





## Mifrofosmus.

Ibeen zur Naturgeschichte und Geschichte ber Menschheit.

Berfuch einer Anthropologie

nou

hermann Lotze.

Abeiter Band.

4. Der Mensch. 5. Der Beift. 6. Der Welt Lauf.

3weite Auflage.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel. 1869.



Das Recht ber Uelersetung in frembe Sprachen ift vorbehalten.

# Inhalt.

Wiertes Buch.

| Der Mensch.                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Rapitel.                                                          |       |
| Die Natur und die Ideen.                                                 | Ceite |
| Mechanische Ertlärung und ibeale Deutung ber Natur Unabhängigfeit beiber |       |
| Auffaffungen von einander und Rothwendigkeit ihrer Berknüpfung Die       |       |
| zwecksehenbe Schöpfung. — Das Ibeal-reale. — Die Natur als Thatsache     | 3     |
| 3meites Rapitel.                                                         |       |
| Die Natur aus bem Chaos.                                                 |       |
| Bweifel an ber Berricaft ber 3mede Die Weichopfe ale Sclbftzwede 3mede   |       |
| und Erfolge Entwidelung ber Dinge aus bem Chaos Freiwillige Ent-         |       |
| ftebung ber Orbnung aus ber Unordnung Die Elemente bes Chaos In-         |       |
| nere Zwedmäßigteit ber Dinge und ihrer Birtungen Die Ginheit ber Ra-     |       |
| tur ale Erzeugniß mannigfacher Wechfelwirfungen                          | 17    |
| Drittes Kapitel.                                                         |       |
| Die Einheit ber Natur.                                                   |       |
| Die Einheit bes Grundes ber Dinge und ihre Folgen Das Spftem ber Stoffe  |       |
| und ibre Bertheilung Erhaltung ber Einheit im Laufe bes Geichebens.      |       |
| Begriff bes Bunbers Plan weltgeschichtlicher Entwidelung Berichiebene    |       |
| Beltalter Allgemeine und irbifche Ratur Stufenreihe ber Raturerzeug-     |       |
| niffe Thierreich und seine topischen Formen                              | 44    |
| Biertes Rapitel.                                                         |       |
|                                                                          |       |
| Der Mensch und die Thiere.                                               |       |
| Die Thierreihe und ihre Bebeutung Die Körpergröße Die Körperfraft        |       |
| Die Lebensbaner. Rahrungsbedurfniß. — Fähigkeit ber Acclimatifirung. —   |       |
| Aufrechte Stellung. — 3hre Gründe und ihre Folgen. — Symbolit und        | 60    |

ber menichlichen Intelligenz. — Die Stufen ber Restezion. — Der allgemeine Trieb gum Wiffen und gum Handeln. — Die Entstehung ber besondern und

Geite

| ber allgemeinen Begriffe. — Bebeutung bes Artbegriffes in ber menschichen Welt-<br>aussalfassung. — Angeborne Verstandesbegriffe und ihre Unmöglichkeit. — Die<br>Entstehung allgemeiner und nothwendig geltender Urtheile. Der Begriff der<br>Bahrheit. — Geseh ber Ibentität und der Causalität. — Die naturwüchsige Mestahhhsil des Lebens und ihre Ausbildung. | Seite<br>261 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fünftes Kapitel.<br>Das Gewissen und die Sittlickleit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Die Weltansicht bes Gemilites. — Der Inhalt bes Gemissen. — Lust und Unsluss abstäckliche Ursachen bes Hanbelns. — Die Lust und das Gute .— Der Begriff bes Werthes und sein Jusammenhang mit dem der Lust. — Die Lust als ethisches Princip. — Sinnliche Gesühle. — Persönliche Gesühle. — Der Egoismus und das Allgemeine. — Die Sitte und ihr Inhalt            | 306          |
| Şehstes Zuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Der Welt Lauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Einstüffe ber äußeren Natur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Der Welt Lauf und die Geschichte. – Kosmische und tellurische Einwirkungen auf die menschliche Seele. — Parallelismus zwischen dem Matrolosmus und dem Mitrolosmus. — Landichaft und Naturell der Bewohner. — Das Leben mit der Natur                                                                                                                              | 343          |
| N. Zimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 3weites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Das menschliche Naturell.  Die Temperamente, ihr Begriff und ihre Unterschiebe. — Die Aufeinandersolge                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ber Lebensalter Zusammenbang förperlicher und geistiger Lebensgefühle                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Der Untericieb ber Beichlechter Allgemeine geiftige Eigenthumlichfeit ber                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 364          |
| Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Die Sitten und Gebrauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Sewissen und sittlicher Geschmack. — Unguverlässigteit des natürlichen Gemüthssebens. Die Speisen. — Menschenressert. — Grausankeit und Blutdurst. — Reinsichteit des Körpers und des Seelenlebens. — Schambastigkeit. — Naturhaft und Natursucht. — Nealismus der schönen Persönlichkeit und Idealismus der Arbeit. — Umgangssitten                               | 391          |
| Biertes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Die Glieberung bes äußeren Lebens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Ratur und Cultur Die heimat Jägerleben; hirtenleben; fefthafte Anfie-                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| belung und Aderbau Das Saus und bie Familie. Die Gefellicaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Theilung ber Arbeiten und Beruf Einformige und vielformige Glieberung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |

Geite

#### Fünftes Rapitel.

| D-0  | innere | Q - Y |
|------|--------|-------|
| 2009 | mnere  | repen |
|      |        |       |

| veifel über | Bwed   | e unb | Beft   | immun   | g bee  | Leben  | 6     | Der   | Men     | ф (  | als | ver   | gän  | g=  |     |
|-------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|------|-----|-------|------|-----|-----|
| liches Na   | turpro | buct. | 1      | lnmitt  | elbare | Mein   | ungen | unb   | Refle   | rio  | nen | hie   | rübe | er. |     |
| - Die B     | erbinb | ung 1 | nit be | r über  | finnli | chen A | elt.  | D     | er Ab   | ergl | aub | e. –  | Đ    | ie  |     |
| Religiofiti | ät. –  | Dic   | Unfte  | tigfeit | unb    | Bujan  | menh  | anglo | figleit | ber  | c m | ensch | lich | en  |     |
| Beftrebun   | gen .  |       |        |         |        |        |       |       | ٠.      |      |     |       |      | •   | -11 |
| bluk .      |        |       |        |         |        |        |       |       |         |      |     |       |      |     | 460 |

3m ersten Banbe find jolgende Fehler zu verbeffern: S. 268 3. 11 von oben für Zufunft lied: Bernunft, S. 271 3. 11. von unten nach begleitet schalte ein:

balb von einem reicheren.

S. 291 3. 12 von oben fitr bebingte lies un bebingte.

Viertes Buch.

Der Menfc.

#### Erftes Rapitel.

#### Die Ratur und bie 3been.

Mechanische Ertlärung und ibeale Deutung der Natur. — Unabhängigkeit beiber Aufsaffungen von einander und Nothwendigkeit ihrer Berknüpfung. — Die zwecksehbe Schöpfung. – Das Iveal-reale. — Die Natur als Thatsack.

Wie ungern hören wir boch alle zu und wie ungläubig, wenn ein aufdringlicher Scharffinn ben feinsten Bau unfere Innern su zergliedern sucht, und wie wenig imponirt uns die gelaffene Buverficht, Die Diefer beftimmten Mifchung unferer Unlagen von allgemeinen Besichtspunkten aus ihre nothwendige Entwicklung vorausjagen möchte! Wir glauben mehr zu fein, als eine unter vielen möglichen Gruppirungen auch fonft befannter Gigenschaften; jeder Bersuch, und nach einem Make zu meffen, bas auch auf andere pafit, erschöpfe fich fruchtlos an ben Meuferlichkeiten unfers Befens und laffe unberührt und unverstanden einen unvergleichlichen Reft zurud, jenes mabre 3ch, das in allem, worin es ber Beobachtung zugänglich ift, sich nur eine außere mit Anderem vergleichbare Dberfläche gebe. Bas wir fo für uns verlangen, bas find wir bereit auch außer uns ben Erzeugniffen ber Natur jugugesteben. Es gibt eine gewiffe Bescheibenheit ber Beobachtung, die gern jede einzelne Naturgestalt in die besondere Folgerichtigkeit ihrer eigenthumlichen Bilbung begleitet; ohne Eigenwillen ben Spuren ber Sachen folgend, mochte fie fich jum nachfühlenden Lope II. 2. Auft.

Berständniß des geheimen Sinnes hinanführen lassen, der alle Dinge belebt, und der uns nothwendig in allen entgeht, so lange wir umgekehrt die ausdrucksvolle Mannigsaltigkeit ihrer Entwicklungen mit gleichgiltiger Hand auf allgemeine Maßtäbe zurückstören. Bon solcher Schonung der lebendigen Eigenthümlichkeit der Erscheinungen hat unsere frühere Betrachtung keine Spur verrathen. Mit einer Härte, die völlig unzugänglich schien, wiesen wir ihre eindringliche Beredsamkeit zurück, wie sie um Anerkennung ihrer besonderen Bedeutung bittend sich an uns drängen; überall beharrten wir darauf, sie alle nur als Beispiele der mannigsachen Ersolge anzusehen, die einem allgemeinen Gesetzeise sich abgewinnen lassen, wenn irgend ein Spiel der Zufälle ihm die Elemente der Wirklichkeit bald so bald anders verbunden darbietet.

Bewiß befriedigt eine folde Auffaffung bes Naturlaufes nicht im minbesten bie Erwartungen, mit benen jedes unbefangene Bemuth fich jur Beobachtung beffelben zu wenden pflegt; benn in ber That, mit biefer Meinung allein wurden wir faum bem Borwurf entgeben, daß unvermertt unferer Ansicht ber Gebante einer Natur überhaupt völlig abhanden getommen fei. Will boch Niemand mit Diefem Namen Die blofe Anhäufung unbestimmt vieler, aus unbefannten Quellen beziehungslos zusammengefloffener und burch unberechenbare Bufalle in Bewegung verfetter Stoffe bezeichnen, in beren blinder Gabrung nur die unbrechbare Gewalt allgemeiner Gefete mit unvermeidlicher, aber unabsichtlicher Regel= mäßigfeit wiberschiene. Bon einem Reiche ber Natur fprechen wir vielmehr; und alle jene lebendige Gliederung ber Theile gum Bangen, jene gegenseitigen Beziehungen einander voraussetzender und unterftütender Bildungen, burch welche jedes fleinfte Webäude mehr ift, ale ein Beifpiel ber ftatischen Gefete, Die es befolgt: all Diefe vernünftige Bedeutfamteit inneren Busammenhanges möchten wir auch der Natur gesichert wiffen. Mus ber Sehnsucht ber Bhantafie, ihr Ideal harmonischen Daseins in der Wirklichkeit wiederzufinden, mag diese Forderung unabgebrochener Einheit ber Natur querft entspringen; fie fann nur geschärft werben burch bie Erinnerung an bas Rathfel, bas alle unfere Gebanfen jest beschäftigt, an unfere eigene Stellung in ber Mitte Diefer Ratur. in beren Unruhe und Berlauf wir uns auf unauflösliche Beife verkettet finden. Die Ansicht, welche wir von dem Schauplat unfere Daseins faffen werben, wird unvermeidlich auch die farbung ber Ueberzeugungen mit bestimmen, Die wir über ben Ginn und die Riele unfere Birtens uns bilben möchten. In die Mitte eines mannigfaltigen Wirbels geworfen, bem nur bie nothwendige Radwirfung des Bergangenen, aber fein Blan ber Aufunft feine Richtung gabe, wurden wir befürchten, auch die feften Bielpuntte unfere eigenen Strebens ichwanten ju feben; Die Sicherbeit unfere Soffens und alle Freude an unferm Dafein rubt auf bem Glauben an die vorbedachte Einheit des Weltbaus, Die uns unfere Stätte bereitete und bie ichon in ben blinden Birfungen ber Natur ben Reim ber Entwidlung anlegte, welche bas geiftige Leben aufnehmen und fortführen foll.

Mit folden Anschauungen, beren siegesgewiffe Barme wir dem menschlichen Gemüthe, das sie ewig von neuem erzeugen wird. nicht einmal neiden möchten, felbft wenn ber Berfuch, fie ihm gu entreifen, weniger hoffnungslos mare - mit Diefer Stimmung bliden wir auf ben Weg zurud, ben wir bisher gurudlegten, und können ihn nicht anders als öbe finden. Zwar wird es mahr bleiben, und jeder entgegengesette Berfuch der Bhantafie wird fich widerwillig zu biefer Erfenntnig zurudgezwungen feben: daß alle Fragen nach bem Berwirklichungshergang einer Erscheinung und nach ber Möglichkeit ihres Beftehens auf jenen früher geschilderten Bfad einer mechanischen Ansicht gurudtommen muffen. wird es doch befriedigen, für jede bedeutsame harmonie und Schonbeit bes Wirklichen Die Erklärung wiederholt zu hören, auch fie erzeuge sich mit blinder Nothwendigkeit als ein unvermeidliches Ergebniß, wenn einmal biefe und feine andern bedingenden Borereigniffe, diefe und feine andere Berknüpfung der Elemente voranging. Freut fich Die mechanische Naturwiffenschaft ber Sicherheit, mit welcher fie jeder Lage ber Dinge, moge ber Bufall fie fugen,

wie er wolle, ihre nächsten nothwendigen Consequenzen zu ziehen vermag, fo können wir doch nicht glauben, das ganze Wefen ber Natur in diesen allgemeinen Gesetzen zu finden, Die eines Zufalls bedürfen, um einen Gegenstand ihrer Anwendung, und erft burch Diefen eine bestimmte Geftalt ihres Erfolges zu gewinnen. bem vielmehr liegt eben die mahre schöpferische Natur, mas als Beisviel der allgemeinen Regel vorber nur dieser und ihrer unumidrankten Gewalt als Folie zu dienen icbien: barin liegt fie. daß überhaupt eine bestimmte Mannigfaltigfeit wirfungsfähiger Elemente fich findet, benen bas Befet gebieten fann; barin, baf Berknüpfungen Diefer Elemente nicht wie versprengtes Wild fich zusammenhanglos in dem zusammenhängenden Rete ber mechanischen Regeln fangen, sondern daß in bestimmter Auswahl und Reihenfolge, unter einander verschwiftert, Diese Constellationen ber Umftande bervortreten, um die in ihnen eingeschloffenen Reime reicher und ichoner Erfolge ber festen Führung jener Besetze zu ficherer Entwicklung ju übergeben. Dem Grunde und ber Berfunft Diefer Ordnung nachzuforschen, ift eine Aufgabe, beren Werth wir nicht versuchen dürfen zu verkleinern, und die mechanische Ansicht wird nicht vermeiden fonnen, sie neben sich zu dulden.

Selbst den Bersuch zur Lösung dieses Räthsels zu machen, wird allerdings sie mit Recht ablehnen. Sie wird daran erinnern, wie ja doch jede Ertlärung irgend einen thatsächlich gegebenen und nur anzuerkennenden Bestand voraussetzen miisse, dessen solgerichtige Nachwirkung allein sie nach Anleitung allgemeiner Gesetz entwicklich könne. Nichts hindere nun, diesen Thatbestand, die erste gegenzieitige Stellung der Elemente in der Welt, sich als so gewesen zu denken, daß jede spätere Harmonic, Schönheit und Zwedmäßigkeit des Wirklichen als eine nothwendige Zusunst in ihr eingeschlossen lag. Die Abneigung, sich bei dieser Boraussetzung zu bernhigen, schließe im Stillen nur die andere noch sonderbarere Voraussetzung ein, daß Unordnung eigentlich natürlicher sei als Ordnung, und daß ein wüstes Chaos eine größere Wahrscheinlichkeit, ja fast mehr Rechtsanspruch auf Dasein besitze, als ein harmonischer Zustand

der Dinge, zu dessen Begründung stets noch ausdrückliche Nachhilfen nöthig wären. Wie unberechendar ist doch die Biegsamteit
der Gedanken! Bährend die eine Ansicht gewiß ist, die tief empfundene Schönheit der Natur am frömmsten durch Ableitung aus
einem weit höheren Quelle zu heiligen, sieht sie sich unerwartet
durch die andere überboten, die entrüstet darauf hindeutet, wie
ausschweisend und der Bürde der Birklichseit unangemessen die
Besürchtung sei, dem Schlechten und Berworrenen sei an sich der
Zugang zum Dasein leichter als seinem Gegentheil.

Bir vermeiben, Diefen Bettftreit ju verfolgen; uns genügt ein Zugeständniß, welches ber mechanischen Ansicht, wenn sie ihn aufnehmen will , nothwendig wird. Denn indem fie alle Schönheit. 2medmäßigkeit und ideale Bedeutsamfeit ber Natur auf eine ur= anfängliche Stellung, Mifdyung und Bewegung ber Elemente gurudfcbiebt, meint fie zwar hauptfächlich verneinend den Gedanken eines befonderen vernünftig ichaffenden Weltgrundes abzuwehren; aber unwillführlich bejaht fie boch bamit zugleich, bag ber erfte Zustand der Welt eine vernünftige Ordnung gewesen sei, und daß alle ihre eignen Erklärungemüben nur die Confequengen biefer urfprünglichen Bernunft ausbeuten. Für Die nächsten Zwecke ihrer Unter= fuchungen nun mag die mechanische Wiffenschaft Recht haben, wenn fie Diefe Bernunft nur in der Geftalt einer ewig bestandenen Thatfache berücksichtigen will, ohne noch über sie hinaus zu einem Grunde ihres Dafeins gurudzugeben. Denn in der That murbe jeder Berfuch, ihre Entstehung zu erklaren, nur eine andere voran= gebende Thatfache voraussetzen können, in Bezug auf welche Die= felbe Frage mit gleichem Erfolg oder gleicher Erfolglofigkeit fich wiederholen würde. Aber die Nothwendigfeit, die Erklärungen bes Zustandekommens ber Dinge mit ber Anerkennung irgend eines letten Gegebenen abzubrechen, fann boch nicht hindern, in einer anderen Beife biefe unvordenfliche Grundlage jum Gegenftand neuer Untersuchungen zu machen. Denn immer wird doch Die unüberwundene Frage wieder auftauchen, woher die unendliche Ungabl jener vorauszusetenden erften Berhältniffe amischen ben

Elementen ber Welt ftamme, und gerade mit Diefer glüdlichen gegenseitigen Erganzung und Beziehung aller auf alle ftamme, daß die nothwendige Folge dieses ersten Thatbestandes eine ausammenhängende und zu gemeinsamem Leben in sich übereinstimmenbe Ratur fein mußte. Go entfteht neben ber mechanifden Naturauffaffung eine andere, mit anderen Zweden und anderen Formen ihrer Untersuchung. Wenn jene erste, Die eigentlich er= flarende Biffenschaft, überall die realen Mittel auffucht, burch deren gesetliche Berflechtung Alles. Grokes und Rleines, Schones wie Bafliches, das Gefunde wie das Krante, gemacht wird, fich felbst erhalt und Anderes macht, so ift biese andere, Die aus= Deutende Ansicht ber Natur, gleichgiltig gegen biefe Mittel ber Berwirklichung. Indem fie es aufgibt, die Entstehung der urfprünglichen Anordnungen zu erflären, zu beren Annahme fie gebrangt wird, möchte fie für biefen Mangel burch ben andern Nadhweis entschädigen, daß wenigstens nicht eine zerftreute Bielbeit beziehungslofer Einzelheiten, fondern die Einheit einer bebeutungsvollen 3dee jenes erfte Gegebene bilbe, einer Idee, beren unbedingter Werth es verdient, jum tiefften und festesten Grunde ber Welt gelegt ju fein, und aus beren Gesammtfinne fich die unendliche Mannigfaltigfeit aller einzelnen Unfangeverhältniffe bes Naturlaufs mit bem überrebenden Zwange einer poetischen Nothwendigfeit entwidle.

Zwischen diesen beiden Naturaufsaffungen sinden wir theils einen misverständlichen Streit, theils eine Beilegung desselben, die nicht alle unsere Zweisel beschwichtigt. Man bemerkt leicht, wie bequem man beide bis zu einem gewissen Punkte auseinander halten und den Aufgaben jeder einzelnen für sich genügen kann. Der ästhetische Eindruck eines Gemäldes hängt doch zunächst nur von den Zügen ab, die wir sertig in ihm sinden und vor uns sehen, nicht von der Kenntniß der Kunstgriffe, durch welche dem Künstler ihre Ausführung gesang. Ebenso wird die Einsicht in

Diefe ideale Bedeutung eines Raturgebildes, in den Bedanken, ju beffen erscheinender Ausprägung es berufen ift, nicht burch bie Renntnif ber Maschinerie unterftut, burch welche bem Naturlauf feine Erzeugung gelang. Rur ba, wo eine noch fortbauernbe Entwidlung mit ju ben Bugen gehört, in benen ber Ginn einer bewegten Naturgestalt fich ausbrudt, tann es wichtig fein, auch Die dienenden Elemente und die vermittelnden Borgange aufzufuchen, die hier nicht ohne eigene Bedeutung ihrer Auswahl gur Bermirklichung jenes Ginnes verwendet find. Ift es nun eine gewöhnliche Täufchung, Die Art bes Gemachtfeins bestimme völlig auch ben afthetischen Werth eines Bilbes, fo begeht ber Naturforfcher biefen Gehler felten; er fieht feine Auseinandersepungen über ben Bergang eines Ereigniffes teineswegs zugleich für eine Bestimmung feines idealen Berthes an, fondern überläft Die Auffindung eines folden anderen Bemühungen, Die von beffen Dafein überhaupt gemiffer überzeugt find und einen Weg zu feiner ficheren Ermittlung zu fennen glauben. Weit häufiger verfennt umgefehrt Die ibeale Ausbeutung ber Natur Die Grenzen ihrer Leiftungsfähigfeit; fie forbert oft, ben von ihr aufgezeigten Ginn ber Ericheinungen jugleich für eine Erflärung ihres Ruftanbetommens mit gelten zu laffen. Und boch ift bie Renntnif ber Bermirtlichungsweise eines Ereigniffes von dem Berftanbniffe bes Gebantens, ber vielleicht in ihm liegt, in gleichem Grabe unabhängig. wie Diefes Berftandnig von ihr. Denn gleichviel, ob überhaupt eine Idee bie Dinge lenke ober nicht, gleichviel ferner, welches ber Inhalt Diefes beberrichenden Gedantens fein moge: ba ju fein und zu geschehen vermag boch Alles nur, so weit es in vorangegangenen Umftanden feine zwingenden Urfachen hat. Bas baber auch die 3bee gebieten moge: ob ihr Gebot überhaupt, und in welcher bestimmten Form es zur Bollziehung gelange, bas wird julest immer nur burch bie Renntnig ber thatfachlich vorhandenen Mittel und ber gegebenen Bertnüpfung Diefer Mittel entschieden, welche ber wirkliche Naturlauf ihr zu Gebote stellt, und aus welden bann, wenn fie einmal ba find, ber gleiche Erfolg mit blinder Nothwendigkeit auch ohne das Geheiß der Idee, ja selbst gegen ihr Gebot wärde hervorgehen müssen. So scheiden sich diese beiden Gebiete der Untersuchung und bestehen neben einander. Die mechanische Forschung erklärt das Zustandesommen der Ereignisse Schritt für Schritt aus ihren zwingenden Ursachen und sie wendet nichts dagegen ein, wenn eine andere Richtung der Betrachtung in der Gesammtheit dieses Natursaufs auch noch einen vernünftigen Sinn zu entdeden glaubt. Die ideale Deutung hebt den Zusammenhang und die innere Consequenz dieses Sinnes hervor, und wenn sie nichts gegen den Nachweis einwendet, daß die bedeutungsvollen Ideen nur durch die Mittel des Mechanismus realisirt werden, so ist sie doch überzeugt, daß in jedem Falle, wäre auch die Summe dieser Mittel eine ganz andere, doch dieselben Gedanken in einer andern ihnen gleich entsprechenden Form auch in dieser andern Welt wieder erscheinen würden.

Aber eine Grenze hat diese Theilung der Arbeiten bennoch. Für alle Untersuchungen des Einzelnen mag es nüplich fein, ben Streit beider Anfichten durch fie ju ichlichten und der widerrechtlichen Bermischung verschiedener Aufgaben auf Diesem Bege por= aubeugen; wo es fich jedoch um die Gestaltung unserer ausammen= faffenden Weltanficht im Gangen handelt, fann es nicht mehr befriedigen, eben biefe verschiedenen Fragen auseinander zu halten. Die im Gegentheil bier aus Ginem Quelle Beantwortung fuchen. Wie wenig auch die Bewunderung eines ichonen Gemäldes auf ber Renntnig bes technischen Malverfahrens berubt, fo hat fie doch diese Boraussetzung wenigstens wohl immer. daß das Bild bas Erzeugnif einer fünftlerischen Phantafie fei, die durch Die Einheit ihrer Abficht Die buntfarbigen Elemente gur Ginheit einer in fich gufammenhängenden Erscheinung verband. Sätten wir die flare Ueberzeugung, nur ein zusammenhangloser Wirbel von Bufällen habe die farbigen Buntte in diese Umriffe gusammengeführt, und vermöchten wir nicht wenigstens uns in die Täufchung bes Gegentheils hineinzufühlen, fo murbe unfere Bewunderung empfindlich durch das Bewußtsein leiden, daß nur wir in diese Formen

eine Bedeutung legen, Die und nicht aus ihnen als ber Ausbrud ihres eigenen Ginnes entgegentomme. Diefelben Bebenten werben unvermeidlich rege, wo es fich um eine Gefammtauffaffung ber Wirklichkeit handelt. Man fann Die Natur nicht als ein Raleiboftep ansehen, bas vom Bufall geschüttelt wird, und bann Geftalten erzeugt, Die fich fo ausnehmen, als mare Ginn in ihnen; foll Diefer Ginn felbit Ginn haben, jo muß man Ernft mit feiner. Boraussetzung machen und die Ueberzeugung festhalten, Diefelbe Dadit, welche die mechanischen Birfungefähigfeiten ber Dinge begrundet, ichliefe unmittelbar zugleich jene formbestimmende Bhan= tafie ein, die Diefen Fähigfeiten ihre Anwendungspunkte verschafft und ihnen ihre bedeutungsvollen Richtungen anweift. Wir tommen beshalb nicht mit jener Beschwichtigung aus, zuzugeben, baf neben dem mechanischen Berlaufe ber Natur, und freilich mitten in ihm, fich die ideale Bedeutfamfeit nur auch vorfinde; vielmehr wird jede Ansicht der Welt, die sich abzuschließen sucht, sich irgend eine bestimmte Borftellung über bas Berhaltnif bilben muffen, in welchem in der Ratur ber vorbildende Wedante gu ben ar= beitenden Urfachen feiner nachbildlichen Bermirtlichung fteben foll.

Es pflegt in zwei Weisen zu geschehen, und jede von ihnen verwickelt sich bald in eigenthümliche Schwierigkeiten.

Die eine wendet unbedenklich unser eigenes Verhältniß zu unsern Hervorbringungen auf die Beziehung der Natur zu ihrem Grunde an; sie läßt aus der berechnenden, zwecksezenden Weisheit eines selbstbewußt persönlichen Gottes die zusammenstimmende Drzganisation des Weltlaufs entspringen. Wir wollen nicht zu streng gegen sie in den Vorwurf der Selbstüberhebung einstimmen, mit welcher sie göttliche Absichten zu verstehen glaube; liegen doch auch die allgemeinen Gesetz des mechanischen Naturlaufs nicht als anzeborne Erkenntnisse in unserem Inneren, und doch ist es mögzlich, sich ihrer zum großen Theil wenigstens zu bemächtigen.

Barum follte es unmöglich fein, bag eine finnige Naturbeobach= tung, nicht pomphaft lehrend, sondern bescheiden lernend, aus ber Bergleichung ber Erfahrungen mit einem ähnlichen Grabe ber Unnäherung zwar nicht alle Absichten Gottes, aber boch Manches errathen könnte, was fie mit Ueberzeugung zu biefen rechnen und in der Burechtlegung der übrigen Erscheinungen benuten durfte? Bürde doch zudem die Giltigkeit ihres Grundgebankens nicht von ber Möglichkeit abhängen, ihn wirkfam durch die Betrachtung aller Einzelheiten des Weltlaufs bindurchzuführen; mir zweifeln an der Richtigkeit der allgemeinsten Gesichtspunkte unserer De= chanit auch nicht beshalb, weil die Berwicklung ber Gegenftanbe uns oft nur erlaubt, fie in einem allgemeinen und ungenauen Ueberschlage anzuwenden. Ebenso würde auch diese Ansicht uner= schüttert stehen, wie weniges sie auch vollständig erklären könnte; genug, wenn neben dem allgemeinen Eindrud ber Natur, welcher fie begunftigte, teine einzelne Erfahrung einen nicht zu beseitigenben Widerfpruch erhöbe.

Aber wie glücklich fie auch immer in ihren Bemühungen gur Erflärung bes Begebenen fein mochte: Die allgemeineren Schwierigfeiten wird fie muhfamer überwinden, Die in jener Uebertragung menschlicher Wirkungsweise auf dies unendlich höhere Beispiel ichöpferischer Thatigfeit liegen. 3mede tann nur ber Wille haben, beffen Wollen nicht zugleich Bollbringen ift, beffen Absicht viel= mehr, burch ben Widerftand einer von ihm unabhängigen Natur ber Dinge verzögert, fich in ein Ziel verwandelt, nach welchem bin es noch einen Weg gurudzulegen gibt. Zwedmäßiges Sanbeln ift nicht da zu finden, wo eine unbedingte Geftaltungefraft Alles unmittelbar aus sich gebiert, sondern da, wo ein eingeschränktes Wirten Mittel zu feinem Erfolge bedarf, Mittel, Die es feinen 2meden nur um ben Breis bienftbar machen fann, bag es um= gefehrt fich in ber Form feiner eigenen Entwürfe nach ber Matur Diefes ihm fremden Materials bequemt. Alles, mas wir Menschen au leiften fabig find beruht auf biefem Berhaltniffe; beruht barauf, baft ein Reich uns fremder Clemente, nach bestimmten von uns

unabhängigen Befegen wirtungefähig und in fein vorgezeichneten Formen gegliebert, uns umgibt, und wir mit ihm organisch auf's innigfte verflochten find. Daber ftammt nicht allein die Doglich= feit. daß überhaupt die Regungen unfere Innern, unfere Borftellungen, Absichten und Willensentschluffe jemals einen wirtfamen Zugang zur Augenwelt finden: auch die anschaulichen und lebensvollen Formen unfere Sandelns entspringen aus berfelben Quelle. Formlos find an fich alle jene letten Triebfebern unfers Strebens: Die Luft, Die wir fuchen, Das Leid, Das uns brückt. felbst jede edlere Sehnsucht der Phantafie nach irgend einem Söheren ift urfprünglich in und ein Wogen in fich felbft, bem die Rich= tung fehlt; ber an fich turze und gestaltlose Sinn unserer Bünsche breitet fich erft mabrend seiner Berwirklichung in eine ausführliche Erscheinung aus und gewinnt charafteristische Züge, indem er sich mit den Ueberwindungsformen bestimmt gestalteter Sinderniffe und mit den Benutungsweisen äußerer Anftoke umtleibet. Dit dem Begfall biefer unabhängigen Augenwelt, an beren erziehendem Widerstande wir Geftalt gewinnen, wurde auch bas anschauliche Bild unfere Sandelns in eine für uns unfagbare Ginbeit ber Absicht mit ihrer Erfüllung gurudfinten. Diefe Bedingungen aber, Die uns die Erfolge unfere eignen Thuns erft begreiflich machen, können wir nicht auf bas göttliche Befen, ben Grund aller Belt. übertragen wollen. Glauben wir, manche einzelne Einrichtung in ihrer Bebeutung für ben Blan Gottes ju verfteben, fo bleibt uns um fo buntler ber Urfprung ber gangen Formenwelt, innerhalb beren von einem Blane bie Rebe fein fann. Bas murben wir in dem Wefen Gottes als letten belebenden Grund ber Schöpfung une Underes benten mogen, als jenen Sauch ber Beiligkeit, Gute und Schönheit, in bem wir boch vergeblich trachten würden, eine nothwendige Richtung feiner schaffenden Thätigkeit auf die Er= zeugung der bestimmten Naturformen zu finden, Die uns umgeben? Rur wenn diefem Gedanken eine unabhängige Welt bes Stoffes gegenüberftand, tonnte, für uns begreiflich, Die ichopferifche Rraft burch bie Gigenthumlichkeit biefer ihr fremben Bebingung

ihres Wirtens zu bestimmten Formen für ben Ausbrud ihrer geftaltlofen Gehnsucht getrieben werben.

So endet diese Ansicht in einem schwer zu schlichtenden Zwiessalt. Neben der schöpferischen Weisheit Gottes, dem Grunde des idealen Inhaltes der Welt, tritt eine andere Macht hervor, ein duntser Hintergrund, an dem der gestaltlose Strahl der Ideen sich erst zu einem Spiele anschaulicher Formen bricht. Weder entbehren können wir dies fremde und unergründliche Etement, noch wissen wir ein Recht, es sestzuhalten; ist seine eigenwüchsige Natur und Gesetzlichkeit für uns, die wir uns nur an hindernissen entwicklin; zugleich Widerstand und erziehende Anregung, so dars sie weder das eine noch das andere sein für das göttliche Wesen.

Die andere Auffaffung, beren wir gebenten wollten, vermeidet Diefen verhängniftvollen Gegensat zwischen ber zwedsetenden Abficht und bem bienenden Mittel ihrer Realifirung durch bie un= mittelbare Berschmelzung beiber. Gin Unendliches, eine tranmenbe Beltfeele. Stoff und 3bee, bilbfames Material und bilbenber Gebante zugleich, pulfire in allen Ericheinungen und entfalte aus ber Einheit ihres Entwidlungstriebes Die aufammenftimmende Schönheit der Dinge. Richt gelentt von einem Bewuftfein, Das braufen ftande, nicht belaftet mit ber Berbindlichkeit, Zwede gu erfüllen, die nicht ihr eigner Trieb wären, nicht umgekehrt in ihren Erzeugungen an die Auftimmung allgemeiner Gefete gebunden, die ihrem Schöpfungebrange gleichgiltig gegenüberftanden, fei die Wirklichkeit ein zwangloses ewiges Sichselbstentwickeln, Ernft und Luft zugleich, ziellofes Wogen einer geftaltenben Phantafie, die ins Unendliche sich an der wiederholten Entfaltung ihres fin= nigen Formenreichthums freut. In folden und abnlichen Musdruden zeigt fich Diese Borftellungsweise nicht nur als ein lebhafter, furger und gutreffender Ausbrud ber Rathfel, Die mir hier nicht willführlich erbenfen, vielmehr in ber Natur ber Sache gegeben finden, sondern sie bezeichnet zugleich jene forglos jugend= liche Romantif des Rachdenkens, Die in der begeisterten Ausfprache ber Rathfel zugleich ihre Löfung gegeben zu haben glaubt. Durch alle Zeiträume menschlicher Bildung hindurch hat diese Auffassungsart der Dinge sich in verschiedenen Formen erneut ohne wesentliche Fortschritte zur Erreichung ihres Zieles zu machen; selbst ihre neuesten Ausdrucksweisen, an deren Widerhall unsere Phantasie jetzt gewöhnt ist, sind kaum mehr, als eine pomphastere Wiederholung derselben Gedanken, die seit dem ältesten Alterthum jeder sich im Stillen machte, der den Namen der Natur oder der Physis aussprach.

Man fann einen unangenehmen Contraft von Licht und Schatten nicht nur burch Aufbellung bes lettern, fonbern auch burch Dampfung bes ersten milbern; fast möchten wir fagen, baft aus einem abnlichen Grunde ein natürlicher Bang der menfch= lichen Reflexion immer wieder zur Bersentung in den Abgrund Diefer ichwarmerischen Ansicht brangt. Denn indem fie Die Borftellung eines ichöpferischen Gelbstbewuftfeins in die einer unbewunten Bernunft abidmacht, Die zugleich ber fich bildende Stoff felbst sei, breitet sie das tiefe Dunkel, welches in iener friiber erwähnten Meinung über bem Berhaltnift Diefer beiden bort flar geschiedenen Glieder lag, als eine gefälligere Unklarbeit über ben ganzen Bedanten aus. Bohl foll die ganze natürliche Formenwelt nicht wie ein äußerliches Gewand, fondern wie die eigene Dberfläche aus dem Innern der Bernunft berborgeben; wohl foll die Bernunft nicht an einem fremden Stoffe von außen fich abmuben, fondern nur das im Bewußtsein widerspiegeln, mas ihr eignes unbewußtes Thun geschaffen bat; aber Diefes Ziel ift unerreichbar, wenn wir nicht porber die Bedeutung der Frage abschwächen, die zu diesem Berfuche einer Berfchmelzung ber bochften Gegenfäte führte. fo lange wir in ben Ramen ber Bernunft bas einschließen, mas uns als ber belebende Bedanke ber geiftigen Welt gelten mufi. Die 3been des Beiligen, des Guten und der Seligfeit, fo lange ift biefes Formenreich ber Sterne mit ihren Steinen, Bflangen und Thieren feineswegs die eigene erscheinende Oberfläche jener Bernunft, fondern hängt wie ein äußerliches Rleid von zufälliger und unbegreiflicher Gertunft um fie ber, geeignet vielleicht, das

innerliche Leben berfelben burch feinen Faltenwurf anzubeuten, aber gewiß nicht berechtigt, als das einzige mögliche und erschöpfende Meufere Diefes Inneren ju gelten. Nur wenn wir ben Begriff jener Bernunft fast bis gur Intereffelofigteit verarmen laffen und in ihr von Anfang an nichts fuchen, als eine Phantafie, Die von fünftigem Magnetismus träumt und ihre Unruhe in ben schwellenden Trieb der Bflanze oder die Beweglichkeit des Thierkörvers ausströmen möchte: nur bann ift bie Formenwelt ber Natur ber knappe Ausbruck biefer Ibee, bas mahre Aeufere biefes Innern. Aber die Bedeutung der Frage, deren Beantwortung wir fuchten. ift damit verändert. Denn jene burchdringende Einheit ber Natur. zu beren Gunften biefe ganze Anschauung ausgebildet murbe, batte einen ernften Werth für uns nur beshalb, weil fie allein bie völlige Unterordnung aller Wirklichkeit unter bas Gebot jener mahr= haft geistigen Ibealwelt möglich machte, aus beren Inhalt als ber hellste Bunkt ber unbedingte Werth ber fittlichen 3been bervorleuchtet. Diese Sehnsucht erreicht ihr Ziel nicht durch die Unnahme einer Beltfeele, Die nur bas Geschehende weiß und nur das Geschehende ift, deren Inneres das Aeufere vor =, deren Aeukeres das Innere nachbildet, ohne daß irgendwo etwas erschiene. beffen unbedingter und unendlicher Werth Diefem gangen Spiele Beihe gabe. Der ideale Grund, der ichopferifche Gedanke ift bier behaftet mit einem Triebe zu bestimmter Gestaltung, ohne ihn wahrhaft aus fich zu erzeugen, und beschränft auf das Bewußtwerben beffen, mas dieser Trieb ihm zur Anschanung erzeugt. 3ch fann nicht finden, daß biefes Ergebniß bestechender mare, als ber Ausgang ber erften Unficht, Die wir früher ichilderten. Blieb uns oben ber Zwiefpalt zwischen ber zwedsetzenden Weisheit und bem Reiche ber realisirenden Mittel, so war doch die erste wenigftens in ihren Entwürfen felbständig; auf mahrhaft geiftige Riele gerichtet trat sie der letztern wie die beherrschende Macht dem Dienstbaren Stoffe gegenüber; Die zweite Ansicht tennt nur Diesen Stoff allein und verschmäht bie bobere Macht über ihm. ihre Weltfeele ift nichts Anderes, als dies fremde und unergründ=

liche Element, der dunkle hintergrund, von dem auch jene andere Ansicht die bestimmten Formen für die Realistrung der göttlichen Zwede erwarten mußte. Für sich allein hervorgehoben tritt dieser hintergrund hier auf, begabt mit einem Bewußtsein dessen was er ist; aber er mißbraucht diesen Funken des himmelslichtes nur, um die Selbstgenügsamkeit und Zwecksosische eines bunten Exeignisspieles, die wir der öden mechanischen Ansicht des Weltlauss vorwarsen, zu systematischer Einheit abzurunden.

Reine von beiden Anfichten erreicht ihr Ziel; fie laffen beide Diefe Aufgabe ungelöft gurud, an beren Auflöfung ju fcheitern menichlichem Scharffinne nicht unrühmlich ift. Wir werben berfelben Wefahr uns am Ende unferer Betrachtungen ausseten, aber schon die nächsten Schritte, Die uns obliegen, follten nicht ohne das Bekenntniß gethan werden, welches unüberwundene Rathfel wir einstweilen binter uns gurudlaffen. Bon brei verschiedenen Anfängen geht alle unfere Beltanfchauung aus. Wir finden in uns ein Wiffen von allgemeinen Gefeten, Die, ohne irgend eine besondere Form des Daseins zu begründen, sich als die nothwen= Digen, unmittelbar gemiffen Schranten uns aufdrängen, innerhalb beren jede Birklichkeit sich bewegen muß. Wir finden ander= feite in une einen Glauben, ber une in 3been bee Guten, bee Schönen und Beiligen ben einzigen unverbrüchlichen Zweck seben läft, ber jeder Wirklichkeit allein Werth gibt; aber auch Diefes Biel bestimmt für unfere Erfenntnig Die Form ber Mittel nicht, Die zu seiner Erreichung führen sollen. Zwischen Diefen beiben fpannenden Bunften behnt fich für uns ein brittes Gebiet, bas ber Erfahrung aus, mit einer unermeflichen Fulle ber Geftalten und Ereigniffe, von unbefannter Bertunft. Wir fonnen in Diefe Fulle hinein jene allgemeinen Befete verfolgen, Die allem Beichehen gegeben find; und der erfte Theil unferer Betrachtungen hat diefen Berfuch gemacht, ihre unverminderte und unterschiedlofe Geltung in allen Gebieten ber Wirklichkeit zu vertreten. Wir

tonnen in berfelben Fulle Des Gegebenen auch ben Borichein jener Ibeen auffuchen, Die allem Gein und Gescheben Werth geben; und der lette Theil unferer Betrachtungen foll bestimmt fein, den Spuren nachzugeben, durch welche ibre Gegenwart und mitgeftaltende Thätigkeit fich in dem Gewirr der Erscheinungen verräth. Aber je mehr wir bei dem Berfuche, einer diefer beiden Aufgaben ju genügen, und in die Einzelheiten des Naturlaufs vertiefen, um so mehr tritt junachst beffen eigene Ursprünglichkeit wieder hervor: Die unabhängige Formenfülle, mit welcher er Die allgemeinen und farblosen Gesetze des Mechanismus überkleidet, und ber Eigenwille bes Berfahrens, mit bem er ben Geboten ber Ibeen nicht überall auf dem Wege, der uns am fürzesten dunfen möchte, sondern auf Umwegen und mit Befolgung allgemeiner und weit fich verbreitender Gewohnheiten des Wirkens entgegen fommt. Beit entfernt bavon, eine Sammlung einzelner Ginrich= tungen und Berfzeuge zu fein, die dazu geeignet wären, einzelne Forderungen einer 3dealwelt zu befriedigen, ift die Ratur vielmehr vor Allem Zusammenbang in sich felbst; ein Dragnismus. ein Saushalt größten Stole, Der zwar bereit ift, in feiner Gefammtheit auch der Gefammtheit der Ideen zu dienen und fich von ibr bie Summe feiner Aufgaben vorzeichnen zu laffen; aber die Anordnung der Ausführung behält er fich felbst vor, und nicht aus dem Stegreif befriedigt er jedes einzelne Bedürfniß durch eine besondere augenblickliche Unftrengung; lange Zeit icheinen Die Greigniffe, uneingedent ihrer Aufgaben, nur ber Mannigfaltigfeit ibres eignen Formenspiels nachzubängen, bäufig ihr Lauf neben ben Zweden vorbei ine Unbestimmte ju geben, ober felbst ber Richtung zu widersprechen, Die ihm unsere voraneilende Phantafie im Intereffe ber bochften Ibeale geben mochte: nur wer ftatt bes fleinen Ausschnittes ber Natur, ber in Zeit und Raum unserer Beobachtung offen fteht, ibr Ganges zu überbliden vermöchte, wurde Die endliche Uebereinstimmung Dieser scheinbaren Berwirrung mit unbedingt werthvollen Zielen bemerken. Aber auch dies felbst ift eine Ansicht, Die wir der Erfahrung und Beobachtung weit voran=

eilend fassen, und obgleich wir ihr nicht verwehren wollen, im Stillen selbst als ein Ziel, dem wir uns zu nähern haben, unsern Gedanken vorzuschweben, so müssen wir doch einstweilen uns von ihr abwenden. Darauf haben wir unsere nächsten Betrachtungen zu beschränken, nachzusorschen, welches die großen thatsächlichen Gewohnheiten und die Formen des Wirkens sind, die die Natur vor uns entsaltet, welche Einheit und welchen Zusammenhang ihrer einzelnen Erscheinungen die Ersahrung uns kennen lehrt, welches endlich die Stellung des menschlichen Wesens in ihr und die Bedingungen, die sie seiner Entsaltung förderlich, hinderlich oder gestaltend überhaupt gesetzt hat.

### 3weites Rapitel.

Die Ratur aus bem Cbaos.

Zweisel an der Herrschaft der Zwede. — Die Geschöpfe als Selbstzwede, — Zwede und Ersolge. — Entwicklung der Dinge aus dem Spoos. — Freiwillige Entstehung der Ordnung aus der Unordnung. — Die Clemente des Spaos. — Innere Zwedmäßigkeit der Dinge und ihrer Wirkungen. — Die Einheit der Natur als Erzeugniß mannigsacher Wechselwirkungen.

Wir haben bisher uns arglos jener Anschauung hingegeben, für welche, trot des augenblicklichen Scheiterns unserer Versuche ihm näherzukommen, doch die Wahrheit ihres Zieles an sich, die lebendige innere Einheit der Natur, unerschüttert sesssteht. Es wird vortheilhaft sein, noch eine dritte Stimme zu hören, die des Geistes, der stets verneint, ich meine eben jener mechanischen Aufschlung, welcher wir, im Vegriff uns endlich ganz von ihr abzuwenden, die Möglichkeit einer letzten Vertheidigung gewähren dürfen.

Welchen erfahrungsmäßigen Grund, wird fle fragen, hat nun doch eigentlich jene Meinung von einer solchen Einheit der Lope II. 2. Aust. 2

Natur, Die nur aus ber jufammenfaffenden Abficht Gines Schöpfers, ober aus bem Entwicklungstriebe einer einzigen, ber Mannigfal= tigfeit aller Dinge ju Grunde liegenden Gubstang ju begreifen mare? Wir verfteben, daß das menschliche Gemuth eine Gebnfucht haben fann, Diese Unficht ber Ratur burchzuführen; aber auf welche gegebenen Thatsachen ftutt es fich benn jum Beweise. daß diefer Bunfch erfüllbar, diefe zusammenhängende innere Leben= Digfeit und Ginbeit ber Natur eine Birklichkeit fei? Düffen wir nicht vielmehr zugeben, daß im Grunde nur einige wenige Ruge und Greigniffe berfelben biefen Bedanten ber 2medmäftigfeit und ideenvollen Confequent in uns rege machen? baf wir bann biefe besonderen Erfahrungen ohne julängliches Recht bis ju der Un= nahme einer allgemeinen Sarmonie und Zwedmäftigfeit erweitern? baf mir von Diefem fo gewonnenen Standpuntte aus die Roth= mendiafeit eines vernünftig ichaffenben Wefens barthun? baf wir endlich von bier aus wieder zurückließen. Bernunft und 2medmäßigkeit werde sich im Naturlauf auch ba zeigen, wo wir fie freilich, und leider fo oft, nicht nachzuweisen wiffen?

Ein turger Umblick tann uns genügen, Diefen Preislauf unferer Bedanken zu bemerten. Der lebendige Rörper ift am häufigften ber Musgangsvunft folder Betrachtungen. Wir fliegen über von Bewunderung der unendlichen Zwedmägigkeit feiner Bildung und wiederholen die üblich gewordene Behauptung, daß Alles in ihm augleich Mittel und Zweck fei. Und wie viele Theile bleiben uns boch in ihm übrig, beren Zweck Niemand bisher kennt, und von benen, daß sie überhaupt einen solchen haben und nicht absicht= lofe Erzeugniffe ber bilbenben Rrafte find, auf feine Beife burch unfere wirkliche Kenntnig erwiesen, fondern nur auf Die Burgichaft jener unerwiesenen allgemeinen Behauptung bin geglaubt werden fann! Die Thierwelt ferner bietet uns manden bestechenden Unichein von Zweckmäßigkeit, aber unleugbar ebenso viel Undeut= bares, für unsere Einsicht Zwedloses, tausenderlei Sonderbarkeiten ber Bilbung, Die fich als Ausläufer und Rebenerfolge eines frob= lich in alle seine möglichen Folgen ausbrechenden Naturlaufes

leicht und zwanglos, als Erzeugnisse absichtlicher Blanmäßigkeit nur mit befangener Rünftlichkeit faffen laffen. Noch weniger läft ber Bedante vorbestimmter Zwedmäßigkeit fich durch das Bflangen= reich verfolgen, bier, wo fein 3med mehr angebbar ift außer bem bloken Dasein von Gestalten, beren Glieberung, Dauer, Entwidlung und Selbsterhaltungefraft bie außerordentlichste Manniafaltigfeit der Art und Größe darbietet. Und endlich, diese gange Welt bes Lebendigen. wird fie nicht umichloffen und getragen von bem Erdförver, in beffen geologischer Bildung, und von bem Beltraum, in beffen Maffenvertheilung fein menfchlicher Scharffinn eine durchdringende Zwedmäßigfeit zu entbeden vermag, ja vielleicht nicht einmal zu entdeden munfchen murbe? 3m Wegen= theil, wir athmen mit einer gewiffen Befriedigung auf, wenn wir gewahr werden, daß' hier menigstens der bewunderten un= endlichen Berechnung und Absichtlichkeit bes Weltlaufs eine im= posante maffenhafte Birklichfeit zu Grunde liegt, Die ohne Die Bratenfion, mehr bedeuten zu wollen, als fich felbft, vor unfern ruheles suchenden Gedanken als ftarre ruhige Schranke ausgebreitet ift. Und follen wir hingufugen, daß die Betrachtung ber Ereigniffe zu demfelben Doppelergebniffe führen würde, wie die der Geftalten? Dazu, daß neben ben Andeutungen ber Zwedmäßigkeit auch bie verworrenen undeutbaren Zufälle bervorträten, und dazu, daß wir endlich, milbe ber ewigen Berechnung und Bestimmung, nicht nur refignirt, fondern mit einem Gefühle der Erleichterung uns an den Gedanken eines übermächtigen, nichts als fich felbst wollenden Schidfale ergaben?

Bielleicht gesteht man zu, daß diese Schilderung nicht unrichtig die verworrenen und unklaren Stimmungen wiedergiebt, in die unser Gemüth sich wirklich oft durch das Mißgeschief unserer Erklärungsversuche geworsen fühlt; aber die Borliebe für den Gedanken einer innern Einheit der Natur wird sich nicht sofort an diese Einwürse gefangen geben. Sie wird vor allem erinnern, daß sie sich ja längst von jener hoffnungslosen Neigung gereinigt habe, für jedes Geschöpf, jedes Ereigniß und jeden einzelnen Zug

bes Geschehens äußerliche Zwede aufzusuchen; eine Gewohnheit ber Betrachtung, Die allerdings bamit zu enden pflege, daß weder Die bringende Wichtigkeit jener Zwede fich einsehen läßt, noch die Unentbehrlichkeit gerade ber Erfüllungsweise, Die wir vorzufinden In dem eignen Dafein liege vielmehr der Zwed jedes Geschaffenen, und wenn ein beilfames und harmonisches Wechsel= wirten des Berschiedenen zwar eine Thatsache fei, die in großem Umfange der Erfahrung vorliege, so ruhe doch der eigentliche Schwerpunkt Diefer Naturauffaffung nicht in ben gegenseitigen Begügen der einzelnen Wefen zu einander, die wir nur febr un= volltommen einsehen, sondern in der innern Zwedmäßigkeit jedes einzelnen, beffen verschiedene Bestandtheile sich zu bem Gangen einer festverschlungenen Organisation verknüpfen. Richt eine außere Rütlichfeit bilbe für jedes Geschöpf den spannenden Buntt, mit Rücksicht auf welchen alle seine Eigenschaften gebildet sind, sondern Die Ibee feines eigenen Dafeins fei ber bochfte Zwed, zu beffen Erfüllung alle Einzelheiten feines Baues als Mittel gufammen= ftimmen.

Bewiß möchten wir nicht zu ben platten Deutungen gurud= tehren, durch welche jene Neigung, außere Rüglichkeiten als Rechtsertigungen für das Dasein der Dinge aufzusuchen, die Auf= faffung der Natur verunstaltete. Gleichwohl scheint uns die Ein= führung eines folden einheimischen 3medes, wie ibn bie eigne 3bee jedes Befens barftellen wurde, an die Stelle jener auswärtigen bie Sicherheit ber gangen Unficht nicht zu erhöhen. Einen überzeugenden Beweis nämlich von ber planmäßigen Gin= beit ber Natur und von bem absichtlichen Wirken ber ichaffenben Rraft wurde fie nur bann geben, wenn fie zuvor, von aller Erfahrung noch gänzlich absehend, nachzuweisen vermöchte, welche Arten des Geschehens und welche Formen des Daseins um ihres unbedingten Berthes willen die nothwendigen Zwede jeder Birtlichfeit sein muften; und wenn fie bann barthun tonnte, bag nur folde Urfachen und Wirkungen, Die ber Erfüllung Diefer Aufgaben bienen, in ben Bufammenhang bes Naturlaufs aufgenommen,

alle anderen, an sich weder undenkbaren noch unmöglichen, von ihm ausgeschlossen sind. Nur auf diesem Wege würde sie in uns die Ueberzeugung vorbereiten, daß diesenigen Erscheinungen, deren innere Harmonie sie und später zu bewundern ermahnen will, ein Recht besitzen, als Selbstzwecke nur der Entsaltung ührer eigenen Idee zu seben. Aber die gewöhnliche Vetrachtung versährt anders. Sie nimmt im Gegentheil viel zu früh und zu arglos Rücksicht auf die Thatsachen, welche sie verwirklicht vor sich sieht, und indem sie denzeinigen Ablauf der Ereignisse, in welchem wir und gewohnheitsmäßig wie in unsern Lebenselement bewegen, undesehen sir einen empsehlenswerthen oder für den vollsommensten aller denkbaren Zustände hinninmt, kann es ihr dann freisich nicht schwer sallen, die lückenlose Zweckmäßigkeit aller Natureinzichtungen zur Herbeiführung desselben darzuthun.

3ch meine: wenn wir einmal in jeder Thiergattung neben ben offenbaren Zwedmäßigkeiten ihrer Bilbung, Die wir verfteben, auch alle Die Wunderlichkeiten berfelben, Die wir nicht verfteben, wenn wir neben ber gelenken Leiftungsfähigkeit bes Thieres nach einer Richtung bin auch feine fichtliche Unbehilflichkeit nach einer . andern, neben feiner Gelbsterhaltungsfraft gegen Die eine Rlaffe äußerer Störungen auch feine völlige Behrlofigkeit gegen eine andere, wenn wir also diese gange Summe von Bejahungen und Berneinungen, wie fie ber Erfahrung vorliegt, alles Glud und unvermeidliche Clend gleich mit in Die Beftimmung eines Thier= geschlechtes aufnehmen und in Diefer Gesammtheit Die Idee er= bliden, zu beren Berkörperung es berufen ift: bann ift es freilich leicht zu zeigen, daß zur Erfüllung Diefer Aufgabe alle Ginzel= heiten ber Organisation mit vollkommenfter Zweckmäßigkeit qu= Denn fo lange Alles, was ift und gefchieht, fammenftimmen. genau bas Mak und bie Art ber Wirfung ausübt, Die ihm nach allgemeinen Gefeten gutommt, fo lange wird jeder zu Stande ge= tommene Erfolg genau das und weder mehr noch weniger als bas enthalten, mas feine vorangehenden Urfachen befahlen, und umgekehrt werden die Ursachen weder mehr noch weniger noch

Anderes, sondern genau nur das begründen, was im Erfolge fpater zum Boricein fommt. Gobald wir baber einmal ben Erfolg unter ben Gesichtspuntt eines zu erfüllenden Zwedes ruden, fo wird uns allemal und nothwendig die Summe feiner Urfachen nicht nur als ein genau auf seine Erfüllung berechnetes, sondern felbst ale bas einzige für biefe Aufgabe zulängliche System von Mitteln erscheinen muffen. Bas wir daber an folder einhei= mischer Folgerichtigkeit eines Geschöpfes irgendwo bemerken, kann feine Entstehung aus einer berechnenden Bernunft nicht eber beweisen, als bis uns überzeugend bargethan mare, baf bie ganze Bildung des Geschöpfes, so wie sie vor uns fteht, ein Recht habe, nicht nur als unvermeidlich gewesener Erfolg, sondern als vorbestimmter Zwed betrachtet zu werden. Für sich allein würde jene Folgerichtigkeit uns nicht einmal gegen bas traurige Witwort fcuten, bag auch ber Budlige volltommen zwedmäßig gebildet fei für einen Budligen. Und wäre endlich bie Welt eine gang andere, von andern Beschöpfen erfüllt, von andern Ereigniffen bewegt, mare fie aus bem wüfteften Bufall ober aus vielen Bufallen entfprungen: Diefen formellen Charafter zweckmäßiger Uebereinstimmung mit fich felbst wurde fie immer besitzen; Alles, was einmal in ihr zu existiren und sich zu erhalten vermöchte, würde der knappe und genaue Ausbrud feiner Urfachen, Diese Urfachen stets bas zureichende, einzig zwedmäßige Guftem ber Mittel zu feiner Berwirklichung fein. Raum bedarf es endlich einer befondern Erwähnung, daß auch alle Er= eignisse, wie sie auch immer verlaufen möchten, für ben banach Suchenben immer irgend einen Ginn auszudrüden icheinen wurden, und daß fie folglich stets auch sich als die vorbedachten und voraus= bestimmten Ericheinungeformen eben ber 3bee faffen laffen mußten, welche fie zufällig im Geifte bes Beobachters erwecken. In bies nichtsfagende Spiel murbe auf Diesem Bege jene Anficht verlaufen.

Sie felbft freilich wird diesen Einwürfen mit der Antwort begegnen, daß fie diesen Weg nicht gehe oder boch höchstens ihn

als Ausgangspunkt ihrer Ueberlegungen benute. Gie wird unbedenklich jugeben, daß ju jedem Erfolge fich die Gumme ber Urfachen, die ihn wirklich bervorbringen, allemal wie ein fein berechnetes Suftem von Mitteln zu feinem Zwede verhalte; aber eben beshalb gründe man nicht auf diese blos formelle Zwedmäßigfeit, die in dem Sinnlosen und Kranten ebenso vortomme, wie im Sinnvollen und Gefunden, jene Meinung von bem Urfprunge ber Natur aus ber Ginheit einer zwecksebenben Beisheit. Man gründe fie vielmehr auf ben bedeutungsvollen Inhalt ber vorhandenen Erfolge, ber ein absichtlofes Zusammentreten ber Urfachen zu feiner Berwirklichung ganz unwahrscheinlich mache. Betrachtet man ein einzelnes Organ eines Thierkörpers, fo mag man hier noch den Bersuch magen, seine Berrichtung nur als Folge feiner Structur, nicht seine Structur als vorbedachtes Mittel feiner beabsichtigten Function zu fassen. Man mag fagen, ein Bild entwerfe fich auf ber Nethaut, weil die mechanischen Kräfte des Thierkeimes, wie er nun einmal war, nicht umbin konnten, por berfelben ein lichtbrechendes Auge zu bilben; fucht die Sand ben Gegenstand unwillführlich zu umspannen, ber ihre empfind= liche Innenhaut reizte, fo mag biefe Bewegung nur ber unvermeibliche Effect einer Mittbeilung bes Reizes fein, Die bei ber bestebenden Berbindung zwischen sensiblen und motorischen Nerven nicht zu verhindern war; turg es mag fo fein, wie schon Lucretius versichert: Die Thiere mogen schreiten konnen, weil sie Knie haben, aber nicht Rnie haben, damit fie fchreiten fonnen. weit werben wir aber biese Betrachtungsweise fortzusetzen Luft haben? Die Organisation besteht nicht blos in einer Anhäufung folder Baare von Structurverhaltniffen und ben aus ihnen fliegenden Leiftungen, fondern barin, bag ungablige folder Baare felbst wieder unter einander in einer Form verbunden find, die ihr Busammenwirfen zu einem in fich übereinstimmenden Lebensplane möglich macht. Ift es nun glaublich ober bentbar, baft ohne eine leitende Absicht in berfelben forperlichen Maffe, in welder fich bier ein fpiegelndes Auge bildet, bort ein greifendes

Glied entftebe, fabig, Die gesehenen Gegenftande ju faffen? an einem britten Orte Die Bahne, um bas Erfaßte ju gerfleinern? an einer vierten Stelle die Berdauungsorgane, geschicht, die Rah= rung zum Bortheil Diefer gangen Anhäufung von Theilen zu ver= arbeiten? Und biefer fichtlich vorausberechnete Zusammenhang ber Theile kehrt unabläffig auch in ber Bilbung ber einzelnen Dr= gane wieder. Und wieder werden wir fragen, ob es glaublich fei, bag ohne eine lentenbe Absidt ein Saufen von Elementen fich zusammengefunden habe, beffen blinde mechanische Beiterentwidlung die Entstehung durchsichtiger, burchscheinender und undurchsichtiger Saute, mehr ober weniger lichtbrechender Mittel und zugleich die gegenseitige Lagerung diefer Theile in folchen Stellungen und Entfernungen berbeiführen mußte, wie fie eben nöthig war, damit ein dieses Auge treffender Lichtfegel sich auf bem Sintergrunde beffelben wieder in einem fleinften Bunfte ver= einigte?

Wir leugnen nicht, daß in dem einmal vorhandenen Bufammenhange ber Welt bie organische Bildung fich nur durch eine mechanische Tradition fort erhält; aber die erste Stiftung jener Reime, in beren blinder und nothwendiger Entfaltung ber Natur= lauf jett besteht, glauben wir nicht ohne bie Boraussetzung eines ordnenden Bewuftfeins einzusehen. Und nun allerdings, nachdem wir einmal auf diese leitende Sand hingewiesen find, thun wir jenen uns getadelten Rüdschluß: wir glauben an ihre Mitwirfung, auch wo wir fie nicht seben. Denn wohl tonnen wir uns vorstellen, daß es für die Mängel des Weltlaufs, die ber Allgegenwart einer zwecksehenden Beisheit zu widerftreben scheinen, eine uns unbetannte Rechtfertigung gibt, beruhend in dem Inhalt eines Planes ber Wirklichkeit, ben gang zu burchschauen wir uns nicht rühmen; unerklärbar bagegen erscheint uns ohne jene Beisheit jede einzelne Trefflichteit und Bernünftigfeit, Die boch bem unbefangenen Sinne aus fo ungabligen Beispielen entgegenleuchtet. Und überdies, felbft ba, wo wir uns bescheiden, den Inhalt der Weltzwede nicht zu verstehen, begegnen wir boch überall folden Formen bes Dafeins

— Digar vit I Caroni c

und Geschehens, die ihre Abkunft aus einer zusammensassenden Absicht deutlich genug verrathen. Zerfällt doch die Menge der vorhandenen Wesen in Gattungen und Arten, die ersichtlich und ungesucht sich in eine Stusenreihe mehr oder minder verwandter Bildungen gliedern; wie dunkel auch Plan und Regel dieser Reihe sein mag, eben so überwältigend ist doch der Gesammteindruck, den sie gibt, der einer Einheit des bildenden Willens, einer überall hindurchblickenden Beständigkeit, welche nicht die Mannigkaltigkeit des Wirtlichen in unvergleichbare Einzelheiten auseinanderfallen läst, sondern sie zu einem geordneten Reiche der Dinge verbindet.

Auf solchen Betrachtungen beruht die nachhaltige und überredende Kraft, mit welcher diese Naturansicht sich gegen alle Einwürfe immer wieder gelten zu machen weiß. Ohne Zweisel wird auch die mechanische Ansicht das Gewicht dieser Gründe zuletzt anerkennen müssen, aber es ist von Wichtigkeit, daß diese Anerkennung nicht zu früh komme, und gegen den Ausdruck freilich, den wir jetzt der Meinung von einer organischen Einheit der Natur gaben, wird jene unerwartet viel mit Recht einwenden.

Sie wird zuerst nicht ohne Grund bemerken, daß unsere Bewunderung der Naturerzeugnisse häusig nicht sowohl von der inneren Bedeutsamkeit ihrer Formen, als vielmehr von der bloßen Bielheit der Theile ausgeht, die wir zu einem Ganzen verbunden sehen, und von der Mannigsaltigkeit und Abwechselung der Bewegungen, die aus ihrer Bereinigung entspringen. So wie und die Größe der Dinge an sich schon imponirt, so imponirt und auch die Anzahl und Buntheit ihrer innern Berhältnisse, gleicheviel noch welches die heraussommende Endsorm des Ersolges ist; und überall, wo wir in kleinem Rahmen sehr Bieles geschehen sehen, sind wir heimlich geneigt, den erzeugenden Grund in einer Kraft zu suchen, deren Würde die Natur blos physischer, absichtslofer Wirssamkeiten übersteigt. Und doch wissen wir und vermögen es wissenschaftlich zu beweisen, daß eine sehr kleine und

unscheinbare Angahl von Elementen und febr ungefuchte Berhält= niffe zwischen ihnen ben volltommen zureichenden Grund zu einem unendlichen Spiele bochft mannigfaltiger und wechfelreicher Entwidlungsformen enthalten fonnen, in benen, wenn fie verwirklicht por uns ftanden, ber menschliche Beift bas Balten einer berechnenden Absicht unwidersprechlich zu erkennen glauben würde. Wer fich erinnert, daß tein organisches Geschöpf plötlich fertig entsteht, fondern daß wirklich der Naturlauf felbst es mit Mühe und auf langen Umwegen aus feinem Reime erzieht, ber wird doch oft noch geneigt sein, fich biefen Reim felbft zu verwidelt vorzustellen; indem er in ihn hinein die Fähigkeiten zu jedem Detail der fpatern Entwicklung gurudverlegt, - ale murben fie nicht erft durch die Wechselwirfungen des sich Bildenden mit den äußern Bedingungen der Reihe nach erzeugt und gesteigert - wird es ihm allerdinge unglaublich vorkommen, daß zu diefer geheinniß= vollen Gefellung jemals Die Elemente ohne eine höhere Absicht fich follten zusammengefunden baben. Die beffere Renntnif ber mannigfachen Erfolge, Die aus verhältnigmäßig fehr einfachen Urfachen entspringen fonnen, wird nach und nach bies Bedenten schwächen, ohne es je gang zu heben. Denn immer wird man wiederholen: wie einfach nun auch die ersten Reime der Natur= erzeugniffe gewesen sein mögen, stets bleibe es ein unbegreifliches Bunder, wie aus ber unendlichen Angahl benkbarer Bufammen= würfelungen ber Elemente, welche ber Rufall hatte herbeiführen fonnen, gerade diese finnige Auswahl ben Zugang zur Birflich= feit gefunden habe.

Aber in dieser Verwunderung kann doch die mechanische Ansicht eine salsche Voraussetzung nachweisen. Denn in der That wäre unser Erstaunen nur dann gerechtsertigt, wenn wir sänden, daß alle jene andern weniger sinnigen oder sinnsosen Gesellungen der Etemente von allem Ansang an abzehalten worden wären, ihr Glück zu versuchen und in der Wirklichkeit so viel Platz einzunehmen, als ihnen ihre Fähigkeit da zu sein verstattet hätte. Wäre die vorhandene Welt in Wahrheit ein solcher kleiner Aus-

zug aus dem unendlichen Reiche der Möglichkeiten, und hätte das, was zu ihrem Zusammenhange nicht paßt und nicht in ihr vorkommt, niemals auch nur Anstalt dazu gemacht, da zu sein, dann freilich würden wir diese Auswahl des Berwirklichten nur einer zwecksehen und auf ihre Zwecke sich beschränkenden Vorssehung zuschreiben müssen. Aber wir vermögen nicht einzusehen, wodurch die Ersahrung zu einer solchen Voraussehung nöttige oder berechtige. Machen wir sie aber nicht, dann können wir mit Recht erwiedern, daß zu einer Aussonderung weniger Hälle aus dem unendlichen Reiche der Möglichkeiten keine andere Censsur, Kritif und Auswahl nöthig ist, als die, welche der mechanische Zusammenhang der Dinge ohnehin von selbst ausüben muß.

Beben wir nämlich von der Borftellung eines Chaos aus, und faffen dies fo chaotisch, wie möglich, nehmen wir also an, daß in ihm durchaus keine vorwiegende Neigung zu irgend einer bestimmten Gestaltung vorhanden, sondern daß, wie es die Atomistiter des Alterthums ausdrückten. Alles in ihm auf allerlei Beise nach allerlei Richtungen burch einander bewegt gewesen sei: fo wird in einer folden Gahrung jede Combination zweier ober mehrerer Elemente vollkommen die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wie iede andere Berknüpfung gleich vieler. Aber Die Schicksale dieser Gebilde werden doch sehr verschieden sein. Zwar wird keines von ihnen durch eine auswählende Borficht noch vor der Schwelle bes Daseins abgewiesen werben, aber ungählige können von ber Art sein, daß die eigene Gesetlichkeit des Mechanismus, welcher die Gegenwirkungen aller beberricht, ihnen keine Dauer und keine Entwicklung erlaubt. Sinfällige Erzeugnisse, verschwinden fie ent= weber sofort wieder aus Mangel an einem inneren Gleichgewichte, das ihre Erhaltung verbürgte, oder sie find vielleicht felbst dazu verurtheilt, nicht einmal einen furgen Augenblick wirklicher Erifteng zu befiten, fondern in dem Strome des Werdens ftets nur als bevorstehende, aber unvermeidlich vor ihrer Bollendung wieder zerfallende Erzeugnisse sich zu verbergen. Das Andere aber, mas fich in Berbaltniffen gufammenfand, Die wenigstens feinen Gintritt

in die Wirklichkeit gestatteten, erfährt bennoch ein sehr verschiedenes Blud. Es ift nicht fo, wie bie Bertheidiger ber planvollen Ginbeit der Natur zuweilen es erscheinen laffen; nicht jedes Diefer jur Birflichfeit berufenen Gebilde überrascht uns mit gleich beutlichen Spuren seiner vernünftigen Absichtlichkeit. Reben bem Berwidelten, Mannigfaltigen, in feiner Mannigfaltigfeit bennoch Befetmäßigen und Ibeenvollen fteben auch die einfachen, ent= widlungslofen und ftarren Exiftengen, beren Entftehbarteit aus ber Laune bes Bufalls faum Jemand leugnen burfte. das Lebendige enthält eine Vielheit der Gattungen von verschiebenem Werthe, manche haltlos in fich felbst, zu rascher Verganglichkeit bestimmt, obwohl im Laufe ber Ereignisse eben fo leicht fich erneuernd, andere von größerer und feinerer Berkettung ihrer Theile, zu mannigfaltiger Harmonie einander burchtreuzender Ber= richtungen zusammengefügt. Ueberbliden wir Die Schöpfung, fo bietet fie nicht nur einen Auszug des Borzüglichsten, sondern Grofies und Rleines, Ginfaches und Berwickeltes, Bollfommenes und Unvollkommneres steht so neben einander, wie man sich eben benten fann, baf es zusammen aus bem unparteiischen Rufalle Des Chaos entfprang. Nur Eines fehlt Diefer mannigfaltigen Welt: das Berkehrte und in sich selbst Zwedwidrige, dem die medanischen Gesetze um seines innern Widerspruches willen teine dauernde Wirklichkeit gestatten konnten. Denn vorübergebend allerdings, wie das große Beer ber Krankheiten und so viele mißgeschaffene Bildungen zeigen, tommen auch biese widersprechenden Erzeugnisse vor; für alle Gebilde dagegen, Die als stehende Gat= tungsformen zur dauernden Ordnung der Natur gehören follen, ift innere Zwedmäßigkeit gleichbedeutend mit Möglichkeit. Es ift eine benkbare Annahme, daß dem jest vorhandenen Inbegriffe ber Geschöpfe unvollkommnere Bersuche ber Natur vorangegangen find, in der That widersprechende, ungeheuerliche Bildungen, Die, ohne zu eigner Fortdauer befähigt zu sein, doch nach ihrem Untergange Die Elemente in einer für beffere Erzeugniffe vorbereiteten Berfnüpfung zurudließen. Aber ohne biefer muthifden Borftellung nachzuhängen, können wir allgemein behaupten: möge das Berfehrte dagewesen sein oder nicht, sein Bestehen wird durch seine mechanische Unhaltbarkeit verhindert. Die Wirklichkeit aber enthält aus der unendlichen Anzahl der Elementenverbindungen, welche ein vernunftloses Chaos liesern konnte, nicht eine Auswahl, welche eine berechnende Absicht getrossen hätte, sondern die sleinere Summe jener Gebilde, die der mechanische Naturlauf selbst in dem unermessichen Wechsel seiner Ereignisse prüste und als in sich zwecknäsige, zur Erhaltung fähige Ganze von der zerstiebenden Spreu des Verkehrten schied, das er unparteilsch auch entstehen, aber eben so unparteilsch auch wieder zu Grunde gehen ließ.

Ift nun dies Alles minder wunderbar? wird man uns einwerfen; wie geht es zu. daß eben dieser mechanische Naturlauf ftets dem Bernünftigen gunftig ift und das Berkehrte aus ber Wirklichkeit ausscheidet? Fiel boch jene Bernünftigkeit der Dinge, die wir erklären wollten, nicht zusammen mit dieser mechanischen Biberfpruchslosigfeit, Die man uns unvermertt an ihre Stelle schieben will, sondern wurde in einer innern Sarmonie und Confequenz gesucht, Die, weit entfernt, als bloker Mangel an Fehlern nur das fichere Dasein der Erscheinungen zu verbürgen, vielmehr durch die finnvolle Trefflichteit ihres Inhaltes die mannigfaltigften Elemente zur Führung eines gemeinsamen und bedeutungsreichen Lebens verbindet. Wie könnte der mechanische Naturlauf, der fich befriedigt fühlen muß durch Alles, was feinen allgemeinen Besetzen genügt, ber Grund Dieses Ueberschusses an Bolltommenheit sein? Hierauf wird jedoch die mechanische Naturansicht mit Recht entgegnen, daß die Erfahrung eben Diefe ausnahmslofe vernünf= tige Bedeutsamkeit alles Geschaffenen keineswegs bestätige, boch nur baburch, baf fie ausnahmlos mare, murbe biefe Bolltommenbeit die Leiftungsfähigkeit eines bloken Naturlaufe über= Es ift in der That gar nicht erweislich, daß alle Theile ber Natur auf ideale Bedeutung und bestimmte Zwede hinweisen; neben taufend Erscheinungen, Die biefen Eindrud uns allerdings geben, steben taufend andere, die fich nur fo ausnehmen, als feien

fie absichtslos entstandene Nebenerfolge einer fich zufällig bildenden Atomenverbindung; Erfolge, Die feineswegs einem vorbedachten Blane gemäß entsteben follten, aber eben entstanden find, und einmal entstanden fich erhielten, weil fie ben mechanischen Bebingungen ber Erhaltung nicht widersprachen. Go hat ber Dedanismus vielleicht Bieles erzeugt, woran einer schöpferischen Ibee, wenn wir eine folde vorausseten, nichts gelegen war; und umgekehrt. Manches hat vielleicht der Mechanismus nicht realifirt, mas die Idee wollte und für beffen Dafein fie fich lebhaft intereffirt batte. Denn in ber That, wer getraut sich zu beweisen, baß nicht allein alles Wirkliche vernünftig, fonbern fogar baß alles Bernünftige wirklich ift? Geben benn alle schönen Traume aus, und liefe die Wirklichkeit nichts zu wünschen übrig? Fügt nicht felbst unsere Phantafie zu bem Bestande ber Naturgestalten felbständig bichtend andere hingu? Die geflügelten Engelgeftalten, an benen unsere fromme Runft sich erbaut, bietet Die Birklichkeit nicht, und bod wüften wir nicht nachzuweisen, warum diese Bilbung, beren ibeale Bedeutsamkeit wir ja unmittelbar burch bie Berehrung bezeugen, die wir ihnen widmen, nicht dies wirkliche Dasein verdient hatte. Aber fie mag ben Mitteln und den Befeten widersprochen haben, Die dem Naturlaufe gur Arbeit gu Gebote fteben. Freigebig bagegen bringt bie Natur Giraffen und Ränguruhs bervor, ohne daß wir begriffen, warum es zum vollftändigen Ausbrud ber bochften Idee unerläflich gewesen ware, daß auch die merkwürdigen Gangarten, die diesen Thieren das Difwerhaltniß ihrer Beine nöthig macht, in ber Birflichfeit repräfentirt maren. Ich glaube bier beutlich ben entrufteten Buruf zu hören, daß ohne Zweifel auch in diesen Thatsachen ein tiefer Sinn liege, wenn gleich unfere menfchliche Rurgfichtigkeit ibn nicht begreife. Ich will bies nicht bestreiten; ich halte mich an bas Bugeständniß folder Rurgfichtigkeit. Denn bavon mar jest überhaupt für uns die Rede, ob der Glaube an eine allesdurchdrin= gende zwecksetzende Absichtlichkeit ber ichaffenden Rraft burch bie Erfahrung unterftutt ober erzwungen werbe. Wir wollen nicht

leugnen, daß er andere sichere Grundlagen haben mag; aber eine Bedeutsamkeit und eine tieksinnige Idee der Dinge, welche wir in vielen Fällen durchaus nicht einsehen, kann nicht als ein Ersahrungsbeweis sür die durchgängige Bernünftigkeit alles Erschaftenen gelten. Wollen wir den unmittelbaren, noch durch keine Schulsansicht umgestalteten Eindruck der Natur aussprechen, so können wir nur sagen, daß Bieles zwar zwecknäßig in sich übereinstimmt, ohne daß sein Dasein überhaupt eine besondere Bedeutung zu besitzen scheint, und daß umgekehrt nicht Alles, was uns als mögliches Ziel einer zwecksenden Absicht erscheinen könnte, verwirklicht ist. Und dies ist das Berhalten, welches wir ganz natürlich erwarten können, wenn wir die Welt aus einem absichtlosen Ehaos entsprungen denken, aus dem stets nur das Mögliche und in sich Zwecknäßige, unter diesem aber das Bedeutungslose eben so gern und ungehindert wie das Sinnvollste entstehen wird.

Mit dem allen ift die medjanische Ansicht boch feineswegs im Stande, ihre Behauptungen von dem Matel ber Unglaublichfeit Allerdings wird man ihr zugeben muffen, bag jedes zu befreien. Gefchöpf, felbst jedes organisch lebendige, aus Clementen besteht, die nicht immer so zusammen waren, sondern die selbst eine schaffende Absicht, wenn fie bei Begründung ber erften Reime thätig war, boch erft zusammenführen mußte. Es war also biesen Elementen body möglich, so zu einander zu gerathen, und weder der Weg, ben fie von ihrem früheren Orte aus zu Diefer Bereinigung zurudzulegen hatten, noch die vereinigende Bewegung felbft konnte ihrer Ratur ober ben mechanischen Gesetzen widersprechen, benen Diefe unterworfen ift. Und bann fann man fortfahren und behaupten, daß jede Bewegung, welche ben Elementen burch ben Unftok einer ordnenden Sand gegeben werden fann, ihnen immer auch möglicherweise durch den absichtlofen Anftof eines Zufalls muß gegeben werden können. In der That bedurfte es nur einer gemiffen Reihenfolge von Bindftoffen in wechselnder Richtung, um

aus den einzelnen Sandkörnchen, die jeder von ihnen forttrieb, die Massen der Byramiden allmählich aufzubauen. Bon der ungeheuren Unwahrscheinlichkeit solcher Argumente wendet sich die andere Unsicht stillschweigend ab; sie verlangt neben der bloßen Nichtunmöglichkeit noch positive Zunöthigungen zu sehen, welche die Elemente des Chaos gerade in diese bestehenden Berbindungen getrieben haben, neben denen ja die mechanische Ansicht selbst eine unendliche Wenge anderer gleich möglicher zugibt.

Und wirklich ift es bier Zeit, eine ganz ungehörige Boraus= fetung zu widerrufen, die wir oben uns gefallen liegen, und nach beren Wegfall die mechanische Lehre erft im Stande fein wird, das Gewicht der ihr gemachten Borwürfe abzulasten. Es ift offen= bar nichts mit jener Redensart ber Atomistifer bes Alterthums, daß im Ursprunge der Welt Unendliches auf unendlich verschiedene Beise nach unendlich verschiedenen Richtungen bewegt und gemischt gewesen sei. Riemand, der fich felbst flar sein will, wird fich eine Borftellung von der Existenz einer folden unendlichen Anhäufung ungähliger Möglichkeiten machen fonnen. Wie manniafach man fich auch Die urfprünglichen Berhaltniffe ber Elemente benten mag: fie fetten boch immer Einen Gefammtzustand ber Welt zusammen, ber ausschließlich vorhanden war, und, unmöglich konnten die andern unendlich vielen Weltzustände, die ba hatten ba fein fonnen, wofern jener nicht gewesen mare, mit ihm qu= gleich ba fein. Jener Abgrund ber Unbestimmtheit baber, wie wir ihn früher als Chaos bezeichneten, ift ein undenkbarer Bebante, und jeder Berfuch, die Entstehung der Naturformen fich zu verdeutlichen, muß von irgend einem bestimmten Urzustande ausgeben, ber, weil er biefer und fein anderer war, vieles an fich Mögliche von allem Unfang an von ber Birklichkeit ausschloß, zu Anderem dagegen nicht blos die leere Möglichkeit, sondern einen mehr ober minder unmittelbaren und bringenden positiven Berwirklichungsgrund enthielt. Und wie wird nun die mechanische Unficht fich Diefen Urzuftand benten?

Sie hat vor allem teinen Grund und tein Recht, in die Un=

nahme der alten Atomistit einzustimmen, welche Die Elemente als wesentlich gleiche, nur in ihren Formen verschieden zugeschnittene Baufteine nahm; eine Unnahme, Die felbst nur jenem migverftand= lichen Streben nach Ginbeit entspringt, bem jebe Fulle urfprunglicher Bielbeit zuwider ift. Sie wird im Gegentheil eine ungegählte Mannigfaltigfeit ursprünglich verschiedener Elemente voraussetzen. Die nicht nur äußerlich von einer gestaltenden Bewegung ergriffen und zusammengefügt werben, fondern beren eigenthümliche Rrafte auf die Erfolge ihres Rusammenkommens von wesentlich mitbeftimmendem Ginfluß find. Und Diefe dräfte felbst bangen nicht wie später gefommene willführlich verliebene Fähigkeiten um fie ber. sondern find der Ausdrud vielfacher inneren Auftande, Die freilich auf dem Gebiete räumlicher Erscheinung feine andere Form ber Meuferung finden fonnen, als bie monotone ber Ungiehungen und Abstofungen, auf die alle physischen und chemischen Wirkungen zurückführbar find. Um wenigsten endlich bat die mechanische Ansicht Beranlaffung, in die Fuftapfen des ihr völlig gleichgiltigen Daterialismus zu treten, mit bem ein geläufiges Diffverständniß fie in Zusammenbang zu bringen pflegt. Wie fie Die Gewalt bes geistigen Lebens in der Erfahrung als eine Thatsache anerkennen muß, jo fann fie fein Bedenten tragen, auch in ben urfprünglichen überfinnlichen Elementen, aus beren gefetlicher Wechselwirtung fie den Schein der ausgedehnten Materie hervorgeben und die Welt fich auferbauen läft, ben Funten Diefes inneren Lebens fcon Richt fo freilich, als konnte fie die Macht bes regiam zu benfen. Beiftes als Ginen belebenben, maltenben Sauch, als Ginen Licht= nebel faffen, ber bie Natur burchwogte, fondern fie loft dies schwebende Weben in eine ungablbare Menge scharf begrenzter strahlender Buntte auf, beren jeder untheilbar in sich felbst eines ber mechselwirkenden Atome bilbet, die in Bahrheit die thätigen Ursachen ber Erscheinung sind. Erweitern wir so die ursprünglich gegebenen Elemente des Weltgebäudes, fo verengert fich dem entsprechend das Gebiet des Zufalls. Richt von dem gestattlosen Wirbel einer Bewegung, welche die Atome äußerlich gegen ein= Lote II. 2. Aufl.

ander treibt, erwarten wir aus dem Stegreif die sinnigen Formen frystallisiren zu sehen, welche die Natur füllen: nicht so als wäre mit dem Ausschen des Stoßes, der tausend träge und gedusdige Bestandtheile zu einer ihnen allen gleichgiltigen Berührung trieb, der Ausbau eines organischen Keimes oder auch nur einer unsorganischen Gestalt beendigt. Hier, wie im geistigen Leben, gilt und jener äußere Antrieb nur als eine Beranlassungsursache, die verschiedene Wesen einander so weit annähert, daß eines in den Wirtungstreis des andern fällt; die innere Krast beider und die nun auswachende lebendige Beziehung ihrer Naturen ist es, die den weiteren Fortgang der Entwickung bestimmt und ihn zu viel größerem Reichthum der Form und zu unendlich größerer Tiese des Sinnes leitet, als wozu jener ärmliche Anstoß der äußern Bewegung für sich allein jemals genügt hätte.

Man tann zweifeln, ob felbft biefe innerliche Lebendigfeit einer Menge boch immer gerftreuter Clemente une Die übereinstimmenbe Sarmonie der aus ihnen entspringenden Bilbungen erflären fonne: eine nabere Betrachtung zeigt jedoch, bag in allen Elementen eine gewiffe Zwedmäßigfeit bes Birtens nicht nur mit ben Grundporstellungen der mechanischen Ansicht vereinbar, sondern kaum mit Recht von ihnen trennbar ift. Darin stimmen wir alle überein. baf bie Rrafte, mit benen bie Dinge wirken, nicht ihrer schon fertigen Ratur nachträglich eingeprägt find; wer von ber Rraft eines Elementes fpricht, meint unmittelbar bamit, fie fei feine Rraft, nicht in bem Ginne eines zufälligen Befites, ber auch fehlen könnte, fondern fo, baf fie nur ber nothwendige und confequente Ausfluß feines eigenen Befens fei. Aber auch Dies brudt noch nicht vollständig die Meinung aus, die wir zu begen haben und wirklich begen. Wenn Jemand behauptete, eben Diese eigene innere Rothwendigfeit und Confequeng jedes Wefens füge es nun fo, daß alle seine Rudwirfungen auf äußere Reize nur zu seiner eignen Bernichtung ober boch jur Berfchlechterung feiner inneren Buftande führen mußten, fo murben wir an bem unwillführlichen Widerstreben gegen die Ungereimtheit biefer Meinung inne werben.

wie ficher wir im Stillen bas entgegengesetzte Berhalten vorausfetten. Wir werden zugeben, daß zwar in einem zusammengefetten Gebilde Die gegenseitige Stellung ber Theile fich fo unbeil= bar verschieben tonne, daß jede noch versuchte Rudwirtung des Bangen nur fein Berberben beschleunigt; aber wir werben nicht zweifeln, daß jedes einfache Wesen doch an sich nur solche Wirfungen entfalten werbe, bie geeignet find, bie gufällige Lage, in Die es gerathen ift, mit ben Bedingungen seiner Fortbauer ausaugleichen. Go weit seine Thatigkeit fich auf Diefe Aufgabe ber Selbsterhaltung bezieht, wird fie uns als eine nothwendige und felbitverftanbliche ericbeinen; mit geringerer Sicherheit werben wir Die Bermuthung hinzufügen, daß fie zugleich ein Streben ber Gelbstentwicklung und Bervollfommnung einschließe. Freilich ber Name bes Strebens wird boch bem, was wir meinen, nicht eigent= lich aufommen. Denn ohne von außen angeregt zu fein, wird jedes Wefen auch für und in der Rube seines ursprünglichen Rustandes verharren, und jede Rückwirfung nur durch einen äußeren Reiz ihm abgewonnen werden. Und fie felbst, diese Rückwirfung. wird nicht eine planvolle Thätigfeit fein , welche die Bhantafie bes Wefens hinblident auf ein ihr vorschwebendes Bild einer gunftigeren Lage aus fich entwidelte; fie bleibt vielmehr ftets bie nothwendige und unvermeidliche Folge aus bem Zusammentreffen ber Natur gerade biefes Wefens mit gerade biefem Reize. eben beswegen, beschränkt auf Die Aufforderung, Die ihr zu Theil wird, muß Diefe Wirtfamkeit fich begnügen, bas fleine Clement von Zwedmäßigfeit hervorzubringen, bas burch biefe Aufforderung motivirt wird; gwar -bereit, einem folgenden Reize mit einem eben fo zwedmäßigen zweiten Element bes Wirfens zu antworten, wird fie boch aus fich felbft heraus feine weitgreifenben Blane gufam= menbangenber Entwidlung frinnen.

Ohne nun diese Ansicht von einem Princip des Fortschrittes, das in jedem Seienden liege, als eine theoretische Lehrmeinung aufzustellen, dürsen wir doch versuchen, sie unter die hilfsmittel unserer Erklärungen aufzunehmen. Denn unter den unzähligen ursprünglichen Thatsachen, deren irgend welche wir voraussetzen mitsen, dürsen die vernünftigen und sinnvollen nicht vorzugsweiß zu Gunsten der sinnlosen außgeschlossen werden. Mehr aber behaupten wir nicht, als daß dieser Zug innerlicher Zwecknäßigkeit zu jener thatsächlichen Natur der Wesen gehöre, auf welche die mechanische Ansicht ihre Gesetze anwendet. Angewandt auf eine solche Natur, werden diese Gesetze zu einer sinnvollen Formenwelt sühren, mit derselben Nothwendigkeit, mit der sie, auf eine andere ursprüngliche Natur der Elemente bezogen, zwar auch ein mannigssaltiges Reich von Gestalten, doch nicht dieses erzeugt haben würden, dem unsere Bewunderung und unser untersuchendes Interesse gilt.

Bielleicht icheint Manchem Diefe Betrachtung ploplich gang Die Grenzen beffen zu verrücken, mas auch unfer Sprachgebrauch bisber mit dem Namen des Mechanismus bezeichnete. Man wird glauben, das Thor einer muftischen Schwärmerei aufgethan zu feben, Die alle früher jo icharf begrenzten Umriffe unserer Ueberzeugungen zu verwischen drobe. Dennoch haben wir hier nur einen Zug bervorgehoben, der unfern Gedanken immer zu Grunde lag, und beffen teine noch fo freng mechanistische Ansicht sich zu entschlagen nothig hat. Jede Rechnung, fobald fie mehr als eine Betrachtung reiner Bablenverhältniffe fein, fobalt fie Unwendung auf Birttiches gewinnen will, muß die Natur Diefes Wirklichen als un= abhängig gegeben vorausfeten. Bas bie Dinge an fich felbft fein mogen und wie fie im Ginne haben, auf einander ju wirfen, bas ift ihre eigene Sache, und feine mechanische Theorie kann im Boraus die Tiefe ihres Wesens ermessen und ihnen vielleicht nur einige wenige Eigenschaften, nur wenige einfache Birkungeformen mit Ausschluß anderer zugestehen wollen. Erft in dem Augenblide, wenn biefe Eigenschaften und Wirfungsweisen als Größen, und zwar ale folde Größen auftreten wollen, Die auf einen gemeinsamen Dagftab ber Ginbeit jurudführbar find, erft bann wird der Mechanismus dem an sich nicht durch ihn bestimmbaren Wesen der Dinge bemerklich machen dürfen, daß es mit diesem Schritte fich fur die Butunft gebunden bat, und bag ihm ber

Werth und die Endform seiner Wirkungen von jett an burch bie allgemeinen Gesetze zugemeffen werden, die überall das Ergebnift ieder bestimmten Begiebung amischen Gröfen beberrichen. welchen Eigenschaften alfo, mit welchen inneren Trieben Die Natur ber Dinge Diefes Gebiet ber Berechenbarfeit betreten will, bleibt ibr felbst überlaffen; nachbem sie sich aber einmal zu einer beftimmten Form ihres Geins und Birtens befannt bat, tann fie nicht mehr verhindern, daß die Gesetlichkeit des Mechanismus ihr in jedem Falle nach allgemeinen Regeln Die Confequenz ihres Geständniffes giebe. Eine philosophische Betrachtung mag fich an ber Frage versuchen, welche Natur und welche Triebe zu haben ben Dingen in bem vernünftigen Zusammenhange ber Welt er= laubt fei; die Naturforschung hat immer nur zu untersuchen, welche Beisen ber Thätigkeit wirklich vorkommen ober gur Erklärung ber Thatfachen vorausgefett werben muffen; aber fie vertennt ihre Aufgabe, wenn fie mehr ale eine Bearbeitung ber Data fein will, Die ihr von ber Natur ber Dinge geliefert werben. angleich engbergiger und unbefonnener Uebergriff mar es, wenn Die mechanischen Theorien ber Borgeit Die Elemente, aus benen fie Die Belt zu erbauen bachten, von jeder innern Eigenthümlichfeit, jeder verborgenen Eigenschaft ihres Wesens völlig zu entleeren fuchten und fie nur als gleichartige, im Raum zerftreute Unfnüpfungspunkte für Wirfungen, ja nicht bies einmal, fondern nur als Buntte faffen wollten, Die einen Stof aufzufangen und baburch in Bewegungen ju gerathen fabig waren. Es ift nur ein geringer Schritt ber Umtehr, Die innere Leerheit Dieser Buntte wenigstens mit anziehenden und abstofenden Rraften wieder gu füllen, so lange auch diefe Kräfte nur als hinzufommend, nicht als hervorgehend aus ber Ratur ber Clemente gelten follen. Go wenig die Naturwiffenschaft als solche sich mit den innern Auftanben ber Dinge zu beschäftigen hat, Die fie nicht beobachten tann, fo fehr muffen wir boch bei ber Bilbung unferer hochsten Grundbegriffe auf bas Dasein biefes innern Lebens Bedacht neb= men, und anstatt es ju leugnen, baben wir uns vielmehr auf

seinen größten Reichthum gesaßt zu machen, um überall, wo in Bukunst seine Ginslüsse auf den Gang der Erscheinungen deutslicher hervortreten sollten, unsere Auffassungsweisen bis zur Mögslicht einer Berwerthung derselben zu vervollkommnen.

Un jener leeren Stelle nun, welche bie mechanische Anficht laffen muß, feten wir unfere Bermuthung ein. Ronnen wir nicht im Boraus bestimmen, welcherlei Rudwirfungen jedes Wefen im Bufammenftog mit andern entfalten, und welchen Stoff es mithin ber Berechnung barbieten werbe, fo fonnen wir uns als Sypothefe über biefen unbefannten Buntt bie Unnahme geftatten, bag ein Busammentreffen ober eine Reibenfolge verschiedener Bebingungen, Die auf ein Element wirfen, in ihm Thatigfeiten entzünde, Die neben ber Selbsterhaltung eine Bervollkommnung ber innern Buftanbe erftreben. Nur ben falfchen Nebengebanten muffen wir abhalten, als gabe nun bies Beftreben bes einzelnen Befens ihm augleich eine unbeschränkte Macht über andere. Bare dies Wefen eine Seele, und batte bas Busammenfein mit anderen Elementen in ihr bas Streben erzeugt, fich burch Umgebung mit einem geordneten Suftem von Stoffen eine Befriedigung ihrer Bedurfniffe zu verschaffen, so würde boch baraus ber Seele noch feine schranten= Tos gestaltende Rraft erwachsen, fo bag ihrem Balten gehorfam ber organische Leib entstände. Eine hinauswirkende Rraft wird boch jeder innere Ruftand bes einen Wesens nur besitzen, wenn Die allgemeine Gesetzlichkeit bes Naturlaufs es gestattet und befiehlt, daß ihm ein anderer Zustand eines anderen Wesens nachfolge; und fo werben auch bier die umgebenden Elemente nicht bem Bunfche ber Seele ju Liebe fich in eine ihr angenehme or= ganische Form verbinden, sondern nur dann und nur so weit werben fie ihm gehorden, als fie gezwungen werben und als bie verlangte Form ihren eigenen inneren Buftanden Diefelbe Befriebigung gewährt. Ungebrochen wird baber bie strenge Nothwendigkeit des Mechanismus noch immer über die Bilbung ber Dinge herrschen, nur daß sie nicht ausschließlich an äußere Zustande andere äußere Ruftande inüpft, fondern an jedem Buntte ibres Berlaufes in das Innere der Elemente hinabsteigt und den vernünftigen Regungen, die sich dort entwicken, einen gesetzlich abgemessenen Einstuß auf die Gestaltung der weitern Zukunft zugesteht. Einzelne glückliche Fälle wird es daher geben können, in denen viele Elemente, ursprünglich durch einen Zusall zusammengesührt, in einer und derselben Anordnung, der sie sämmtlich zustreben, alle zugleich die Befriedigung der neuen Bedürfnisse sinden, die ihre Begegnung in ihrem Innern erweckte. Diese glücklichen Erzeugnisse, in welchen sich das, was für die einzelnen Theile zweckmäßig ist, zum zweckmäßigen Gleichzewicht eines Ganzen summirt, werden die lebendigen Geschöpfe sein, und eben so wie hier ihre erste Entstehung, werden wir auch den Wechanismus ihrer Fortpslanzung und Erhaltung von dieser inneren zweckmäßigen Regsamseit durchdrungen glauben.

Bir tonnen une Ginn und Bergang folder Greigniffe verdeutlichen, wenn wir uns der Schickfale und der Formen geselliger Bilbung erinnern, Die aus ber Begegnung menschlicher Berfonlichkeiten entspringen, und die ja eine überall verbreitete Meinung auch am richtigsten burch bie Benennung organischer Gestaltungen ju bezeichnen glaubt. Weber eine Reihe äußerer Anftoke fügt aus bem Stegreif augenblicilich die Bielen in zufriedenstellende Formen des Berkehrs zusammen, noch findet ihr eigner innerer Trieb ohne Umwege die paffende Ordnung ihres Zusammenseins heraus, in ber fie ruben könnten; eben fo wenig endlich ift die Organisation der Gesellschaft das Wert einer bewußten fünstlerischen Absicht, Die von Anfang an planmäßig wirfend, außer und über ben Einzelnen ichmebend, fie in die ihnen zutommenden Stellungen gerückt hatte. Bebe Berührung jufälligen Ursprunges erregt in benen, Die ihr ausgesett maren, Einbrude und Rudwirfungen, Die junachst nur atomistisch eine Befriedigung ber augenblidlich entstandenen Bunfche und Bedürfniffe suchen und in biefem Suchen theils die aufere Lage ber Umftande verschieben, theils selbst neue Gefühle von ben Bortheilen und Nachtheilen ber erfolgten Berichiebung erhalten. Säufig in Widerspruch unter einander, bedingen Diese inneren

Bewegungen ber Einzelnen manche porübergebende gesellige Einrichtung, beren Gewinn und Drud immer von neuem wieder auf Die gange verbundene Bielheit und auf jeden Einzelnen in ihr gurudwirft, bis endlich nach vielen Bandlungen fich haltbarere Formen bee Busammenlebens festseben, in benen die Bedürfniffe ber Theile in Einklang mit ben Daseinsbedingungen bes Bangen gefett find. Go verband alfo eine gufällige Berührung bas innere Leben ber Beifter zu einer Bechfelwirfung, in beren Fortgang ohne die organifireude Abficht eines Einzigen, wohl aber burch bas Busammenwirten ber Elemente vernünftiger Thätigfeit, Die von jedem Einzelnen ausgingen, allmählich bas Unzwedmäffige von felbft fich ausschied; eine Gleichgewichtslage murbe erreicht, in der die verbundenen ruben, fei es, daß jedes befriedigt ift, oder daß die Unbefriedigung einzelner burch irgend einen Wegendrud wenigstens die Kraft zur Erregung neuer Unruhe eingebüfft hat. Kähigkeit, burch bie Umftande innerlich zu leiden und aus biefem Leiden mit vernünftiger Nothwendigkeit beffernde Rudwirfungen zu entwickeln, haben wir ben ferperlichen Elementen zuzugesteben, um zu begreifen, wie auch aus ihrem chaotischen Busammen= fommen organische Gestalten von finnvoller Bilbung bervorgeben. nicht plötlich und auf einmal fertig, fondern als Erzeugniffe einer langen und ernfthaften Arbeit ber Wechselwirfung, so wie noch jest Die Ratur feines Diefer Gefchöpfe fertig geboren werben laft. fondern jedem zumuthet, fich auf einem langen mühfamen Bilbungswege aus feinem Reime zu entwickeln. Go viele folder Reime nun bas Chaos zusammenführte, fo viele theils gludende theils mißgludende Berfuche, ju jenem Gleichgewicht ju gelangen, konnten sich entspinnen. Zerfällt endlich die Anzahl der Geschöpfe in eine Stufenreihe von Gattungen und Gruppen, burch bie hindurch beutlich die herrschaft weniger allgemeiner Thren geht, so bedarf auch bies zur Erklärung nicht bie Unnahme eines überall fich felbft gleichen Gedantens, ber alle geschaffen, sondern nur die Borausfetung, daß die Elemente felbft feine unermefliche Manniafaltiafeit, sondern nur eine endliche Anzahl von Unterschieden in fich

schlossen. Dann mußte auch durch ihre Combinationen und deren Entwidlung hindurch eine Bielheit gleichartiger Züge und versgleichbarer Formen des Geschehens sich erhalten.

Enden wir nun dies Wechselgespräch ber ftreitenden Barteien. Es ift flar, wohin die medsanische Unficht zielt. Indem sie behauptet, Ordnung erzeuge sich unvermeiblich allemal, wie wild und verworren auch die Anfänge der Welt gewesen sein möchten, will sie uns ben Bedanken an die Ginheit eines jufammenfaffenden Schöpferwillens abgewöhnen. Wie rettet fie nun die Ginheit ber Ratur bei biefem Bolytheismus ber Ursprünge? Diefen Einwurf wird man als ben letten und unaufheblichsten nicht felten wiederholt hören, und boch wüfte ich nicht, daß wir ihm nicht leicht begegnen konnten. Denn es ift ja bod auch eine Ginheit ber Natur, Die uns auf biefem gemigbilligten Wege entfteht, nur eben bag fie entsteht, baf fie als lettes Ergebnig ber Arbeit einer Bielheit au Stande fommt, nicht aber als leitender Grund bem Dafein ber Mannigfaltigkeit vorangeht. 3ft fie aber baburch fchlechter geworben, daß fie Diefe Befdichte hat? Wenn in ber menfchlichen Gefellichaft allmählich fittliche Mächte hervortreten und emporwachsen, wenn allgemeine Ansichten über Kreise von Bflichten, wenn übereinstimmende Befenntniffe über die Leiftungen, Die jedem Einzelnen die augenblickliche historisch motivirte Lage feines Boltes, über bie Schranken, die ihm die nationale Sitte gebietet, wenn folde beffere Ginfichten über Die nothwendigen Biele bes Strebens und die zulänglichen Mittel zu ihrer Erreichung allmählich fich Bahn brechen: find alle biefe Formen ber humanität von menigerem Werth, weil sie nicht schlant und ohne Umwege aus ber Einbeit eines Civilifationsfeimes bervorfproften, fondern als gludliche Lagen eines endlich erlangten Gleichgewichtes auf bem Rampfe ungabliger Leidenschaften und widerftreitender Intereffen beruben? Mun, biefe Ginheit, Die gewordene ber Berfohnung, besitzt die Ratur auch; fo wie fie jett ift, fett fie nicht mehr ben wuften

Streit der Elemente fort; ruhige, feste Niedersetungen haltbarer Gebilde umgeben uns, allmählich entwidelte große und beständige Gewohnheiten des Wirtens gehen organisirend und regelmäßig durch die Fülle des Geschehenden; die Gesammtheit der Dinge hat entweder bereits die friedliche Lage aller gegen alle gesunden, die teine andere Unruhe mehr außer der einer geordneten Fortentwicklung gebiert, oder wenn es irgendwo noch ein regelsoses Ringen der Kräfte gibt, so wird auch dessen Zukunst für unsere Ansicht nicht minder tröstlich erscheinen als für jene, welche die Einheit des Planes an den Ansang der Ereignisse sept.

Wir irren uns in nichts leichter als in unserem Urtheil über Die Formen des Daseins, Die wir zur Erfüllung unserer fehnlichsten Buniche für unentbehrlich halten. Gingewöhnt in liebgeworbene Beifen ber Befriedigung, migtrauen wir jeder neuen Lage und jedem Umschwung ber Dinge, mahrend boch ber frisch gewagte Berfuch und lehren murbe, bag auch die neuen Berhaltniffe ihre Quellen Des Benuffes haben. Bielleicht gebort jene Meinung von der nothwendigen Anfangseinheit der Natur zu diefen Täuschungen. Bielleicht hatten wir Unrecht, früher zu behaupten, Die Freude an jedem Gemälde werde schwinden, wenn es nicht möglich fei, an Die Einheit der Phantasie ju glauben, Die es bilbete. der That, wenn wir eine Landschaft bewundern, tonnen wir doch taum ernftlich bie Illufion festhalten wollen, es fei ein Sauch ber Natur gemesen, ber mit ber zusammenfassenden Ginheit einer poetischen Phantasie Die vielfachen und unvergleichbaren Bestand= theile biefes Bilbes aufammenführte. Jene Butten und Ruinen waren nicht vorhanden in dem Plane der Naturfrafte, Die Diese Berge thurmten, ben Samen zu Diefen Pflangen, beren abwechfelndes Grun uns entzudt, trugen regellofe Winde, einer nicht wiffend vom andern, in biefes Thal jusammen, und die Sonne, wenn sie feine beimliche Stille rothlich vergoldet, scheint Dabei von einer Bahn berab, die über Allem geht, und durch Rebel, Die von andern Begenden des Erdballs aufsteigen. Es ift ohne Zweifel eine Bielbeit ber Anfange in Diefem Bilbe; fein Bauber liegt in dem Bertrauen und in der Ruhe gegenseitigen Berständnisses, mit welchem dies ursprünglich einander Fremde sich 3usammenschließt, und jedes mit dem andern das Glück einer befriedigenden Berknüpfung theilt.

Rur Gines icheint bis gulett ber mechanischen Unficht unerreichbar: ber Gebante einer Bestimmung. Go lange wir Einen Grund der Welt verehrten, wußten wir uns aufgenommen in Einen großen Weltbau, ber in bem 3mede einer Absicht gipfelte; mitthätige Arbeiter an Diesem Bau fanden wir in der Bestimmung, Die er uns auferlegte, Die Rechtfertigung unfere Dafeins und die Richtschnur unserer Bestrebungen. Eine Welt, Die aus ungähligen Anfängen ausammenrinnt, bat fein Ende und feine Aufgaben; wie fie auch fein mag, fie hat ein Recht fo zu fein, wie fie ift. und weber fich felbit noch ihren einzelnen Elementen legt fie die Bflicht auf, einem noch unerreichten Biele nachzujagen. lleberall muß in ihr die Thatsache herrschen und das Thatsäch= liche im Recht fein, mabrent all unfer menfchliches Empfinden fich von der Berpflichtung gebunden weiß, noch nicht vorhandenes Deales zu verwirklichen. Täuscht uns nun die mechanische An= ficht um Diefen Bedanken und sucht ihn uns unvermerkt zu ent= wenden? Ich glaube im Gegentheil, daß fie ihn in anderer Form auch tennt. Sie weiß nicht bavon zu erzählen, bag eine weise Absicht bas Gefühl sittlicher Berpflichtung und bie Mufterbilder sittlicher Ibeale in die lebendigen Seelen gelegt habe, und fie verwidelt fich barum nicht in die Schwierigkeit ber Frage, wie mit Diefer absichtlichen Stiftung des Reimes Die unzähligen Binderniffe ausammenstimmen, die der Weltlauf feiner Entwicklung entgegen= Sie weiß nur, bag auch biefe inneren Regungen mit gu bem thatfachlichen Bestande gehören, welcher Die Ratur ber Seelen ift, und indem sie den sittlichen Trieb als eine jener Kräfte betrachtet, Die ju gegenseitiger Begegnung und Befampfung in ben Berlauf der Dinge eintreten , verlangt fie nicht, daß alle übrigen Umstände ihm entgegenkommend sich fügen sollen, aber sie vertraut darauf, daß er in ber Wechselwirfung aller fich gleichfalls werde

gelten machen. Weit entfernt von jenem wunderlichen Materialismus, ber es für eine Aufgabe halt, aus ungeistigem Stoff Die geiftige Lebendigfeit wie eine Zugabe bervorgeben zu laffen. beren geringer und prefarer Werth feine eigenthumlichen Unfprüche bem allein mahren Stoffe gegenüber erheben burfte, wird Die mechanische Ansicht vielmehr glauben können, gerade in jener Thatfache bes fittlichen Triebes einen ber wichtigften und urfprung= lichften Bilge ber Seele ju finden, aus bem alle andern gefetlichen Formen ihres Berhaltens nur wie folgerechte Gelbsterhaltungen hervorgeben. Daß es Wefen gibt, die fich und ihren Meußerungen einen Werth beftimmen, fich felbst antlagen und entschuldigen, weder Diese Thatsache noch die unbedingte Sobeit des Gebotes, das in ihr liegt, wird biefe Auffaffung bezweifeln ober verkleinern, und wenn fie nicht lehren fann, daß über dem Einzelnen Ideale schweben, zu deren Erfüllung er bestimmt sei, so erkennt sie doch an, baf in jedem Einzelnen fich ein Ibeal entwideln konne, von bem er fich nur um ben Preis feiner Gelbftverurtheilung losfagt.

## Drittes Rapitel.

Die Ginbeit ber Ratur.

Die Einheit bes Grundes ber Dinge und ihre Folgen. — Das Spftem ber Stoffe und ihre Bertheitung, — Erhaltung ber Einheit im Laufe bes Geschefens, — Begriff bes Bunders. — Plan weltgeschichtlicher Entwicklung. — Berfchiedene Weltalter, — Alls gemeine und irdische Natur. — Stufenreihe ber Naturerzeugnisse. — Thierreich und seine typischen Formen.

Ich glaube nicht, daß die Borliebe für das Chaos den Ursprung der Welt aus ihm noch durch andere Gründe außer denen, die unfere letzte Betrachtung ihr darbot, würde zu beweisen wissen. Sind diese alle unfähig gewesen, die Stimme einer entgegenstrebenden Ueberzeugung zu unterdrücken, so beklagen wir dies nicht,

benn langft haben unfere früheren Heberlegungen uns auf einen andern Weg gewiesen, von dem aus wir nur noch einmal bie gesammelte Rraft ber medanischen Beltauffassung zu überblicken Sat nun unfer Blid jett langer auf ibr gehaftet, ale Mandem nöthig geschienen haben mag, so geschah es, weil wir ihre Ansprüche so verächtlich boch nicht finden fonnten, wie fie ber Buverficht bes entgegengesetten Standpunktes porfommen mogen. Sie aleicht einem Weinde, beffen innere Organisation ju groß ift und zu eng geschloffen, als daß es gelingen konnte, ihn einfach zu vernichten; man muß ihn mit der ganzen geschulten Kraft, mit welcher er widerstand, in das eigene Gemeinwesen aufnehmen und feiner Thatigfeit in Diefem einen Schauplat nüttlicher Birffamfeit In der That murben wir die einzelnen Gebanten, Die wir beleuchteten, nicht so ausführlich berücksichtigt haben, wenn fie nicht innerhalb ber andern Auffassungsweise, beren Bertretung uns jufällt, ale untergeordnete Blieder eine Geltung fortbebielten. Die fie als unabhängige Weltanficht allerdings nicht behaupten können.

218 ich bem langfamen Bange meiner Darftellung vorgreifend in einer vorläufigen Ueberficht Die Richtung anzudenten fuchte, welche fie nehmen wird, wies ich darauf bin, wie jeder Berfuch, aus dem formlofen Chaos bas nothwendige Bervortreten einer Sichtung und Ordnung der Dinge abzuleiten, auf der einen Boraussetzung berube. daß ein Reich allgemeiner und unbedingt geltender Gesetze allen Elementen mit immer gleichem Bebote Die Form und Größe ihrer Wechselmirfungen vorzeichne (1, 411 ff.). Unfere letten Erörterungen werden bies bestätigt baben. Denn wie freigebig wir auch immer ben etwas ärmlichen Borrath an Erflärungsmitteln. ben bie gewöhnlichsten Meinungen benuten, durch das Zugeftandnif innerer Lebendigfeit und Regfamfeit in ben Glementen felbit bereichern, und wie febr wir auch die Rüchwirfungen, die jedes entfaltet, nur aus ber Confequent seiner eignen specifischen Natur ableiten mochten: immer blieb es gleich nothwendig, bag ein all= gemeines Recht alle Wesen verbinde und ihren Wechselvertehr beberriche. Denn jebe Rückwirtung fest ju ihrem Entstehen nach

wie por bies poraus, bag ber Buftand bes einen Elementes eine Aufforderung für bas andere enthalte, auch ben seinigen zu andern. baf alfo bies lettere von jenem erfteren leiben tonne. Dag es daher seine Selbstvertheibigung nach ber Gingabe feines eignen Benius ordnen, fo wird boch ftete bies, daß ihm eine Gefahr broben tonnte, nur unter Boraussepung eines alle umfaffenden Gefettreifes begreiflich fein, ber mit jeder bestimmten Lage ber Dinge ein bestimmtes Leiben in ihnen zusammenzwingt. Und am Ende, jene innere Confequeng bes eignen Wefens felbft, fest fie nicht ebenfalls biefe allgemeine Gesetlichkeit alles Berhaltens in ber Welt voraus? Auch eine freie innere Entwicklung wird ja folgerecht nur barum beifen konnen, weil bie Berknupfung ihrer einzelnen Schritte einem außerhalb gelegenen Dafftabe ent= fpricht, einer allgemeineren Nothwendigkeit, die barüber entscheibet. welche eigenthümliche Folge mit Recht aus welchem eigenthüm= lichen Grunde hervorgeben tann. Jeder Weltlauf, ber Die einen Greigniffe als möglich gulaffen, Die andern als unmöglich ausfoliefen, einige als nothwendig fordern, ja felbst wenn er irgendwelche einer freien Wahl anheimstellen wollte, wird über biefe verschiedenen Fälle nur nach einem allgemeinen Rechte urtheilen tonnen, und das Chaos wird Ordnung nur entwideln, fobald nach bem Gebote biefes Rechtes Die binfälligen und baltlofen Combinationen ber Dinge ben festeren und in sich übereinstimmenben zu weichen genöthigt find. Weht baber die mechanische Anficht von einer Bielheit ber feienden Elemente aus, fo balt fie um fo fefter Die Einheit bes allgemeinen Gesetreises, beffen Berrichaft aus ber planlofen Unordnung jener Anfänge allmählich bie Umriffe eines nun inne ju haltenben Blanes ausarbeitet.

Aber wir haben uns überzeugt, wie unmöglich es ist, dieses Reich der Gesetze als eine selbständige, den Dingen vorangehende und über ihnen schwebende Macht zu denken; unvermeidlich wurden wir dahin gedrängt, dies eine Band, sobald es seine vereinigende Kraft über die zersplitterte Mannigsaltigkeit der Elemente bethätigen soll, als Ein wirkliches unendliches Wesen zu fassen,

dessen innerlich gehegte Theile alle endlichen Dinge sind. Nur so konnten die Wechselwirkungen, auf denen der Lauf der Ereignisse beruht, über die Klust hinüberreichen, welche die einzelnen Elemente trennt, und welche sie auf ewig von einander scheiden würde, so lange sie nicht auß der gemeinsamen Substanz, auß welcher sie hervorgehen, die Möglichsteit und die Verpstichtung einer lebendigen gegenseitigen Beziehung und eines Austausches ihrer innern Zustände entlehnten (1, 415). Könnte uns daher die Betrachtung des Inhaltes der Natur und die Erwägung der Zweckmäßigseit ihrer Vildungen zweiselhaft lassen, ob nicht dennoch ihre Entstehung auß zerstreuten und zusammenhangsosen Ansängen möglich wäre, so wird dagegen die Thatsache, daß es über haupt Wechselwirkungen gibt, uns zu dem Glauben an eine reale Einheit aller Dinge und an eine gemeinsame Duelle nöthigen, auß der sie gestossen sind.

Indem wir jest versuchen, die Folgen diefer Ueberzeugung ju entwideln, muffen wir uns buten, nicht mehr Ergebniffe von ibr zu verlangen, ale fie bieten fann. Der Beg, auf welchem wir zu bem Begriffe biefes höchften Grundes gelangten, bat uns nichts von ihm tennen gelehrt, als daß er ein Birkliches und baf er Gines und baffelbe in allen einzelnen Dingen ift; aber er hat uns nichts verrathen über ben Inhalt und bie lebendige Natur feines Wefens felbft, mit welcher er biefe Form ber Ginheit und Unenblichteit ausfüllt. Mus einem fo unbefannten bochften Grunde tonnen wir nicht magen wollen, ben Bergang ber Beltichöpfung in einer anschaulichen Erzählung abzuleiten; wir fonnen eben fo wenig versuchen, die inhaltvolle Naturordnung im Boraus zu beftimmen, in welche bie ichaffende Rraft Diefes Brincips hatte ausbrechen muffen, beffen Abfichten und Strebungen uns ja Die Unbefanntichaft mit ber Eigenthumlichfeit feines Wefens verbirgt. Wir können nur biejenigen Folgen entwideln, bie aus bem for= malen Charafter ber Ginbeit bervorgeben und die unabhängig von

der Natur dessen, was der höchste Grund ist, in jeder Schöpfung, die aus Einem entspringen soll, als nothwendige Züge ihrer Organisation wiedertehren würden. So beschräntt diese uns erlaubten Folgerungen sind, so gehen sie doch schon weit über das hinaus, was unsere bisherige Ersahrungsersenntniß zu bestätigen vermag, und wir können sie nur als nothwendige leitende Maximen unserer Untersuchungen, nicht als beobachtbare Thatsachen bezeichnen.

Wie auch immer ber Hergang sein mag, durch ben aus bem Einen Das Biele entsteht, immer wurde es ber Einbeit miderftreiten. wenn aus ihr eine aufällige unbestimmte Bielbeit entspringen follte. Die Mannigfaltigfeit ber Clemente wird vielmehr von Unfang an ein abgeschloffenes Suftem bilben, bas in feiner Ganzbeit aufammengefaßt einen Ausbrud ber gangen Ratur bes Ginen bilbet. Nicht fo, als zerfiele das Eine wie eine Große in eine Anzahl neben einander gelegener Theile, beren vollständige Summe man nehmen mufte, um das Eine wieder zu erhalten; fondern fein einzelnes endliches Element murbe ber Grund aus fich ichaffend entlaffen, ohne zugleich eine bestimmte Menge anderer hinzuzu= fügen, die mit jenem ausammengefant die Wirklichkeit zu feiner vollständigen Erscheinung ergänzen. Wie eine verwickelte chemische Rusammensetzung es nicht erträgt, daß ihr einer ihrer Bestand= theile allein entzogen wird, wie sie sofort vielmehr auch einen zweiten ausstöft, ber nach dem Wegfall bes erften mit dem übrigbleibenden Reste fein Gleichgewicht mehr finden würde, ober wie fie einen neuen Bestandtheil nicht allein aufnimmt, fondern nur unter ber Bedingung, auch einen andern fich zugleich aneignen zu bürfen, ber biesem Zuwachs ein Gegengewicht in Der Constellation ibrer innern Prafte bielte: ebenfo werben wir uns die Summe des Wirtlichen als eine geschlossene Formel vorstellen, deren jedes Glied Die Summe aller übrigen zu einem vollständigen Ausbrude bes gemeinfamen Grundes aller ergangt.

Bon biesem Gedanken würden wir eine erste Anwendung auf alle jene ursprünglichen Bestandtheile zu machen haben, die wir in den Bau der Welt verstochten sehen oder in ihn verflochten voraussetzen muffen: auf die verschiedenen wägbaren Grundstoffe ber Natur, auf die unwägbaren Elemente, falls die fortschreiztende Erkenntniß ihre Annahme beizubehalten genöthigt wäre, auf die geistigen Naturen endlich, wenn die verschiedenen Formen des Seelenlebens uns nicht als verschiedene Entwicklungshöhen derzielben Wesen ertlärbar schienen.

Während unsere Erfahrung, fast ganz auf die Erde beschränkt, die chemischen Elemente noch einzeln aufgreist, der Fortschritt der Entdeckungen ihre Anzahl verändert, ihr Nebeneinandervorkommen eine zusällige und principlose Thatsache scheint, wird für uns das Dasein jedes Elementes vielmehr das Dasein aller übrigen als nothwendige Folge einschließen und die Gesammtheit aller ein abzeschlossenes System bilden. Jedes Glied dieser Reihe mit seinen eigenthümlichen Eigenschaften und Wirkungsfähigkeiten hat seine nothwendige Stelle zwischen den übrigen und setzt mit ihnen allen einen weder vermehrbaren noch verminderbaren, sondern vollständigen Ausdruck der Natur des allgemeinen Stosses zusammen.

Benn ferner für unfere Erfahrung Die Menge und Die Ber= theilung ber Atome jedes Elements aller Regel zu entbehren icheint. fo muffen wir boch auch biefem Unschein entgegen ben Befammt= betrag jedes einzelnen Elements und Die Berftreuung feiner Theile im Raume burch eine Formel bestimmt benten, Die jedem Stoffe mit Rudficht auf Die Eigenthumlichfeit feiner Natur fowohl Die Menge, in ber er vorfommen foll, als die Orte vorzeichnet, von benen aus feine Atome ihren Wechselvertehr mit anderen gu beginnen hatten. Die gegenwärtige Lage ber Natur, burch ungahlige gesetzliche Entwicklungen und im Rleinen durch Gingriffe gefetzlofer Billführ verschoben, gestattet uns nicht, die Regelmäßigkeit jenes erften Beltaugenblices gurudguberechnen; nur baf fie ftatt= gefunden, durfen wir glauben, aber weder das Bild einer gleich= mäßigen Bertheilung aller Elemente burch alle, noch felbft bas andere einer irgendwie symmetrischen Gruppirung ber verschiedenen fann als die nothwendige Form jener Urfprungslage ber Dinge gelten. Und eben fo wenig entscheibet unfere Boraussetung barüber,

ob die Menge des Birklichen begrenzt oder unbegrenzt ist. Wäre die Eigenschaft der Unendlichkeit mit der der Einheit verbindbar, so würde zwischen Elementen, deren jedes in eine unendliche Anzahl von Atomen zersiele, eine Verschiedenheit ihrer Gesammtmengen doch eben so denkbar sein, wie zwischen Winkelslächen, deren jede sich ins Unendliche ausdehnt, dennoch bestimmte und berechenbare Erössenunterschiede bestehen.

Die Welt ift endlich feine rubende; nicht nur in ber einmaligen Bilbung eines Augenblicks barf biefes innere Gleichgewicht porfommen; Die Ginheit muß fich erhalten in jedem Momente ber ablaufenden Entwidlung. Beber Querfcnitt gleichsam, ben wir aus ber Geschichte ber Natur berausbeben, muß in ben neuen Lagen, welche in ihm die Clemente durch die inzwischen erfolgten Beränderungen angenommen haben, einen neuen und eben fo vollftandigen Ausdruck jener Busammenftimmung aller Theile zu bem Sinne bes Gangen barbieten. Reine urfprüngliche Bewegung bes fleinsten Atomes burfen wir beshalb annehmen, Die nicht von Anfang an mit ben Bewegungen aller übrigen zu einem barmonischen Gangen abgeglichen gewesen mare; feine einmal entstandene tonnte fich felbft überlaffen fortgeben, ohne burch ihre Beziehungen gu den übrigen, in beren Gemeinschaft fie an bemfelben Beltbau ju arbeiten bestimmt ift, von jeder eigenwilligen Bahn beständig jum allgemeinen Ginflang wieder jurudgelenft zu werben. wie in jedem abgeschloffenen Organismus die Berrudung eines Atomes ben Beftand bes Gangen anbert und ftort und nur ertragen wird, fo weit die übrigen Beftandtheile burch entsprechenbe compensirende Berrudungen ein neues Gleichgewicht berftellen, fo wird auch ber Naturlauf Diefe Reigbarfeit befigen, feinem Ereignift eine isolirte Entwidlung ju geftatten, ohne bag bie Wesammtheit ber übrigen Wirklichfeit beren ftorenben Ginfluß burch ausglei= dente Beranderungen beseitigte. Aber nicht jeder Theil eines organischen Leibes hangt gleich nabe und gleich wichtig mit ben übrigen zusammen, fo baf feine Beranberung einen mertbaren Einfluß auf bie Buftante bes Gangen ausüben mußte; bem abnlich ist auch nicht jedes Ereigniß in der Natur von so hohem Werth für den Sinn ihres Gesammtwirkens, daß sie nöthig hätte, mit aussalenden oder auch nur mit bemerkbaren Ausgleichungen sich seiner zu erwehren. Auf den einzelnen Organismus serner kann aus der Außenwelt, die ihn umgibt, ein unerwarteter Angriss geschehen und sein Leben zu plötzlicher Abwehr aufregen; das Ganze der Natur hat keine Gegend noch um sich, in der sich die drohenden Störungen unbeachtet zum überraschenden Ansalsammeln könnten; in stetiger unabgebrochener Wirksamkeit compensirt es jede Absentung im Entstehen. Müssen wir daher den Begriff jener Reizdarkeit als einen nothwendigen Zug jeder mannigsachen Wirksichteit sesthalten, die auf der Einheit eines umsassischen Grundes beruht, so wird doch durch diese Annahme kein unwahrscheinliches Gepräge von Unruhe und Unstetigkeit in das Bild des Natursaufs gebracht.

Dan würde jedoch biefe Compensation ber Störungen gleich fehr migverfteben, sowohl wenn man fie nur für eine in dem Fort= arbeiten jetes Dechanismus fich von felbft verftebenbe Erhaltung ber Ordnung anfabe, als wenn man in ihr eine von oben ber eingreifende bem Dechanismus ganglich fremde Bieberherftellung Diefer Ordnung vermutbete. Wenn alle Wirkungen ber Elemente nach allgemeinen Gesetzen erfolgen, Die fich nicht für eine besondere Form des beraustommenden Erfolges porquasmeis intereffiren, fo ift es weber nothwendig noch mahrscheinlich, daß ein System bewegter Theile. bas in feiner Unfangoftellung irgend einem Blane entsprach, auch in bem gangen fich felbft überlaffenen Spiele feines automatischen Beiterwirkens benfelben Blan innehalten ober ihn wiederherstellen werbe. In jeder Geftalt, Die es angenommen hätte, zwar mit ben mechanischen Bedingungen bes Birtens über= einstimmend, murbe es boch aufhören fonnen, zugleich bem Mufter angemeffen zu fein, zu beffen Rachbitt es bestimmt mar. fteht bem einzelnen Befchöpf frei, unter folden Berhaltniffen gu Grunde zu geben, b. h. feinem früheren Begriffe entfagend in andere Formen bes Dafeins fich zu verwandeln; ber Naturlauf

im Bangen fann weder ftillfteben, noch aufhören bem Ginne bes Einen zu entsprechen, von dem alle seine wirtsamen Elemente nur abbangige Ausfluffe find. In ibm muß beshalb auch jene Aufgabe einer beständigen Erhaltung nicht nur einer Ordnung überhaupt, fondern berjenigen Ordnung erfüllt fein, Die in dem Sinne feiner erften Schöpfung lag. Sie wird nun nicht erfüllt werden können, wenn nicht das automatische Fortwirfen ber erften Weltlage, das an der Sand der allgemeinen Geseite allein gefciebt, eine beständige Ginlentung in Die Babn erfährt, Die jener Sinn verlangt. Aber wir ftellen uns biefe Ginlentung Doch nicht fo vor, als griffe eine höhere Sand frei in den Ablauf des Me= danismus binein, um bas zu beffern, mas er in feiner Blindbeit verfähe, oder die Gefahren abzuwenden, die er nicht merkte. Er merkt fie vielmehr und wendet fie ab. Denn die Elemente bes Wirklichen gelten uns nicht für tobt und ftarr, nicht, wofür fie die Bhpfit auf ihrem beschränkteren Gebiete zu halten berechtigt ift, für felbitlofe, leere Unknüpfungspunkte unveränderlicher Rrafte, genothigt, jede Folge ihrer ersten Wirkung unwiderruflich auf sich zu nehmen, ohne sie durch eine zweite wieder aufheben au fonnen, es fei benn, bag ber aufere Lauf ber Ereigniffe ibnen ohne ihr Berdienst auch biefe zweite Wirkung abzwänge. gelten uns vielmehr für lebendige Theile bes lebendigen Ginen: in jedem Augenblide nicht nur in taufend Beziehungen zu andern befindlich. leiben fie vielmehr von biefen Begiebungen. Dics Leiden aber eben ift eine neue Thatfache, an welche biefelben allgemeinen Gefete, Die jeden Schritt Des Naturlaufs beherrichen, nun auch eine neue Rudwirfung mit Nothwendigkeit fnupfen. welche fie ohne bies Zwischenglied innerer Lebendigkeit in bem wirkfamen Buntte niemals an eine blos äußerliche Beziehung zwischen ihm und andern gefnüpft hatten. Es ift also feine Menberung in den allgemeinen mechanischen Gesetzen des Wirkens, wodurch wir jene beständige Erhaltung des naturplanes begründet benten. fondern eine Menderung in den Trägern ber Rräfte, Die Diefen Gesetzen gehorchen follen. Wie wir niemals Die wirtsame Rraft

als einen außerlichen Unbang ber Elemente betrachten fonnten. fondern fie als ben nothwendigen Ausbrud ihres Wefens ansehen mußten, fo leugnen wir auch, bag an bemfelben Elemente, wie auch feine inneren Ruftande wechseln möchten, ftets Diefelbe Grofe berfelben Rraft unveränderlich haften muffe. Findet jene Ginheit ber Ratur in ihrem wefentlichen Grunde einmal ftatt, und fpurt jedes Element in einer Beranderung feines Buftandes, wie groß ober wie verschwindend flein sie auch fein moge, ben Ginfluß ber augenblicklichen Gefammtlage ber Welt, fo wird biefem feinem veranberten Ruftanbe auch eine andere, ihm jest im Ginne bes Weltlaufe nothwendig gewordene Wirkfamkeit entsprechen. bie allgemeinen Gesetze umzuwandeln oder ihnen widerstehen zu fönnen, andert es vielmehr nur jene specifischen Coefficienten, welche Die Stärke feiner Untheilnahme an ben allgemeinen Birfungs= formen bezeichnen, und tritt mit biefen neuen Größenbestimmungen vollfommen fügfam wieder in die Wege des Wirtens ein, welche Die allgemeinen Regeln ihm vorschreiben. So wird ein innerer Busammenhang ber Dinge, welcher ihre Berhältniffe nach bem Mafie eines bestimmten Weltplanes ordnet, bem äußeren Busammenhange Die Thatsachen liefern, welche biefer nach allgemeinen und planlofen Gefeten in ihre nothwendigen Folgen entwidelt.

Ich begreife, daß diese Betrachtungsweise sich der üblichen Meinung von der inneren Leerheit der Dinge wenig empfehlen wird, und in der That enthält sie einen Begriff, den diese Meinung am meisten fliehen wird, den Begriff des Bunders, so wie er mit einer abgeschlossenen und mit sich einigen Naturansicht verzträglich ist. Man sagt ofsenbar weniger, als man mit dem Namen des Bunders meint, wenn man in ihm nur das Ungewöhnliche, aber doch in seiner Entstehung Berechenbare sieht; man sagt mehr, als man selbst möchte, wenn man in ihm eine völlige Durchbrechung der allgemeinen Naturgesetze sindet. Die Aussehung eines Naturgesetzes, wenn sie schlechthin für einen Augenblick stattsände, würde nicht nur das beschränkte einzelne Ereignis möglich machen, zu dessen Gunsten sie ausgesprochen würde, sondern sie wörde

zugleich die Gesammtheit der übrigen Welt in Berwirrung bringen, beren geordnete und regelmäßige Forteriftenz wir boch als Folie für ben Glang bes einzelnen munberbaren Greigniffes voraussetten. Mur für ben einzelnen bestimmten Fall ber Bechselwirfung zwischen ben wenigen Elementen, an benen bas Bunber fich begeben foll, würde die Giltigkeit des Naturgesetzes aufgehoben oder vielmehr ein anderes von momentaner Beltung an feine Stelle gefett mer= Es würde schwer fein, von biefer partiellen Aufben müffen. hebung eines Naturgefetes fich eine gufriedenstellende Borftellung ju bilben, Die anderswohin ausliefe als in den Bedanken, von welchem wir ausgingen. Die wunderbar wirkende Macht, welche fie auch fein mag, richtet fich nicht unmittelbar gegen bas Wefet, um seine Giltigkeit aufzuheben, sondern indem fie die inneren Buftanbe ber Dinge burch bie Rraft ihres inneren Aufammenhanges mit ihnen ändert, verändert sie mittelbar ben gewohnten Erfolg bes Gefetes, beffen Giltigfeit fie besteben laft und fort= dauernd benutt. Der abgeschloffene und harte Rreis ber mecha= nischen Nothwendigkeit ist nicht unmittelbar bem munderthätigen Gebote juganglich und barf es nicht fein; aber Die innere Natur beffen, was ihren Weseten gehorden foll, ift nicht burch fie beftimmt, fondern nur durch den Ginn ber Welt. Dies ift Die offene Stelle, auf welche eine Macht, Die im Namen biefes Ginnes gebietet, ihre Einwirfung außern tann, und wenn unter Diefem Gebot Die inneren Ruftande der Elemente, Die Größen ihrer Berwandtschaft und ihres Gegensates unter einander fich andern, fo wird die Nothwendigkeit des mechanischen Weltlaufs nicht durch Aufhebung, fonbern burch ftrenge Festhaltung ihrer allgemeinen Befete biefen neuen Thatbestand ju äußerer munderbarer Ericheinung entfalten müffen.

Es kann nicht in der Absicht unserer jegigen Betrachtung liegen, die Frage zu entscheiden, ob wir dieser Möglichkeit, die wir sanden, eine Birklichkeit, und welcher Kraft wir die Berechtigung zuschreiben dürfen, den Ablauf der Naturerscheinungen durch die Ungewöhnlichkeit einzelner wunderthätiger Eingriffe zu unter=

brechen. Es kam hier vielmehr auf die Erörterung jener bestänzigen Ordnung an, durch welche die Einheit des unendlichen Weltgrundes sich in der Mannigsaltigkeit der Erscheinungen bethätigt. Und zu diesem Zwecke haben wir noch eine Betrachtung hinzuzussügen, eine letzte Folge jener Einheit, doch auch für und selbst nicht von gleichen Gewicht oder doch nicht von gleicher Art wie die bisher entwickelten.

Wir können zweifeln, ob jene beständig fortgebende Musgleichung, burch welche ber Naturlauf ftets in benfelben Blan gurudlenft, icon binreiche, um die Einheit des bochften Grundes in aller Beise zu bewahren. Wenn in jedem Augenblicke Diefer fcopferische Grund vermöchte, bem burch bie Bewegungen ber einzelnen Elemente wie auseinanderftrebenden Beltall bas Geprage feiner Einheit in immer neuen Formen aufzudrücken, fo hatte er nun zwar feine Ginbeit gelten gemacht, aber Die Beranlaffungen, fie gelten zu machen, waren ihm boch von außen gefommen; bie gange Reibe feiner fiegreichen Gelbfterhaltungen wurde eine gu= fammenhanglose, ber Ginbeit entbehrende Bielbeit bilben. Menfc, wenn er die Geschichte feines Lebens überblickt, findet in ihr eine ungahlige Menge äußerer Bufalle, gufammenhangslos unter fich, noch fremder seinem eignen Wefen; hat er gleich Die Eigenthumlichkeit feines Raturells im Rampfe mit ihnen verthei= Digt, fo fühlt er boch eben bie Reihe feiner Schicffale, Die ihm bestimmte Formen Diefer Gelbfterhaltung aufnöthigte, als einen fremden 3mang. Er wurde bies Gefühl noch brudender empfinben, wenn er fich fagen mußte, baf ber gunftigfte Erfolg jebes Rampfes gegen Diefes Schidfal nur Die nadte Gelbfterhaltung, nur die Rudfehr in ben vorigen Stand mare: benn völlig finnund zwedlos ichiene die Unruhe einer beständigen Aufstachelung durch äußere Eingriffe, Die doch ftets wieder in die alte Rube jurudfante. Aber wir wiffen, bag jene zufälligen Unregungen uns doch gefördert haben; sie riefen Kräfte in uns auf, die über ben Sieg hinaus bauerten und einen volltommneren Buftand an Die Stelle Des unvolltommneren fetten. Daburch baf Die Seele,

fich auf fich felbst besinnend, jede erreichte Lage zum Ausgangs= puntt einer neuen und boberen Entwidlung machte, bat fie in einem noch höheren Ginne, als fie früher Ginbeit mar, fich gur Einheit felbft gemacht und Die gleichgiltige Bielheit ihrer gufällig veranlaßten Gelbsterhaltungen in ben Busammenhang einer fortidreitenten Entwidlung verbunten. Gie würde glüdlicher bierin gewesen fein, maren bie außeren Anregungen ibr ftete nach bem Mage ihres Entwicklungsbedürfniffes ju Theil geworden; aber sie hat boch auch so ben völligen Unzusammenhang ihres Innern überwunden, der wenig übereinstimmend mit ihrem ur= fprünglichen Charafter ber Ginheit gewesen mare. Dem Gangen ber Natur tommen nicht, wie ber einzelnen Geele, Die Beranlaffungen ber Gelbfterhaltung von außen; es erzeugt bie urfprünglichen Bewegungen felbft, beren Fortgang ihm Gelegenheit gu immer erneuter Bethätigung feiner Ginheit gibt. Unt fo meniger würde es diefer Einheit entsprechen, wenn die Aufeinanderfolge Diefer Belegenheiten ein principlofer Aufall bliebe und nicht felbft von bem Sinne der Einheit abhängig mare, Die fich in ihnen gelten machen will. Die Reibe ber Beltangenblide fann baber nicht eine Bielbeit von Momenten fein, in beren jedem fich ber Eine Ginn ber Welt nur auch erhalt; fie muß vielmehr eine Rette fein, beren jedes Stied mit allen andern in ber Einheit eines Blanes zusammenbängt. In verschiedenen Formen barf bas Eine fich nur ausbrüden, wenn biefe Berschiedenheit ber Formen für ben Ausbrud feines Sinnes nothwendig ift; in einer beftimm= ten Reihenfolge nur bann, wenn biefe Ordnung einem Entwid= lungsbedürfniß feines Befens entspricht. Berlangten wir fruber, baf jeder Querichnitt ber Beltgeschichte uns eine überall festge= haltene Barmonie ber Elemente zeige, fo muffen wir jest verlangen, bag bie Reihenfolge tiefer Schnitte Die Ginheit einer fich fortent= widelnden Melodie zusammenfete.

Bir hatten einfacher fagen können, daß ber Welklauf nicht eine bloße Bielheit aufeinanderfolgender Momente, sondern eine zusammenhängende Geschichte bilden muffe, aber es tam darauf

an, zugleich ben Grund biefer Behauptung anzudeuten. Die Erfahrung murbe eine fortschreitende Entwidfung bes Beltgangen nur zweideutig belegen; fie nur ale ein Bild ichonerer Exiftens einer andern Unnahme vorzugieben, fonnte uns wenig befriedigen; ber Nachweis ihrer Nothwendigfeit aus bem lebendigen Inhalte Des Beltgrundes überftiege Die Mittel unferer Erfenntnif. Laffen mir uns baber baran genugen, baf eine unbewegte Eriften; bem Begriffe bee Ginen nicht widerfpricht, bag aber, wenn wir ein= mal Die Thatfache feines Richtrubens vor uns feben, bann feine Bewegung nothwendig die Form einer zusammenhängenden Ent= midlung tragen muß. Und auf jeden Schritt Diefer Entwidlung muffen wir von neuem die Forderungen der urfprünglichen Ginbeit anwenden. Die Ratur ber vorhandenen Stoffe, ihre Maffen und beren Bertbeilung im Beltraum, Die Mannigfaltigfeit und Stufenreihe ber organischen Gattungen, Die Mengenverhältniffe. in tenen bie gestaltende Rraft bie Stoffe unter Die verschiedenen Lebensformen austheilt, in benen fie eine Beit lang verbunten fein follen, Die Richtung und Geschwindigfeit Des Preislaufes, ben Die Elemente aus einer Gestalt in Die andere raftlos übergebend Durchlaufen: Diefe gange Summe von Dafein und Geschehen ent= fpricht in jedem Augenblide einer umfaffenden Bedingungsgleichung, welche bie Forderungen bes Einen an alle die manniafachen Bhafen feiner Ericbeinung zusammenfaßt. Es mag ausgebehnte Berioben geben, mahrend beren ber Beltbau, in feinen großen Umriffen und in ber Ratur feiner Clemente unverandert, eine lange Folge innerer Bewegungen burchlebt, burch welche er allmählig alle Möglichkeiten mannigfacher Entwicklung verwirklicht, die innerhalb der Grenzen jener Grundgleichung bentbar find. Rach Erschöpfung Diefer Menge aber wird bas Gine, bas nicht in taufend Momen= ten einzelne Male erfchien, fondern die taufend Formen feines Dafeins zu ber Ginbeit Giner Entwidlung gufammenfafte, beren jebe Stufe ein bedingender Grund ber nächsten ift: fo in fich belebt und fortstrebend, wird es nicht mehr zu bem vorigen Anfange gurudfehren. Diefes Weltalter wird abgefchloffen fein, und Die

Geschwindigkeit und Richtung ber Bildungsbewegung, mit welcher ber Weltgrund an dem Ende desselben anlangt, wird ihn drängen, den ewig gleichen, aber durch die bestandene Entwicklung in sich vertiesten und gesteigerten Sinn seines Wesens in einer andern Schöpfung wieder auszugestalten. Eine neue Bedingungsgleichung wird diesem Weltalter gelten. Andere Stoffe, neu vertheilte Pflichten, Kräfte, Berwandtschaften, ein anderes Reich der Gattungsformen und unter neuen äußeren Bedingungen des Daseins vorsher ungekannte Formen des Lebens werden wie eine charakteristisch in sich zusammenhängende Bariation das unzerstörbare Thema wiederholen.

Wir brechen bier ab. Go weit find wir über ben Boben aller Erfahrung binausgefommen, daß eine verftandigende Rudfehr zu ihrem bescheibenen Gebiete nöthig ift. Es ift mabr, baf biefe letten Betrachtungen bas icheinbar fo fichere Bange ber mechanifden Naturwiffenschaft plotlich in febr vermindertem Glanze erbleichen laffen; aber in ber That können wir von diesem Inbegriff unferes genauen Wiffens feine bobere Meinung begen, ale Die, welche fich uns hier ergibt. Alle unfere Renntnig ber unwandel= barften Naturgesetze und an ihrer Sand alle unfere Naturfor= fchung ift boch nur wie bas Unlegen eines Rrummungefreifes an einen Bunft einer ins Unendliche verlaufenden Curve. baupten mit Recht, daß die Richtung, in welcher ber Weltlauf in Diefem Bunkte, nämlich in ben Jahrtaufenden unferer geschichtlichen Erinnerung arbeitet, genau burch die Krummung jenes Kreises ausgemeffen werde; und ohne Zweifel muß es uns auch fo vor= tommen, als wenn auch über biefen Bunkt hinaus nach beiben Seiten ber Bergangenheit und Butunft unbestimmt lange Die Bahn der Dinge diefelbe bleiben werbe. Aber mehr als diefe Buverficht fonnen wir nicht erlangen. Go lange es barauf antommt, bas au untersuchen und zu berechnen, mas in ber turgen Spanne unferer Existens une umgibt, thun wir wohl, jenen gerftreuenden Ausblid auf Die unendlichen Fernen ber Beltalter zu meiben;

benn ohne Zweifel hat bas, mas fie enthalten mogen, unmittelbar feinen Ginfluß auf diefe werthvolle Spanne Beit, in der das liegt, mas uns am theuersten sein muß, die Bedingungen und Ziele unseres Sandelns. Ueberall an jene letten Gebeimniffe rühren zu wollen, wo die Zwede ber Untersuchung ein ernstes Saften an bem befcräntten Gegebenen verlangen, wurde nur Die Wiffenschaft mit bem Gefühle bes Abenteuerlichen belaften. Bo bagegen unfere Sebnfucht 'nach einem leberblide begehrt und nach einer Aufflä= rung über die Ahnungen und Hoffnungen, die in's Unendliche geben, da muffen wir uns erinnern, daß bier leicht das Abenteuer jur Wahrheit werben fann, und daß die Wirklichkeit im Groken Boefie ift. Brofa nur die zufällige und beschränkte Unficht ber Dinge, Die ein enger und niedriger Standpunft gewährt. Mit Der Beite Des Umblides, Die man fucht, muß auch ber fleine Dagstab ber Betrachtung machsen, und wir muffen uns überzeugen, daß biefe befannte Welt bes Daseins mit ber scheinbaren Unverwüftlichfeit ihrer Rrafte und ihrer Bilbung für uns zwar ein grenzenlofes Meer ber Beständigkeit ift, in bem unsere Existeng wie ein Tropfen versinkt, an sich aber doch nur ein ephemerer Ausbrud eines unendlich viel höberen Sinnes. Bon unbedingter und emiger Geltung burfen neben biefem Ginne ber Belt nur jene allgemeinsten, noch auf tein bestimmtes Wirkliche bezogenen Gefete fein, ohne beren Berrichaft in feiner benfbaren Birflichfeit eine Folgerichtigfeit irgend einer Art bestehen würde; veranterlich tagegen ihrem Begriffe nach find alle bie abgeleiteten Ge= fete, Die aus ber Anwendung jener bochften Regeln auf Die Natur bes Geschaffenen entsprungen find. Sie werden vergeben mit bem Untergange biefer Schöpfung, aber fo lange biefe Schöpfung besteht, werben fie für uns freilich bie unwidersprechlichen und ficheren Bilfemittel ihrer Ertenntnig bilben.

Laffen wir uns benn biefe Betrachtungen als umgebenbe Randvergierungen bes Naturbildes bienen, welches uns bie gegen-

wärtige Birtlichteit gewährt, und beffen befondere lebensvolle Beichnung wir nicht mehr aus bem durren Begriffe ber Einheit bes höchsten Weltgrundes, sondern entweder aus ber Renntnif beffen, mas er ift, ableiten ober aus ber Erfahrung entlehnen muffen. Es ift nicht unfere Absicht, bier ben erften Diefer Wege gu betreten; Die Berfuche, Die wir bagu gemacht finden, ermuthigen gu Diesem Unternehmen nicht. Wir haben früher ausgesprochen, wie wenig man im Stande ift, aus bemjenigen, mas man mit Recht für den wahren und unbedingten Inhalt des höchsten Grundes ansehen durfte, Die Unerläftlichkeit gerade ber bestimmten Ratur= formen abzuleiten, Die und umgeben. In ber That ift Dies nie eigentlich versucht worden; indem man vielmehr einerseits aus einer 3bee, Die man an Die Spite ber Welt ftellte, in großen und noch wenig bestimmten Umriffen die allgemeinen Aufgaben entwickelte, Die auf irgend eine Beife in ber Birflichfeit gelöft werben muffen, hat man fich anderseits unbefangen an bie Erfahrung gewandt und fich umgesehen, welche Formen der vorfommenden Erscheinun= gen fich wohl als Löfungen jener Aufgaben, als Incarnationen jener noch farblosen Borzeichnungen ber 3bee fassen lassen. Mus Diesem gemischten Berfahren entsprang Die Naturansicht, Die wir gegenwärtig in ziemlich allgemeiner Geltung feben, Die Meinung von einem raftlos ichopferischen Unbedingten, beffen Entwicklungs= bestreben, auf die größte Entfaltung und Ausbildung bes geiftigen Lebens gerichtet, fich in einer Stufenreihe mehr und mehr gur Bollfommenheit auffteigender Gestaltungen ergebe. Schweigen wir von bem Reiche bes Unbelebten, bas auch Diefe Auffaffung gum umfaffenten Rahmen, und von bem vegetabilifden Dafein, bas fie jum näheren ahnungsvollen Borfpiel bes fünftigen Lebens macht, so brudt fich am flarften in ber Reihe ber Thiere Diefer allmählige Fortschritt von bem blos wirfenden Dasein zu bem Bewuntfein bes Wirfens, von bem blinden Bollbringen gu ber überlegenden Freiheit bes zwedmäßigen Sandelus, und nicht nur in ben Manieren bes Lebens, fontern auch in ber fteigenden Bebeutsamfeit und Schönheit bes förperlichen Inpus ans.

Ende dieser Reihe finden wir die vergeistigte Gestalt des Menschen, die vollendetste und völlig harmonische Mischung der einzelnen Bilsbungszüge, die in weniger günftigen Combinationen schon die tieferen Geschlechter verriethen.

Ehe wir diefen Gedanken folgen und nach ihrer Anleitung die Stelle zu bestimmen suchen, die dem Menschen in dem Ganzen diefer Natur angewiesen ift, möchten wir einigen Einwürfen gegen den Geist diefer Auffassung überhaupt Gehör schenken.

Nehmen wir an, ber fpeculative Tieffinn ber Bhilosophie babe zuerst in einer allgemeinen metaphysischen Wiffenschaft bas innerste Wesen des höchsten Weltgrundes durchschaut und die noch gestalt= lofen Bedanten nachgebacht, die in der Phantafie Gottes fich brangten, ebe benn die Welt mar, und nehmen wir an, mit biefen Ergebniffen ihres Rachsinnens wente fich nun biefe Lehre gur Betrachtung ber Ratur, um in ihr bie Berförperung jener fcbopferischen Ideen wiederzufinden: so werden wir vor allem uns erinnern muffen, baf zwar vielleicht bas Wefen bes allesumfaffenden Grunbes aus jedem fleinsten Theile, ben er mit umfaßt, errathen werden mag, daß aber von ber Fulle ber Erscheinungswelt unferer Rennt= nif jedenfalle nur ein fleiner Ausschnitt offen gelegt ift. Kraft der Gravitation und in den Bewegungen des Lichtes aller= tings hat unfere Naturbeobachtung Gegenstände, welche alle Theile ber Welt in gegenseitige Berbindung feten; wo wir aber vom Lebendigen und feiner Stufenreihe fprechen, reben wir nur noch pon einem beidränkten Beispiel ber Entwicklung bes Sochften, von ben Formen, welche die Aufgaben, Die es fich ftellt, an ber Oberfläche Dieses einzelnen Blaneten und in Dieser Zeitstrede angenommen haben, Die unfere Beobachtung zu umfaffen vermag. Böllig babingestellt muffen wir bie Lebensformen laffen, Die ohne Zweifel andersgeartet, als die ber Erbe, Die übrigen Weltförper füllen mögen; aber wenn wir une ben vergeblichen Berfuch verfagen, phantastische Bilber eines Daseins zu entwerfen, welches unter völlig andern äußern Bedingungen die allgemeinen Aufgaben bes Lebens zu erfüllen batte, fo muffen wir boch ben Bedanten felbit

festhalten, daß eine Unermefilichfeit folches andern Dafeins neben uns vorhanden ift, und daß alle uns befannte organische Natur nur eine ber ungähligen Gestalten ift, in benen bie schöpferischen 3been bes höchsten Grundes eine erscheinende Birklichkeit haben. Der unbefangenen Bhantafie bes Menschen ift Diefer Gedante vertraut genug; nur die philosophische Entwicklung ber Wiffenschaft geberbet fich fo, ale ginge ber schaffende Weltgrund aus feiner Berborgenheit in fich felbst nur auf Diesem schmalen Pfabe ber irdifchen Ratur in Die Erscheinung heraus und verlore fich, nachbem er ben Menschen und menschliches Leben erzeugt hatte, wie nach Bollenbung aller feiner Zwede, wieder in feine innere Un= endlichfeit gurud. Un Die Stelle Diefes Dialeftischen Joulle muffen wir jenen unendlichen Ausblid auf andere Welten feten, nicht um bas Unerfennbare mit eitlen Bemühungen bennoch erfennen ju wollen, wohl aber um durch die Unermeflichkeit Diefes Sinter= grundes bem uns erfennbaren Dafein Die befdyränfte Stelle gu geben, die ihm gebührt.

Bleiben wir nun bei dieser irdischen Natur, wie deuten wir und in ihr selbst die aussteigende Stusenreihe ihrer Bildungen? Wenn ein fortschreitendes Entwicklungsstreben, auf die höchste Entsfaltung des geistigen Lebens gerichtet, die niederen Geschöpfe nur als Durchgangsstusen erzeugte, warum existiren sie fort und werden nicht weggeworsen wie ein llebungsbeispiel, von dem die vervollstommete Fähigkeit sich später gleichgiltig abwendet? Bielleicht antwortet man, daß auch das Niedere und Begründende fortdauern müsse neben dem Höheren, denn nur in dieser gleichzeitigen Sammslung aller gethanen Schritte trete der schaffenden Vernunst aus der Erscheinungswelt das vollständige und getreue Gegenbild ihres ganzen Wesens entgegen. Aber dieselbe Forderung würde man auch an die Perioden der Geschichte stellen müssen, und doch dauern die Zeitalter nicht neben einander fort, sondern die vorangegansgene Bildung des einen erhält sich nur, so weit sie durch eine

unvollständige Tradition in ben Bestand einer später fommenben Cultur mit aufgenommen wird. Bielleicht irren wir uns baber in jener Boraussetzung überhaupt; vielleicht werden jene nieberen Organisationen gar nicht nur als Uebungsbeispiele, als Rebenwerte von der schaffenden Bernunft auf ihrem eiligen Sinwege zu ber bochften Geftalt bes Menichen entworfen, sondern jede von ihnen hat ihre eigene unersetliche Bedeutung. Go viele verschiedene Lagen ber Dinge, fo viele eigenthumliche Combinationen ber Umftanbe, fo viele verschiedene Schauplate bes Wohnens und fich Regens Die Oberfläche ber Erbe in ihren Sohen und Tiefen, in bem Luftfreife, bem Fluffigen und Festen barbietet, fo viel Aufforberungen gab es für bie ichaffenbe Bernunft, Wefen zu erzeugen, beren jedes durch die Eigenthumlichfeit feiner Organisation befähigt ware, fich einer diefer Lagen anzuschmiegen, sich in ihr als seinem Lebenshorizont einzurichten, Alles, mas fie an Anregungen gur Empfindung und zur eigenen Thatigfeit barbietet, auszufosten und ju einem völlig charafteriftischen innern Dafein bes Benuffes und ber Phantafie zu verwerthen. Das allein murbe bann bas Riel ber organisirenden 3bee fein, eine Mannigfaltigfeit ber Lebensformen zu geftalten, vor ber fein Element ungenoffen und unbenutt fich zu verbergen mußte; und feine Diefer Formen murbe bie andere entbehrlich machen, benn felbft ber armere Gefichtefreis wird anders und intenfiver von bem Befchöpf genoffen, beffen Mues er ift, als von ber höheren Bilbung, beren Aufmertfamfeit ihn nur flüchtig ftreift.

So würde für uns zunächst jede Beranlassung sehlen, in der Reihe der Geschöpfe etwas Anderes verauszuseten, als eine unendliche Mannigsaltigseit der Bildungen, deren jede zwedmäßig für den Schauplatz und die Aufgaben ihres Lebens organisirt ist. Aber die Beodachtung zeigt und so deutlich eine geringe Anzahl überall sestgehaltener Bildungstypen der körperlichen Gestalt, daß die wissenschaftliche Phantasie nicht umbin konnte, auch für diese Einsörmigkeit den erklärenden Grund zu suchen. Und man glaubte ihn leicht zu finden; denn wie verschieden auch die Einzelzwecke

lein mochten, welche die Natur in ihren einzelnen Geschöpfen verfolgt: als Gine wirtende Natur ichien fie boch in aller Bielfarbigfeit ihrer Erzengniffe einen gleichförmigen Tupus ihres Berfahrens festhalten und an ihn fich in ber Bervorbringung ber manniafaltigften Geftalten binden zu muffen. Man tonnte bann versuchen, den Gedanken namhaft zu machen, ale beffen formeller Ausbruck jenes gleichförmige Berfahren für Die Matur fo boben Werth haben mußte, daß fie fich felbst verpflichten tonnte, alle Bericbiedenheiten ihrer Schöpfungen nur durch Bariationen beffelben Awar zeigte Die Erfahrung; baf man zu viel bervorzubringen. behauptet hatte, wenn man von einem einzigen Topus fprach, den die Natur durch die gange Reihe der Thierwelt hindurch befolge. Es find unleugbar verschiedene, obgleich immer nicht gablreiche Grundformen, auf welche bie Bergleichung ber verschiedenen Klaffen zurudführt. Aber ber Berfuch, ben man bier magen wollte, gewann darum nur noch an Intereffe; es galt jetzt, auch die unmittelbar verschiedenen Typen des Lebendigen als verschiedene an Werth fich steigernde formelle Ausbrücke jenes wesentlichen Grundgedankens zu begreifen. Aber ber Erfolg rechtfertigte, wie mir icheint, Die zu billigende Rühnheit bes Berfuches fehr wenig.

Uebersah man die Grundrisse der thierischen Körpersormen, so sand man, daß die eine um einen Mittelpunkt strahlenförmig symmetrisch sich ausbreitet, die andere eine Are hervortreten läßt, von der entweder nach allen Richtungen gleichsörmig, oder selbst wieder mit entsprechenden Gegensähen seitliche Organe sprossen, daß noch andere endlich diese Berhältnisse vervielsältigt zeigen und die Enden der Aren zu Polen von abweichender Gestalt und Bedeutung ausbilden. Eine Zeit lang konnte man an diesen rein sormalen Beziehungen sich erbauen, und glauben, daß in den allgemeinen Begrissen von Mittelpunkt und Umkreis, von Paralleslismus und Bolarität, von Einheit und wiederholter Spaltung in Gegensätze die mystisch bedeutsamen Muster lägen, auf deren immer neue Ausprägung in organischen Körpersormen es der bils benden Natur angekommen sei. Aber bald wird man sich doch

gesteben muffen, bag in biefen Begriffen zu wenig tiefer Ginn liegt, als daß man ihre Berfinnlichung für eine Aufgabe ber bil= benben Ratur halten tonnte; fie find im Gegentheil fo allgemeine und faft überall vortommende Berhältniffe, daß eine Rraft, die irgend ein zusammengesetztes Webild bervorbringen wollte, es nicht wurde vermeiden fonnen, gang absichtslos in einen biefer Typen hineinzugerathen. Denn in ber That, wollte Die Natur nicht eine burchaus gleichförmige Rugel gestalten, fondern ließ fie auch nur einen Bunkt durch eine besondere Function und Form sich auszeichnen, wie tonnte fie verhüten, daß in der entstandenen Geftalt ber Gedante einer Beziehung von Centrum zu Beripherie zu liegen fcbien? Und wenn fie aus ber Rugelgestalt berausging. wohin hatten ihre Gebilde fich ausbreiten follen, ohne in den Berbacht zu tommen, eine entweder parallele oder ftrablenformige. entweder ein= oder mehrarige Gliederung zu beabsichtigen? Wenn fie endlich die Enden einer Are verschieden ausbildete, mußte fie nicht auf Bolarität zu finnen, und wenn fie überhaupt ein begrenztes Bange fouf, mufte fie nicht eine Darftellung ber Babr= beit zu bezweden icheinen, baf alles Begrenzte Anfang, Mittel und Ende habe?

Ich meine keineswegs hiermit die Bedeutung der oft so sih von der Natur sestgehaltenen Gestaltverhältnisse zu bestreiten; ich leugne nur, daß die Erzeugung dieser rein geometrischen Formen das Ideal war, auf dessen Berwirklichung es der Natur ankam. Man muß bedenken, daß kein organisches Geschöpf diese Formen nur überhaupt darstellt, sondern sie darstellt durch lebendig wirksame Glieder, und daß ohne Zweisel die Bedeutung und Berrichtung dieser Glieder, der Werth, den sie für das Leben des Thieres haben, erst rückwärts auch der äußerlichen Form, in der sie zusammengeordnet sind, ihren Werth gibt. Posarität an sich darzustellen, kann kein vernünstiges Princip einer Gestaltbildung seiner, zwei Theilen dagegen, deren Sinn sür das Ganze einen eigenthümsichen Gegensatz enthält, auch in der äußeren Erscheinung diesen Gegensatz zu gewähren, würde einer Natur wohl anstehen,

die ilberhaupt auf ausdruckvolle Schönheit ihrer Organisationen bedacht wäre. Suchen wir deshalb nicht mehr in solchen an sich seeren Raumformen den Grund jener Gestalttypen, sondern vielemehr in dem Inhalt dessen, was im Raum sich gestalten soll, die Ursache für die Festhaltung typischer Gewohnheiten des Bildens.

Mles Leben an ber Erboberfläche ift auf Diefelben Stoffe angemiefen; aus ber Roblenfaure und bem Stidftoff bes Luftfreifes und aus wenigen löslichen Salzen ber Erbrinte bauen alle Pflanzen und alle Thiere ihren Leib auf. Aber felbst die Berbindungen Diefer Glemente, Die ale nachfte Bestandtheile ber Structur ber pragnifden Rorper bienen, find burch bas gange Reich bes Lebenbigen hindurch unerwartet gleichförmig; Zellftoff, Chitin und Eiweife tommen fast ohne Nebenbuhler überall als die gewebbilbenden Materialien bor. Bielleicht befagen unter ben gegebenen Bebingungen an ber Oberfläche unfere Blaneten unter allen möglichen Berbindungen jener Elemente eben nur biefe wenigen alle erfor= berlichen Eigenschaften, burch bie fie fich jum Aufbau einer veranderlichen, reigbaren, lebendigen Geftalt ichidten; aber wie bem auch fein mag: Die Thatfache Diefer Gleichformigfeit bes demi= ichen Tupus ber Bufammenfetung fteht für bas Lebendige feft. und fie fonnte nicht ohne bie wichtigsten Folgen für feine weitere Bildung fein. Denn gunächst muß biefe demifde Natur ber Rorperbestandtheile, Die Rothwendigfeit für alle Thiere, ben Erfat für bas Berftorte und bie Mittel bes Bachsthums immer aus analogen Quellen zu beziehen und durch abnliche demifche Bearbeitung in iene ähnliche Zusammensetzung zu bringen, es muß ferner bie Beranberlichkeit ber gebildeten Gewebe, Die vermöge ihrer gleichförmigen chemischen Bilbung auch überall zu analogen Bersetzungen neigen, es muß endlich manches andere hieraus entspringende gleichartige Bedürfnif auch in allen Thieren eine im Wefentlichen übereinstimmende Bielheit ber Berrichtungen und ber ihnen entsprechen= ben Organe bedingen. Go entsteht aus bem demischen ein zweiter ökonomischer Thous ber Thierwelt, ber mit außerordentlicher Gleichförmigfeit fich burch bie entwidelteren Rlaffen berfelben bin-

Ueberall begegnen wir bier außer ben eigentlichen burd erhält. Berbauungsorganen noch bestimmten Werfzeugen ber Respiration. ber Gallenbilbung, ber Barnbilbung, bes Gaftefreislaufes, und nur in ben niedersten Rlaffen ber Thiere, beren geringe Rörvermaffe hauptfächlich die Bertheilung Diefer Arbeiten an verschiedene Organe entbehrlicher macht, finden wir ftatt biefer vielgliedrigen Bifbung eine einfachere. Mit diefer mannigfaltigen Maschinerie nun, Die noch gar nicht ben eigentlichen Zweden bes Lebens bient, fonbern nur ber Berbeifchaffung ber zu ihnen verwendbaren Mittel, ift Die thierische Organisation belaftet; bas was fie eigentlich junächst braucht und gestalten will, die Wertzeuge finnlicher Auffaffung und thatiger Bewegung, muß fie nun um biefen Stamm unvermeib= licher innerer Structur berum gliebern und anbauen; und fie muß bafür forgen, Die größte und specifische Brauchbarteit Diefer Bertzeuge mit ben nothwendigen Anforderungen jener einmal fest= ftebenden inneren Structur zu vereinbaren. Nun mag es im Allgemeinen wohl mannigfaltige Geftaltformen geben, welche biefe Forderung erfüllen; dann nämlich, wenn die Natur das eigen= thumliche Befammtbedurfniß jeber einzelnen Battung burch einen neuen unabhängigen Weg bes Bilbens und mit neuen bafür ausgelefenen Stoffen befriedigen burfte. Aber fie ift genothigt, jeben Thierförper aus Stoffen entsteben zu laffen, welche in ihrer demifden Zusammensetzung nicht mafilos verschieben fint, sonbern nur in makigen Grengen. Wie nun in jedem Stoffe Die demifche Ratur die Form feiner fünftigen Gestalt bedingt, so wird auch Die Anzahl ber möglichen Geftaltungen, welche ber gleichförmige chemische Typus ber Thierwelt überhaupt übrig läßt, teine unbegrenzte fein. Aus ber Bereinigung aller bier erwähnten Bedingungen wird vielmehr bas Ergebnif hervorgeben, daß überhaupt nur eine beschränkte Ungahl von Formen als immer festzuhaltenbe Mufter übrig bleiben, und bag jebe Besonderheit ber Bilbung, Die in irgend einer Gattung von bem Zwede ihres Lebens verlangt wird, nicht unmittelbar, fondern immer nur durch Ummand= lung ober eigenthumliche Ausprägung irgent eines Geftalttheils

verwirklicht wird, welcher bereits in dem allgemeinen Thpus als eine benutzbare Möglichkeit enthalten war. So erscheint uns der morphotische Thpus einer Thierklasse erst zuletzt; nicht als das von Ansang an sessschende Formideal, dessen eigene Bedeutsfamkeit zu realisiren war, sondern als die nach mechanischer Mögslichkeit übrig bleibende Gestaltungsweise, in welcher allein unter den an der Obersläche der Erde geltenden Bedingungen die große Mannigsaltigkeit der Lebenssormen mit der äußerst beschränkten und gleichartigen Auswahl der Mittel, die ihrer Herstellung zu Diensten steben, sich vereinigen läst.

Mit biesen Bemertungen tehren wir zu unserm nächsten Ausgangspunkt gurud. Die Welt ber Erscheinungen, Die unserer Beobachtung offen steht, schien uns nicht unmittelbar mit ber gangen Einzelheit ihrer Formen aus bem Entwicklungsbeftreben bes bochften Weltgrundes ableitbar, fie galt uns nur für ein Beispiel neben andern, und wir suchten nach der Urfache ber Eigenthümlichkeit, mit welcher fie, hierin von anderen von uns nur geahnten Ordnungen ber Dinge unterschieden, die allgemeinen Gedanken jenes Grundes auf ihre Weise vertörpert. Diese Ursache finden wir in dem Charafter der irdischen Ratur. Es ift die Eigenthümlichkeit Diefes Blaneten, Die fich in ben Lebensformen unferer Beobachtung geltend macht; feine Auswahl von Stoffen. feine Barmeverhaltniffe, sein Luftfreis, alles bas, wodurch er fich in feinen physikalischen und meteorologischen Berhältniffen von andern himmelstörpern unterscheidet, alles bas tritt bier als eine Reibe von Sinderniffen und Begunftigungen, von formbestimmenben Bedingungen überhaupt auf und begründet zu großem Theil bas eigenthümliche Berhalten feiner Geschöpfe, welches wir mit Unrecht als unmittelbare Folge aus ben bochften Ibeen, mit Recht nur als die Form betrachten durfen, in welcher bie Bebote Diefer Ibeen irbifd erfüllbar find.

## Biertes Rapitel.

Der Menich und bie Thiere.

Die Thierreihe und ihre Bebentung. — Die Körpergröße. — Die Körpertraft. — Die Lebensdauer. — Rahrungsbedürfniß. — Höhigteit ber Acclimatificung. — Aufrechte Stellung. — Ihre Gründe und ihre Folgen. — Symbolit und Schönheit ber Gefalt. —

Dem Menschen in ber Reibe ber Geschöpfe seine wesentliche Stelle zu bestimmen, mar die Absicht, die uns zu ben letten Betrachtungen trieb. Ihr Fortgang scheint indessen jenes Ziel felbst verflüchtigt zu haben, bem wir nachstrebten; an bie Stelle einer gegliederten Stufenreihe, in der jedes Wefen als niederes ober höheres Blied seinen Blat fante, ift eine freie Mannigfaltigkeit ber Bildungen getreten; jede nur ju einem eigenthümlichen Benuft berufen und in ihrer Form burch die Rücksicht auf den allge= meinen Saushalt ber Erbe bestimmt, feine verpflichtet, fich irgend einer Reihenfolge einzuordnen und durch ihre Stelle in Diefer fich Die Sobe ihres Werthes und ihrer Bedeutung jumeffen ju laffen. In der That bleiben wir bei biefem Gedanten fteben und leugnen allerdings, bag Die Berftellung jener Stufenleiter an und für fic ein Zwed ber Natur, ober bag es möglich fei, aus bem Range, der jedem einzelnen Geschöpf in ihr gebührt, seine eigenthümliche Natur beffer und tiefer zu verstehen, als burch eine unbefangene Betrachtung, welche fich unmittelbar auf feine Erscheinung, auf bie Geftalt und Leiftungefähigfeit feines Rorpers und auf alle Befonberheiten seiner Lage und Lebensweise richtet. Auch von bem Menschen werden wir nicht anders urtheilen, und wenn es aller= bings auch für uns ein Intereffe hatte, feine Stellung in ber Ratur zu beleuchten, fo fuden wir boch bie Bebeutung biefer Stellung nicht in ber Sproffe ber Leiter, auf welcher er ftanbe. fondern in der Eigenthümlichfeit, den Bortheilen und Nachtheilen ber Umgebung, mit welcher feine Organisation in Wechselwirfung zu treten bestimmt ift.

Auch bierin find wir in Zwiespalt mit einer weit verbreiteten Bewöhnung. Die philosophische Reigung, Die Rothwendigfeit ber einzelnen Geschöpfe aus bem Bedankeninhalt bes höchsten Grunbes abzuleiten, bem fie in ihrer Befammtheit zum erscheinenben Wegenbild bienen follen, hat entschieden bagu verführt, die Welt ber Formen vor ber ber Ereigniffe zu bevorzugen. Es ichien, als würde eine vollständige Einsicht in die Natur gewonnen, wenn es nur gelänge, die feststebenden Formen ihrer verschiedenen Weschöpfe in eine Reibe zu ordnen ; wenig Gewicht fiel auf bas Leben felbst, bas in jedem einzelnen Gliebe ber Reihe fich entwidelt. Und boch ift Natur gewiß nicht biefes stillstehende regungstos geordnete Shiftem von typischen Geftalten; Die unendliche, lebendige, geräusch= volle Berwirrung ift fie vielmehr, in ber zahllose Eremplare Diefer Formen fich ihres Daseins freuen, einander ftoren und begunftigen, mit einander fpielen, fampfen, fich gegenfeitig vernichten, und in all bem eine unendliche reizende Fülle charafteristischer Manier und Stimmung entfalten. Babrend bie Naturgefchichte früherer Zeiten nicht mübe warb, auf alle einzelnen Buge Dieses marchenhaft glangenben Bilbes zu achten, bat Die fpeculative Reigung, alle Geschöpfe vorzugsweis nur an dem Blate feben zu wollen, den sie in der Entwicklung des Unendlichen einnehmen, das Andenken an dieses allein mahre Leben der Natur verdüstert. Wir seben in diesen sustematischen Bemühungen zwar bie Baare jum Tauge angetreten, aber wir fommen nie ju bem Tange felbit; fie scheinen Alles geleistet zu haben, mas ihnen obliegt, wenn fie in feierlicher Rube geordnet stillsteben,

Wenn es irgend ein philosophisches Borurtheil gibt, dessen Bernichtung uns recht von Herzen angelegen sein müßte, so ist es gewiß diese Berkennung des eigentlichen Ortes, an welchem der Werth der Dinge zu suchen ist, diese Bergötterung ruhender Formen, allgemeiner Urbitder, bedeutungsvoller Typen, diese beständige Beschäftigung mit den Mitteln, die zu einem lebendigen Gebrauch bestimmt sind, ohne über dies solgenlose Tändeln damit jemals zu einem wirklichen entschlossenen Gebrauch derselben hin-

auszutommen. Nicht blos auf bem Gebiete ber Naturauffaffung verfümmert une biefe Reigung ben Genug bes großen vor uns aufgethanen Bilbes; ihre Mifergebniffe verberben auch bie Be-Bergeblich für jeben urtheilung der geschichtlichen Thatsachen. unbefangenen Ginn fcmudt fie fich mit bem Bormand ber tief= finnigen Gründlichkeit; nur eine Carricatur bes Tieffinns ift bie oft wiederholte Behauptung, es fei unmöglich, den Menichen voll= tommen zu fennen, ohne alle Die tieferen Glieder ber Thierreihe burchichaut zu haben, an beren Gipfel zu fteben feine wefentliche Bebeutung fei. Welche Bebanterie, zu meinen, ben Menfchen verftehe nur, wer zuvor bas Infusorium, bas Infect und ben Frosch verstanden habe; welche Kühnheit, dies zu fagen im Angesicht von Jahrtausenden menschlicher Geschichte, in beren langem Berlauf alle Bebeutung bes menschlichen Daseins in leibenschaftlichftem Ringen ohne Zweifel taufendfach empfunden worden ift! boch haben gewiß die Belten, Die in ben Streit zogen, fich babei nicht als die Oberften der Gangethiere gewußt, und die finnenden Gemüther, beren Entbedungen ber Cultur neue Bahnen bes Fortfdrittes öffneten, find babei nicht burch Reflegionen über bie Weite bes Abstandes geleitet worden, der in der Reihe der Thiere zwischen bem Menfchen und irgend einem Reptile flafft. Menfchen beift vor Allem Kenntnig feiner Bestimmung, ber Mittel, die ihm ju ihrer Erreichung gegeben find, und bie Sinterniffe, die ihm entgegenstehen: hat es außerdem noch ein Intereffe, ihn und fein Leben zu vergleichen mit ben Weschöpfen, Die um ihn herum ihre eigenen Wege geben, fo ift boch bies eine Betrachtung von ju geringem Werth und Ginfluß, um fie gur Grundlage jener wichtigeren zu machen.

Es kann nach alle dem nicht unsere Absicht sein, die Betrachtung dessen, was dem Menschen wesentlich ist, auf dem weiten Umwege einer naturgeschichtlichen Uebersicht der Thierreihe einzusleiten; nur mit wenigen Worten werden wir über seine Beziehung

ju ihr hinweggeben und in einem andern als bem gebräuchlichen Sinne. Dhaleich wir nämlich bie Stiftung einer Stufenreihe ber Geschöpfe nicht als die Absicht ber Ratur bezeichnen können, so wird boch die Mannigfaltigfeit ber einmal vorhandenen Bilbungen, mogen wir ben größeren ober geringern Reichthum ihrer Geftal= tung und Gliederung oder die Sobe und Beite ihrer Lebenszwecke vergleichen, fich einer verschiedenen Werthichabung nicht entziehen Ungesucht und unbeabsichtigt wird in Diefer Bergleichung das Bild einer aufsteigenden Reibe wieder entstehen, oder viel= mehr bie Bilber verschiedener Ordnungen; benn von bem Mafftab. ben wir anlegen, von bem Intereffe, bas wir gur Bergleichung mitbrin= gen, wird es abhängen, ob biefelben Gefchöpfe bald in biefer bald in jener Reihenfolge ber Bolltommenheit auftreten follen. Die Bhofi= ologie, beren Luft es ift, ben harmonischen Zusammenklang gabl= reicher, verschiedener, einander durchfreugender Functionen gu beobachten, die Morphologie, beren Bunfch es fein muß, ben gangen Umfang ber Biegfamteit und Bariabilität zu erforschen, beren ein einfacher Gestalttupus fähig ift: sie werben beide ein Thier für um so volltommener halten, je größer die Mannigfaltigfeit feiner zusammenwirkenden Theile, je entschiedener an besondere Organe vertheilt die einzelnen Functionen, je reicher endlich gegliedert und ie vielseitiger ausgebisbet Die Formumriffe eines allgemeinen Tupus in ihm hervortreten. Einer Unficht bagegen, Die ben Werth bes Befchöpfes nur in ber Summe bes ihm erreichbaren Benuffes und in der Größe feiner Leistungen fieht, wird Diese Buntbeit ber Gliederung an fich gleichgiltig fein; fie wurde Die einfachfte, com= pendiöseste und gleichartigfte Bildung, sobald beren armlich scheinende Mittel gleichwohl zur Erreichung jener Zwede genügten, für voll= fommener ansehen, und sie wird mit jenen andern Unsichten nur beshalb meift übereinstimmen, weil fie voraussett, daß ein größeres Aufgebot organischer Mittel immer auch eine größere Bobe ber Lebenszwecke verrathe.

Bir finden diese Boraussetzung bestätigt, wenn wir die Bortheile bes Organisationstypus überlegen, den der Mensch mit den

Birbelthieren theilt, von beren höchfter Rlaffe, ben Gaugethieren, ihn feine burchgreifendere Berfchiedenheit trennt, als auch zwischen ben einzelnen Gattungen berfelben vortommt. Aus weichen Maffen. beren Formumrif weder burd, ein außeres noch burch ein inneres Stelet fester Theile gestütt wurde, fonnte Die Natur Thiere nur bilden, die entweder in dem überall nachgebenden und überall gleichmäßig brudenben und tragenben Element bes Baffers, ober auf bem Festlande, weder zu fehr starten noch zu fehr manniafaltigen Bewegungen gefchidt, unter möglichst abnlichen außeren Bedingungen leben follen. Bir fennen nicht genau bie Grunte. aber wir bemerten als eine Thatfache, Die ohne Zweifel mit Diefem Bildungstupus nothwendig jufammenhängt, daß feines biefer ffeletlofen Thiere eine erhebliche Größe erreicht, und daß die Gliederung des inneren Rorpers in verschieden wirfende Organe unvoll= tommner bleibt. Die Beichbeit ber Körpersubstang und Die großen Formveranderungen, benen fie burch außere Bufalle ausgesett ift, scheinen es unzwedmäßig gemacht zu haben, Die Erhaltung tes Lebens auf ein fehr reiches Busammenspiel innerer Organe gu grunden, für welche die hinlangliche Ungeftortheit ihres Wirkens nicht zu fichern gewesen ware. Die verhaltnigmäßige Einfachbeit Diefes erhaltenden Mechanismus nun und vielleicht bie Unmög= lichkeit, großen weichen Maffen mahrend ihrer Bewegung ben nöthigen Bufammenhang ju verburgen, nöthigte bann, ben Ror= per überhaupt in einem fleinen Umfange zu halten, fo bag burch feine ganze Tiefe hindurch auch ohne bestimmt organisirte Wege Die nöthigen Lebensreize eindringen und bas Spiel ber chemischen Broceffe erfolgen fonnte. Man bemerkt jum Theil Diefelben Um= ftande noch bei ben Thierklaffen, benen ein außeres, born- ober fteinartiges Stelet eine festbestimmte Rorpergeftalt gibt. Obgleich ihre innere Gliederung bereits von großer Feinheit und Mannig= faltigfeit ift, bilbet boch bie Welt ber Infecten und ber ihnen junächst verwandten Gruppen ben Birbelthieren gegenüber nur eine Miniaturthierwelt, Rorper von jum Theil außerfter Rleinheit, in benen boch eine außerordentliche Lebhaftigfeit und Beweglichkeit

feelischen Lebens gebeiht. Der Mechanismus eines Aufenffelets war zu ungunftig, um ihnen größere Dimenfionen zu erlauben. 216 Cout fonnte biefe Rinde nur bienen entweder gegen fleine Eindrude, Die langfam und mit geringer Rraft einwirfen, ober für fleine Rörper, beren Fall ichon ber Widerstand ber Luft bin= reichend milbert, und beren Daffe nicht burch ihr eignes Gewicht bei plöplichen Sinderniffen ber Bewegung zu fehr gegen ihre früher aufgehaltene Bulle nachftoft. Cobald bas Aufenffelet beideibene Dimenfionen überftieg, mußte Die nöthige Festigkeit seiner Theile unter fich, Die bavon ungertrennliche Bilbung größerer ftarrer Stude und bas Bewicht Diefer Maffen in beständigem Streit mit ber Leichtigkeit und Gelenkigkeit ber bezweckten Bewegungen fteben; Nachtbeile, Die wir felbst in ber Rlaffe ber Birbelthiere bei Schild= froten, Krotobilen wiederfinden, fobald biefe Bangerträger bas fluffige Element bes Baffers verlaffen. Der Gebante eines Innenftelets bietet bagegen große Bortheile. Eine fefte Ure, welche burch bas Innere eines weichen Körpers geht, enthält bei gleicher Formbe= ständigfeit, die fie ihm gewährt, unvergleichlich viel weniger Maffe, als eine Schale, Die feine Oberfläche übergieht; zerfällt Diefe Are ferner in einzelne unter einander eingelenkte Theile, so enthalten Die fich berührenden Flachen jedes Gelenkes einen viel geringeren Dberflächenraum, ale bie lange Belentlinie enthalten murbe, Die, amifchen zwei Bangerstüden ter Schale verlaufent, eine Bewegung von berfelben Weite möglich machte. Man fieht, welche Ersparung an Laft und Widerstand bierin zu Bunften ber bewegenden Rraft liegt.

Dies ist also ber erste Vortheil, ben die Wirbelthiere und ber Mensch mit ihnen von diesem allgemeinen Thpus ernten: die Möglichkeit einer ansehnlichen Körpermasse. Man würde Unrecht thun, dies gering zu schätzen und den Maßstad absoluter Größe, in welchem ein Geschöpf ausgeführt ist, für gleichgiltig zu halten. Für die Möglichkeit der menschlichen Cultur ist ein gewisses Maß phhssischer Leistungsfähigkeit unerläßlich, und ein geringerer Grad der Körperkraft würde nicht eine zierlichere Wiederholung mensch-

lichen Lebens im Rleinen, fondern gar kein menschliches Leben mehr zur Folge haben. Allerdings überwältigen manche Insecten im Berhältniß ju ihrem Rorper größere Laften, ale mir; aller= bings leiften auch wir noch Größeres durch finnreichen Ge= brauch von Maschinen, als durch unsere unmittelbare Körper= traft; aber immer muß boch bie lettere fo groß fein, um Bertzeuge bandhaben zu tonnen, die im Stande find, die Objecte unferer Umgebung nütlich zu verändern. Diefe Kraftgroße alfo, burch Die wir Maschinen bauen und die gebauten benuten fonnen, barf uns nicht feblen, und fie ift allerdings eine Grofe von festem, nicht beliebig verminderbarem Werth. Welch ein bewundernswürdiger Erbarbeiter auch die Ameise fein mag, so wird fie doch nie Aderbau und Bergbau treiben fonnen. Die Burgeln ber Bewächse geben nun einmal in eine gewiffe absolute Tiefe, ber Boben muß also bis zu biefer Tiefe aufgegraben werben; bies fett voraus, daß Erdmaffen von einer gewiffen Größe in gemiffer Beit auf gewiffe Bobe gehoben werben tonnen; eine Aufgabe, Die ihrerfeits nur burch ben Gebrauch fester und starter Wertzeuge, alfo auch nur burch ben Besits einer Rraft, Die Stein ober Gifen formen und regieren tann, erfüllbar wird. Die Cobafion ber Metalle aber ift eine bestimmte Große, und bie fleineren Stude, an welche die Ameise sich wagte, haben nicht eine geringere Festigfeit ale die großen, fo bag ihre Trennung und Bearbeitung ber fleineren Kraft gelingen konnte. Alle Industrie und Technik beruht zulett auf biefem Ginfatfapital einer bestimmten Rörperfraft, und ein Bygmäenvolf wurde, wie vielseitig auch immer seine Thätigfeit fein mochte, nie zu berjenigen menschlichen Cultur gelangen, die aus ber Fähigkeit entspringt, ichon Maffenhaftes leicht zu bewegen, und die sich deshalb zu einem Ueberblick über die gange Ausbehnung ber Erbe, gur mittelbaren Uebermältigung gwar nicht jedes Dafes, aber fast jeder Art von Schwierigkeiten, endlich zur willführlichen Benutzung faft aller noch fo unzugänglichen Stoffe bat aufschwingen fonnen.

Fügen wir einen zweiten nicht minder bemerfenswerthen Bor-

Physiologisch nicht vollkommen erklärbar, aber eine theil bingu. Thatfache ber Erfahrung ift bie beschräntte Lebensbauer nicht nur ber fteletlosen Thiere, sondern aller wirbellosen; und augleich ift Die furze Zeitspanne ihres Dafeins fehr häufig von einer mertmürdigen Mannigfaltigfeit ber Metamorphofen ihrer Geftalt und Lebensweife ausgefüllt. Beibe Charafterzuge icheinen nahe Folgen ber Rleinheit bes Rorpers zu fein; feine Refistengtraft gegen außere Einfluffe und gegen bie eigene Beranderlichkeit feiner innern Berbaltniffe mag überhaupt gering fein, und taum in Ruhe, sondern nur in beständiger Umformung eine Zeit lang ber Auflöfung Beibe Umftanbe find zugleich ber Entwidlung bes geistigen Lebens nicht förderlich; fie schliefen bas gange Thierleben in einen ober in wenige große Kreisläufe ber Ratur ein und erschweren badurch nothwendig bie Bildung, die aus einer Reflexion über öfters wiederholte Erfahrung entsteben fonnte: bas Jahr mit feinem Wechsel aller Lebensphasen wiederholt fich zu Gunften ber fleinen Thiere nicht im Rleinen: nur bie langlebenben erfahren die Regelmäßigkeit in der Wiederkehr der Naturschauspiele. Aber auch die haftige Entwicklung, bas fcmelle Wachsthum und Berblühen, Die Säufigfeit der Metamorphofen, alle Diefe innere Unrube fann unmöglich bem Seelenleben bie ftetige, bewufte, nachbenkliche Entwicklung verstatten, welche bem langlebenben Birbelthiere ber langfam und gleichförmig fortgebende Strom feiner Entwidlung, Die maghaltende Mannigfaltigfeit ber äußeren Gin= brude und Die verhältnifmäßig große Gleichartigfeit feiner Leben8= gefühle möglich macht.

In feiner dieser Rücksichten scheint auf den ersten Blick der Mensch an der Spige ber Thierreihe zu stehen; an Größe und Kraft des Körpers übertreffen ihn manche seiner gewöhnlichen Begleiter, der Hausthiere; an Lebensdauer die großen Kolosse der Säugethierwelt und manche niedriger gestellte Gattung, an Beweglichseit sein Zerrbild, der Affe. Aber eine nähere Betrachtung läßt die Vortrefflichseit seiner Organisation doch größer erscheinen. Es gibt ohne Zweisel eine Grenze, über welche hinaus die Vor

theile einer machsenden Rörpermaffe zu Rachtheilen für Die Sobe ber Entwidlung werben und nicht mehr mit ben gunftigen Bebingungen vereinbar find, welche ber Typus ber Wirbelthiere bem Leben zu verschaffen sucht. Denten mir uns bas Anochengerüft eines Säugethieres nach allen Dimenfionen gleichmäßig vergrößert, fo wächst die Last der Knochen mit ihrer Länge und mit ihrem Durchschnitt zugleich, aber Die Rraft ber in ähnlicher Beife vergrößert gedachten Dusteln, die zu ihrer Bewegung bienen follen. gewinnt nicht durch ihre machsende Länge, sondern durch die Runahme ihres Durchschnittes allein, benn sie hängt nur von ber größeren Anzahl der wirkfamen Fafern ab, die in Diesem Durchfcmitt neben einander liegen. Goll bies Migverhältuiß zwifchen Laft und Rraft ausgeglichen werben, fo muffen die Dusteln in ftärkerem Berhältniffe fich verbiden, als bie Anochen, und man fieht, wie hieraus das Bild einer plumperen Körpergestalt entsteht. in welcher bie Zwischenräume bes Anochengeruftes burch umfanglichere Fleischmaffen ausgefüllt, ober, um von entgegengesetzter Geite her durch Berminderung ungunftiger Bebelverhaltniffe einen Erfat zu bieten, bie Längenausbehnungen ber Anochen möglichst ver= mindert find. Dieje gedrungenen Körperformen vermögen allerdings eine ungeheure Rraft zu entfalten, aber in einer verhältnifmäßig wenig nütslichen Beise; benn ihre geringe Beweglichkeit ober bie einseitigen Richtungen, in benen ihre Bewegungen noch freier von ftatten geben, hindern fie, ihre Leiftungefähigfeit rafch auf allerlei Angriffspuntte wechselnd ju werfen und badurch nütlich ju verwerthen. Wir bewundern Die entfetliche Starte Des Dilpferdes und des Elephanten, aber in der That ift dies mehr eine ger= ftorende ale eine arbeitende und wir würden in Berlegenheit fein. wenn wir entsprechend große Vortheile nachweisen follten, Die Diefes schwierig verwendbare Rapital den Thieren felbst in ihren natürlichen Lebensverhältniffen verschaffte. Nicht Diefe maffenhafte Große. fondern das Gefchent des beweglichen Ruffels ift es, wodurch ber Elephant ju ben Leiftungen befähigt wird, in benen er fluger, bildsamer und mächtiger erscheint, als die anderen Unthiere.

ist also vielseitige, lebhafte Beweglichkeit ohne große Kraft bas Eigenthum ber kleineren, übergewaltige Stärke ohne entsprechende Gewandtheit, oder zu einzelnen Bewegungsformen allein verwendbar, die Mitgabe der großen Thiere; zwischen beiden Extremen steht boch vielleicht der Mensch in einer Mitte, die deswegen, weil sie beide zu einem Gleichgewicht vielseitigster Benutharkeit vereinigt, als der wahre Gipfel der Thierreihe zu betrachten ist.

Es ift zweifelhafter, ob wir Aebuliches in Bezug auf Die Lebensbauer behaupten durfen. Wir glauben mit Recht bie allzuvergänglichen Geschlechter beflagen zu fonnen, benen ihre furze Lebenszeit nur einen fleinen Ausschnitt bes Naturlebens zu schauen vergennt: wir wurden anderseits bem Leben feine langere Dauer wünschen, als ihm nöthig ift, um Die Summe ber Schicffale, aus benen es einen Benuf ziehen fann, durchzutoften und bie baraus gezogene Luft zu einer feften, ichwantungslofen Stimmung zu verbichten. In biefer Meinung fann es uns icheinen, als gewönnen Die Thiere durch ihre jum Theil größere Lebensdauer nichts. Nachdem ihr Bachsthum vollendet ift, enthält ihre Organisation feine Mittel mehr, um fie von Jahr ju Jahr in neue, ber Theil= nahme murbige, ben Werth und die Schonheit ihres innern Lebens erhöhende Situationen ju bringen; es find immer tiefelben Beobachtungen, die jeder Jahreswechsel monoton mit sich bringt. Auch in biefer Beziehung ift baber boch vielleicht bas Loos bes Menichen bas glüdlichfte. Bir mogen einerseits ben Rlagen nicht wehren, die in dem Bewuftfein, wie unermeflich uns unfere Er= fahrungen zu immer neuem Fortschritt auffordern, das Leben zu furg finden, um diefe Fulle ju erschöpfen; anderseits aber brangt fich uns boch bas Befühl auf, bag neben biefer ftets neuen Mannigfaltigfeit bes Gingelnen Die großen Erlebniffe, an benen unfer Gemuth feinen tiefften Antheil nimmt, ebenfo erfchöpfbar find, als die großen und umfaffenden Bahrheiten, die uns guganglid icheinen. Wir geben im Stillen gu, bag bas Wesentlichfte, mas biefes irbifche Dafein uns bieten fann, innerhalb ber natür= lichen Grenzen unfere Lebens recht wohl Blat findet, und daß

eine beträchtlich langere Dauer feine Steigerung, fonbern eine allmählige Minderung unfere Gludes herbeiführen murbe. Durch= mifit daher bas menfchliche Leben felbft unter ben gunftigften Umftanden taum jemals ein volles zweites Jahrhundert, und erreicht es gewöhnlich taum die Balfte Diefes Zeitraumes, fo bringt boch Die Gefammtwirfung aller in unserer Organisation liegenten Bortheile innerhalb biefer engen Grengen eine Bielfeitigfeit ber Ent= widlung und einen Reichthum bes inneren Lebens hervor, wie fie außer bem Menschen, ber auch hierin ber mahre Gipfel ber Reibe ift, feinem fterblichen Geschlechte ju Theil wird. Er überlebt mehrere Benerationen feiner nachsten Gefährten, ber Sausthiere, und fieht bie Entel berer, mit benen als gleichalterigen Benoffen feine eigene Rindheit spielte; mas bagegen ihn felbst und feine Generationen überlebt, liegt meift außerhalb feines naberen Befichtsfreises, und er hört von ihm ergablen, ohne vor Augen biefe Langlebigfeit zu haben, bie ihm feine eigene Berganglichfeit allgu nabe rudte; fo fühlt er fich in Die rechte Mitte gefett. anderen Bonen mag es ein eigenes Gefühl geben, Elephanten vielleicht um fich ju feben, Die aus ber Sand ter Bater ihre Nahrung nahmen und fie nehmen werben aus ber ber Entel. Beugen früherer Befchlechter und fortlebend noch mit ben fünftigen, mahrend unfere Beimat nur an bie ftillen Geftalten ehrwürdiger Bäume biefe weitausblidenten frobliden ober wehmuthigen Traume ber Erinnerung und Soffnung fnüpft.

Wir fennen übrigens sehr wenig die mechanischen Gründe, welche das Maß der Lebenstauer bestimmen. Innerhalb desselben Thus der Organisation hat unleugdar die Körpergröße einen verstängernden Einsluß auf dasselbe, aber einen gleich großen der Lebensplan jeder Gattung, dessen Gesammtsinn wir nicht unmittelbar kennen, sondern nur in dem charakteristischen Gepräge ihrer Körperbildung widerschien sehen. Große und rastlose Bewegslichkeit reibt die organische Masse auf, und die schneuksissen Geschlechter der jagdbaren Thiere, die Hunde, selbst die Affen, stehen an Lebensdauer sowohl dem Menschen, als den größeren Raub-

thieren nach, die durch einzelne fraftvolle Unftrengungen ihre Bedürfniffe befriedigen, ohne einer überflüffigen Bewegungeluft nach= Ebenso find die raschen, traftvollen, aber doch rubigen Flüge des Adlers eine verhältnifmäßig geringere Anstrengung im Bergleich mit der unaufbörlichen Unruhe des Sin= und Serfliegens, die den leichten Körper der kleineren Bogel verzehrt. Trägbeit ber Umphibien geftattete bagegen auch ben fleineren unter ihnen eine größere Lebenszähigfeit und Die Natur icheint Diefe Bunft baburch noch gefteigert zu haben, baf fie bie Beftandigkeit der Blutwärme bier aufgab. Für alle Thiere, beren Leben einen gleichförmigen, nicht burch Berioden ber Stumpfheit ober bes Winterfchlafes unterbrochenen Strom ber Thatigfeit bilben foll, war bagegen bie Gelbständigkeit einer gleichmäßigen Temperatur eine unerläfliche Nothwendigfeit, aber zugleich eine Quelle vielfacher innerer Störungen. Unter biefen verschiedenen Möglich= feiten hat die Organisation des Menschen die portheilhafteste ge= wählt; eine stets bereite, immer wachsame, aber nie in zweckloser Unruhe sich aufreibende Bereinigung von Kraft und vielseitiger Bewealichkeit, Die nie Ungeheures auf einmal leiftet, aber in ihrer Lebensbauer Beit genug bat, ihre einzelnen Leiftungen zu einem bedeutenden Gangen zu verbinden.

Wie nun in allen diesen Rücksichten, so hat die Natur auch in Bezug auf die äußeren Lebensbedürknisse den Menschen günsstiger gestellt, als die übrigen Thiere. Es ist bekannt, wie eng ein großer Theil der niedersten Thierwelt parasitisch an einen äußerst beschränkten Lebensschauplatz gedunden ist, der allein die taugliche Nahrung und die übrigen nothwendigen Bedingungen des Daseins gewährt. Die Wirdelthiere sind alle von diesem größten Bande, das an die Erde sesset, derreit, aber doch sind selbst von den Sängethieren viele Gattungen um der besonderen Nahrung willen, zu der ihr Instinct sie ausschließlich treibt, an wenig ausgedehnte Wohnplätze und an die sehr veränderliche Gunst der Umstände gebunden. Auch die letzte weiteste Beschräntung dieser Art, die, entweder zu Pflanzennahrung oder Fleischsoft auss-

foliefilich bestimmt zu fein, ift in ber Organisation bes Menschen binweggefallen. Gein Gebiß enthält bie Bahnformen ber fleifch= freffenden wie die der pflanzenkauenden Thiere; Die Belenkbildung feiner Rinnladen gestattet ebensowohl den traftvollen Zusammenichluß beider von oben nach unten, als bas reibende borizontale Gleiten berfelben über einander; Länge und Ginrichtung feines Darmfanals sind zu ber längerbauernden Verdauung vegetabilischer Nahrung ebenso paffend wie zu ber schnelleren bes Fleisches. Der Rreis ber Gelbsterhaltungsmittel ift baber für ben Menfchen weit gezogen, und aus dem weiten Kreise ist er anderseits fähig, sich mit einem geringen Ausschnitte zu begnügen. Die wesentlichen Beftandtheile, Die er zu feiner Ernährung unerläftlich bedarf. eiweifartige Körper, Die Stoffe aus ber Gruppe bes Stärkemehls und Zuders und die Fette, tommen, zwar nicht überall in gleich gunftigen Mijchungsverhältniffen, in ben Bflanzen eben fo weit verbreitet vor, wie in der Thierwelt, und die Erfahrung zeigt Beispiele von Bölfern, Die überwiegend ober fast gang ihre Rab= rung aus einem ber beiben Raturreiche allein gieben.

Aber ich möchte hinzufügen, daß die menschliche Organisation nicht einmal die Beschränfung auf einen kleineren Theil ber ihr ju Gebote geftellten Stoffwelt mit bedeutenden Modificationen ihrer Lebensthätigkeit zu buffen bat, obgleich fie ben wirklichen Mangel des Rothwendigen freilich nicht ausgleichen fann. Die gegenwärtig hierüber gebräuchlichen Meinungen find andere, und man gefällt fich barin, von ber Art und Menge ber Nahrung auf fürzestem Bege die Gigenthumlichkeit und Große ber forperlichen und geistigen Lebenstraft abhängen zu laffen. In ber That find unfere genauen Renntniffe über biefen Zweig ber thierischen Dekonomie fehr gering; mahrscheinlich ift nur bies, daß in bem uns befannten cultivirteren Leben die für nothwendig gehaltene Mahrungsaufnahme oft weit das wirkliche Bedurfnig überfteigt. Nur die Erhaltung ber Warme mag einen ziemlich großen Daffenverbrauch nöthig machen, und diefer würde burch vegetabilische Roft in milberen, burch thierische Fettnahrung bequemer in falteren

Rlimaten zu beftreiten fein; die Abnutung bes Rörpers durch bie Function ift bagegen gewiß viel geringer, und fie erfordert schwer= lich zu ihrem Wiedererfatz eine beträchtliche Aufnahme ber bagu allerdings geeigneteren Fleischkoft. Das Uebermaß ber Stoffauf= nahme wird entweder zu einer nütlichen Bermehrung der Rraft bes Körpers zu verwenden sein ober es wird den Thätigkeiten bes Stoffwechfels zur Laft fallen und ihnen bie unnüte Aufgabe ber Wiederzerfetung zumälzen. Es ift unnöthig, der zahlreichen Rrantheiten zu gebenken, die offenbar aus biefem lettern Umftande herrühren; mas den ersten Fall dagegen betrifft, so hat der leben= Dige Rörper eine gemiffe Sättigungscapacität, die ihm nicht erlaubt, jeden willführlich zugeführten Ueberschuß an Nahrung nützlich zu Rur in Berbindung mit beständiger Uebung ber verwerthen. Rörperfräfte, burch welche bie Aneignungsfähigkeit vermehrt wird, fann baber die reichlichere und beffere Nahrung zum Wachsthum Diefer Rrafte felbft beitragen. Dag nun zu Diefem Zwede Fleifch= koft ein weit vorzüglicheres Mittel fei, als vegetabilische, und daß von diefer Wahl eben so nothwendig die Lebhaftigkeit der geiftigen Berrichtungen abhänge, ift nicht in bem Make und in bem Sinne richtig, in welchem beides jetzt oft genug behauptet wird.

Ueberblicken wir zunächst die Thierreihe, so sinden wir, daß es dem Stiere unserer Herden weder an Körperkraft, noch an Muth, noch selbst an streitsüchtigem Naturell sehlt, obgleich er dieselbe Weide mit den geduldigeren Kühen besucht; die gewaltige Kraft der Bären und Elephanten wird großentheis durch Pflanzenkost genährt; die Hinde dagegen entwickelt weder große Kraft noch Muth. Führt man den Löwen und seine Berwandten dagegen auf, so ist doch ihr Ingrimm am größten, wenn sie hungern, und also der Fleischsoft entbehren; so daß ihr Muth wenigstens ebenso leicht sir ein Mittel gelten kann, daß ihnen die Natur zur Bestriedigung ihrer Bedürfnisse gab, als sür eine Folge des Stosses, in welchem sie diese Befriedigung sinden. Beweglichkeit und Instelligenz ist eben so wenig ohne Ausnahme an die Art der Rahzrung geknüpft; dem graßsesssen Schaf sieht die Gemse und das

Eichhorn, bem fleischverzehrenden Sunde bas Bferd gegenüber. Möglich ift es also ber Natur ohne Zweifel, selbst innerhalb eines und beffelben allgemeineren Bildungstupus ber Gäugethier= welt alle möglichen Grade förperlicher Rraft und geiftiger Regfam= feit durch die verschiedenften Nahrungsweisen bervorzubringen. Der Grund ber Unterschiede muß baber in ben angeborenen Eigen= thumlichkeiten ber Gattungen liegen, und wer für ben Menschen jenen verschiedenen Werth der Nahrungsweisen behaupten wollte. mußte sich auf Erfahrungen berufen, nicht aber auf boctrinäre Schätzungen ber Nährfraft ber Stoffe; Schätzungen, beren Untriftigkeit die eben angeführten leicht zu vermehrenden Thatsachen beweisen. Alle jene Tabellen, welche Die einzelnen Nahrungsmittel nach ihrem Gehalt an Eiweiß oder Roblenbydraten als mehr oder minder vorzügliche Erfatmittel für Kraft oder Barme des Körpers ordnen, fonnen nichts fagen, als daß in diefen Gubftangen beftimmte Mengen eines Materials vorhanden find, welches nutbar zu machen ift, vorausgesett, daß bie Organisation, ber es bargeboten wird, es zu benuten versteht. Der Radweis biefer lettern Bedingung fehlt. Zwischen zwei Stoffen von gleicher Reichhaltigfeit an Eiweiß können feine Unterschiede bes Aggregatzustandes, ber Dichtigfeit, ber Mijdung mit andern Gubftangen ftattfinden, um beren willen bennoch ber eine bem andern an wirklicher Benutbarfeit für die thierische Organisation bedeutend nachsteht. Biffen wir bod, wie häufig im Leben eine Borliebe für Die eine Nahrung und eine bis zur völligen Unfähigkeit bes Berbauens gefteigerte Abneigung gegen eine andere vorkommt, die in allen chemischen Eigenschaften doch mit jener ersten auf's nachste ver= wandt ift. Ein Stoff von geringerem Nahrungsgehalt tann um folder Rebenumftande willen nahrhafter fein, als ein anderer, der nützliche Elemente concentrirter und reichlicher, aber in weniger gunftigen Formen enthält.

Wendet man sich nun an die Ersahrung, so sindet man, daß reichliche Kost überhaupt, thierische besonders, ohne entsprechende törperliche Anstrengung, keinen Zuwachs an Kraft, sondern nur

machsende Rörperlaft und innere Störungen erzeugt; lebhafte Uebung ber Rrafte, unterstütt burch ausgiebige Fleischtoft, entwidelt die gröfte Starte des Rorpers, aber nicht die gröfte Festigfeit der Gefundheit, denn die Gewöhnung an reichen Erfat vermindert die Fähigkeit, seinen Mangel zu ertragen; Dieselbe Uebung mit fparfamer, aber binlänglicher Nahrung entwickelt neben einer immer noch großen, obgleich nicht ber größten Körpertraft Die febnigen Gestalten von größerer Ausdauer unter Beschwerden und wie es scheint selbst höherem Lebensalter; Anftrengungen ohne genügenden Erfat führen frühzeitiges Altern berbei, aber es fehlt an Beweisen, daß überwiegende Pflanzennahrung Diefe Schwächung bes Organismus besonders verschulde. Wenn man aber von ber edleren Koft ohne Umwege auch die höhere geistige Entwicklung ableiten möchte, fo entfernt man fich ganglich von ber Erfahrung. Die talten Dachstuben, in die fich oft außer unzureichendem Brot taum eine andere Nahrung verlor, haben unfterblichere Gedanken entstehen seben, als bisber aus ben üppigeren Mablen moderner Talente erwuchsen, und die neue Generation, die endlich in der Bufuhr von Phosphor ben Weg zu einer Steigerung ber Intelli= geng gefunden bat, findet zugleich einen Schat von Erfenntniffen vor, den viele Jahrhunderte, ohne diefes Mittel zu wiffen, angebäuft haben, und ben mit merklicher Beschleunigung zu überbieten schwer sein wird. Sollte endlich nicht sowohl die Ginficht, besto mehr aber der thatfraftige Muth ein Erzeugniß der befferen Nahrung sein, so wurde biese Behauptung uns nur zu einem bittern Rudblid auf die Thätigkeit veranlaffen, die in nicht lange vergangenen Zeiten die edler genährten Theile der Nation entfalteten; fräftig handeln faben wir überall nur die, die fcon vordem diefe glücklicheren leiblichen Bedingungen jur Uebung bes Sandelns benutzten. Daf fie Dies aber thaten, mar bas Berbienft eines Muthes, der in feiner Lebhaftigkeit nicht von der Nahrung abhängig ift, bem es aber zu gonnen ift, bag er überall in einem hinreichenden leiblichen Erfat die Möglichkeit finde, auch die Rraft Des Bollbringens zu erwerben. Denn Niemand freilich wird leugnen, daß die letztere von dem Zustande des Körpers abhängt; scheint aber auch das Feuer des Wollens und seine Nachhaltigkeit unmittelbar von derselben Ursache bedingt zu sein, so können wir dies nur für die Fälle unzweiselhafter Krantheit zugestehen; außerzdem aber entsteht die traurige Herabstimmung des Muthes zum Erkennen sowohl wie zum Handeln weit mehr mittelbar von einem Zusammensluß ungünstiger gesellschaftlicher Lebenszustände, aus denen das geistige Dasein die ihm gebührende Nahrung vergeblich zu ziehen sucht.

Auf dieser Unabhängigkeit von einer bestimmten Form ber Nahrung beruht zum Theil Die Fähigfeit bes menichlichen Gefchledites, fich ben verschiedenartigften Bedingungen bes Rlima anguraffen. Doch rührt fie nicht allein von biefer Urfache ber und Die Gattungen der Thiere stehen hierin dem Menschen nicht nur um ihres fpecielleren Rahrungsbedürfniffes willen nach. Dbgleich Die Natur ben Thieren in bem Wechfel bichterer ober bunnerer Behaarung einen auffälligeren Schutz gegen Die Berfcbiebenbeiten ber Temperatur gab, find boch nur wenige von ihnen im Stande. eine große Abweichung von ihrem natürlichen Klima zu ertragen. und auch fie vermögen es nur, indem fie als Sausthier bes Menichen von ber regelmäßigen Berpflegung und ber ichütenben Unterfunft, Die seine Sand ihnen bereitet. Ruten gieben. meisten Gattungen gebeiht auch ihre gewohnte Nahrung nicht, wenn fie ihren natürlichen Lebensumgebungen entwogen find. Liegt nun in ihrer Organisation eine Angahl ungunftiger Umftande, Die, und wenig befannt, ihre Acclimatifirung verhindern, fo ift es anderfeits nicht mahrscheinlich, daß ber Leib bes Menschen an fich viel gunftigere Bedingungen zu ihr enthalte. Er murbe vielmehr noch rettungslofer zu Grunde geben, wenn er allein auf die Silfe feiner organischen Berrichtungen angewiesen wäre, und wenn nicht, von ber Ueberlegung ber Seele geleitet, Die Runftfertigfeit ber Sande ihm eine größere Ungahl veranderlicher und befferer Schutsmittel bereitete. Daß die Natur ihm Diefe Wertzeuge Des Schaffens ju bem mannigfaltigsten Gebrauche frei ließ und fie nicht zu bem

einförmigen Geschäfte der Stützung des Körpers verbrauchte, darin beruht die wahre und große Bedeutung der aufrechten Stellung, in welcher man zu allen Zeiten das Uebergewicht der menschlichen Bildung siber alle verwandten thierischen gefunden hat.

Eine mehr bichterische als wiffenschaftliche, zuweilen mehr fen= timentale als genaue Auffassung hat ben Ginn Diefes unterschei= benden Rennzeichens, wie mir scheint, nicht an ber rechten Stelle Wohl mag ein afthetisches Gefühl in ber aufrechten Stellung die Bestimmung symbolifirt finden, fich über die Erde au erheben und das Haupt zu den Sternen zu richten; aber wir können doch nicht leugnen, daß die Sterne des Horizonts auch von bem vierfüsigen Thiere mit gleicher Bequemlichkeit bemerkt werben; Die des Zeniths dagegen aufzusuchen, kostet auch unserem Saupte noch eine unbequeme Drebung. Und fo auffällig an ben Boben gefesselt ist der Ropf aller Thiere doch nicht; die Giraffe und das Rameel würden sich uns gegenüber der weit größeren Umschau rühmen können, die ihnen ihr schlank getragener Sals möglich Auch nicht die geringere Berührung des Erdbodens durch zwei Füfe allein ift unfer ausschlieflicher Borzug; alle Bögel theilen ihn mit uns. Daß endlich die Längenage unfere Leibes nabezu fentrecht aufgerichtet steht, während Die Bogel wenigstens ihr hin= tertheil vorwiegend horizontal tragen, ist der einzige ziemlich allge= meine Unterschied, aber auf den möchten wir doch kaum unsern Borrang begründen. Bon Bögeln und Säugethieren bagegen trennt uns unzweideutig Die freie und vielseitige Bestimmung ber Arme, bie weber jut Stute bes Körpers, noch wie die Flügel jum Wertzeuge der Fortbewegung, sondern zu einer unermeflichen Bielför= migfeit ber Berrichtungen organisirt find.

Man hat nun von der Bestimmung zur aufrechten Stellung einen durchgreisenden Einssussig auf die übrige Formbildung des menschlichen Körpers abzuleiten gesucht, und vielsach mit Necht, obgleich wir nicht die Schwärmerei theilen können, mit welcher Herber fast alle Vorzüge der Humanität aus dieser einen Quelle ableiten möchte. Aber da wir nicht begreisen würden, inwiesern

an fich eine fentrechte Linie vornehmer ware, als eine magerechte, fo icheint uns vielmehr ber andere Berfuch gemacht werden gu muffen, zuerft bie Nothwendigfeit Diefer aufrechten Stellung einzuseben, die ja nicht um ihrer selbst willen etwas Borgualiches ift. fondern vorzüglich nur, sofern sie die Bedingung einer größern Sobe ber Lebensleiftungen bilbet. 3ch halte nun ben Nachweis für möalich, daß für ein Gefchöpf, beffen Bildung einmal bem Typus der Säugethiere angehört, jene Benutbarfeit der Arme und Sande, beren unendlichen Werth ju fchilbern wir einer frateren Stelle aufbewahren, nur unter Boraussetung ber aufrechten Stel-Für Insecten und andere niedere Thiere murbe lung bentbar ift. Die Sache anders fteben. Die Natur hat ihnen gablreichere Glieber gegeben, und es blieben ihnen auch für borizontale Stellung bes Rörpers Stüten genug, wenn einige jener Glieber zu freien Banben entwidelt wurden, wie fie benn wirklich in ben Taftern. Rühlbörnern und Scheeren Organe von einigermaßen abnlicher Bedeutung besiten. Der Inpus Des Gaugethieres bot nur zwei Glieberpaare bar; murbe bas eine jener freien Bewegung gewibmet, fo fiel die Stützung eines bier viel maffenhafteren Rorpers bem andern allein zu, in deffen fentrechte Längenare mithin, wenn wir jungdift nur Die rubende Stellung berudfichtigen, ber Schwerpunft Des Rörvers fallen mufite. Dies führt nicht fofort zu bem. mas wir bie aufrechte Stellung bes Menfchen nennen; ber Bau ber Bögel löst diefe mechanische Aufgabe auch, aber bei überwiegend borizontaler Nichtung der größeren Körpermasse. Die Bedenknochen Des Bogels verlängern fich mehr nach hinten, an Die Schwang= wirbel ichlieft fich ber Fächer ber Schwanzfebern. Bäufig weit länger als der Leib, und trot feiner geringen Schwere, wirkt ber Schwanz, indem er unter gunftigen Bebelverhaltniffen ben Gegen= brud ber Luft benutt, als ein Gegengewicht gegen Die Last bes Rörpers, ber fich nach ber andern vorderen Seite bes Drehpunktes Die spitmindlige Ginknidung bes Oberschenkels nach Diefer Borberfeite bin, und Die Starte ber Dlustelwirfung, Die ihn überwiegend in Diefer Richtung erhalt, verlegt jenen Dreb=

puntt, ber eigentlich in ber Mitte einer Querlinie zwischen beiben Gelentföpfen ber Oberschenkel liegen würde, mehr nach vorn, bem Schwerpuntte bes Rörpers naber; in vielen Gattungen endlich wird Die an fich unbedeutende Laft des Ropfes durch einen langen gefrümmten Sals ebenfalls nach ber Mitte bes Körpers, ber Schwerlinie nabe gurudgebogen, in manden Stellungen fogar binter biefe gurud. fo daß fie dann als Wegenlaft gegen die vorbere Balfte des Rorpere bienen fann. Durch folde Einrichtungen war ein zweifüfiger Gang möglich gemacht, und die Arme fonnten fich frei gu Klügeln entwickeln. Um aber zum Kluge benutbar zu fein. durften fie nur eine geringe Körperlast zu bewegen haben; die Ersparung an Daffe, Die bem Bogel ein nothwendiges Brincip wurde, zeigt fich unter andern auffallend an ber Schlantheit ber Beine, beren bewegende Musteln bicht an ben Leib gerückt find. mabrent bie Langenare bes Beines nur von feften bunnen Gebnen begleitet wird. Daraus entsteht eine Unficherheit bes Gleichge= wichtes, bie in bem Bogelforper fehr merkbar ift. Die geringe Maffe ber Beine tann nicht burch ihr bloges Gewicht ben Berrudungen bes Schwerpunftes über bie Ebene bingus, in welcher fie ihn ftuten, leicht entgegenwirfen; wir feben baber ben Bogel jedem Ungleichgewicht feiner Stellung zugleich burch Bewegungen ber Flügel, bes Schwanzes und bes Ropfes begegnen, burch beren vereinigte Wirfung, theils indem fie ben Widerstand ber Luft benuten, theils indem fie durch ihre Lagenveranderung ben Schwerpuntt bes Körpers verruden, ber Reigung jum Falle widerstanden In dem rubigen Gange ber Bogel ift es befonders bas beständige Bor= und Burudftogen des Balfes, worin fich diefe Anftrengung jum Gleichgewicht verräth.

Die Organisation des Sängethieres bot ähnliche Hilfsmittel nicht; sie konnte ihren weit massenhafteren Körper auf zwei gleich dünnen Säulen nicht in horizontaler Richtung balanciren, da sie ihm weder einen fächerförmigen Federschweif als Gegengewicht, noch Flügel geben konnte, deren Stoß gegen die Luft nach vorn dem Uebergewicht der vorderen Körperhälfte entgegenwirken konnte. Bielleicht fonnte ein grübelnder Scharffinn allerhand abenteuerliche Formumanterungen erbenfen, Die bennoch ju biefem Riele führten; aber fie würden ohne Zweifel von dem einmal feststehenden Typus ber Säugethierbildung weiter abweichen, als Die Bahl, welche Die Natur wirklich traf, Die Aufrichtung ber Längenare mit allen ben Modificationen Der Gestalt, Die in ihrem Gefolge unerläftlich Bu ihnen gehört por Allem Die Bilbung ber Beine. Runächst ihre Massenhaftigfeit, burch welche sich ber Mensch vor allen ihm verwandten Thieren auszeichnet, benn felbst die vier Beine Des Clephanten find ein geringerer Theil feiner Rörpermaffe. als Die zwei bes Menfchen verglichen mit ber feinigen. Fülle mar nothwendig, um die große Last des Leibes bei ihrer Gesammtverschiebung gegen die Are ber Beine, bei Beugung und Stredung theils burch eine gewiffe Gegenlaft zu balanciren, theils Diese Bewegungen selbst burch traftvolle Mustelwirfung zu ermög= Daber umgibt bas Beden und feine Berbindung mit bem Oberichentel ein Reichthum von Musteln, gegen ben bas ärmliche Gefäß bes Affen absticht. Diefelbe Fulle fest fich fort über die Oberschenkel berab, benn auf den beiden Belenktöpfen Diefer Knochen allein schwebt ber Rumpf, und jede seitliche Drehung beffelben, Die bei feststebenden Füßen ausgeführt werden foll, er= fordert, weil die Berbindungslinie jener Gelenkfopfe nun eine neue Lage annehmen muß, auch eine entgegengesetzte Abweichung beider Beine von ber früher verticalen Richtung ihrer Are. Dreht in aufrechter Stellung bei zusammenftebenden Fugen ber Rorper fich rechts, fo weicht die Are des rechten Beines ruchwärts hinter Die Senfrechte nach links, Die des linken neigt fich vorwärts nach rechts: Bewegungen von unbedeutendem Umfang, aber großer Braft, und nicht nütlich ausführbar ohne die bedeutenden Dusfelmaffen, welche am Oberschenkel fortlaufend ber Beränder= lichfeit feiner Lage gegen bas Beden bienen. Gleiches Aufgebot erforderte bie Berbeiführung bes Aufftebens felbst, namentlich mo Dies unter Dem Drucke einer getragenen Last zu geschehen hatte: auch Diefe Aufgabe, bas Aniegelent fraftvoll zu ftreden, führt gur

Bergrößerung ber Mustelmaffe bes Oberschenkels, mabrend bas rubige Steben, ber Gewinn Diefer Anstrengung, auf einfachere Beife unterhalten wird. Denn beim Stehen bilbet Die Knochenare bes Beines teine völlig gerabe, fentrechte Linie, fondern ber Oberschenkel macht mit bem Unterschenkel nach vorn im Rnie einen ftumpfen Winkel, beffen weiteres Einkniden nach binten theils burch bie Aniescheibe, theils burch die starken Kreuzbander ver= bindert wird, welche am Aniegelent binten die Enden des Oberund des Untericentels verbinden, und beren Ansvannung allein, ohne Mitwirfung lebendiger Mustelfraft, jene Stellung des Beines Die geringste Bewegung bes Körpers, wie sie nament= lich so leicht eine getragene Last bervorbringt, ffort indeffen Dieses Gleichgewicht und nöthigt, wieder die Anstrengung ber Musteln au Silfe au rufen. Die geringe gegenseitige Drehbarkeit, welche außerbem Ober= und Unterschenkel gegen einander und nur unter besondern Berhältniffen besitzen, erlaubte, die Wegend des Knies felbit von größeren Mustelichichten frei zu laffen; fie treten bagegen mächtig wieder auf in der Bisbung der Babe, burch beren Entwicklung ebenfalls bas menichliche Bein von dem ber verwand= testen Thiere abweicht.

Der Gang des Menschen ist noch eigentlicher als das Schreiten der Thiere ein beständig unterbrochenes Fallen. Indem die Ferse sich vom Boden erhebt, erhebt sie mit sich die ganze Last des Körpers und läßt sie nur noch durch den Ballen des Fußes und die Zehen unterstückt; unterdessen schwingt ohne lebendige Anstrengung dem Pendel gleich das andere Bein vorbei, um dem vorwärts geneigten Körper durch sein vorrückendes Auftreten einen neuen Stüppunkt zu geben. Allein nicht blos der natürliche Gang erfordert diese wenig umfängliche, aber trastvolle Hebung des Körpers, und er erscheint uns ungebildet, wo diese sehlt, und geziert, wo sie über ihr Bedürsniß übertrieben wird; auch das Ausstehn aus jeder gebogenen Knielage, das Ersteigen von Anshöhen, die Aussehung jeder Last macht die Mitwirkung derselben Wuskeln nöthig. Diese eigenthümlichen Bewegungsbedürsnisse,

beren Befriedigung bei bem vierfufigen Bange auf eine Debrbeit zusammenwirkender Glieder vertheilt wird, haben die Bildung bes menschlichen Fufies sehr abweichend von der des thierischen ge-Biele Anochenstude von verschiedener Form und Große, burch feste sehnige Banber straff und boch elastisch verbunden. bilden ein flaches bogenförmiges Gewölbe, bas nur vorn und binten ben Boben berührt, Die Mitte Des Fußes bagegen über ihm erhaben läft. Muf bem bochften Buntte bes Bogens, bem bintern Ende nabe, befindet fich die Gelentfläche, auf welcher der berabsteigende Unterschenkel senkrecht zur Längenrichtung bes Fufies rubt. und von welcher aus die gange Laft des Körpers ihren Drud getheilt durch die beiden Zweige des Bogens nach vorn und binten jum Boben ableitet. Für die Dustelwirfungen bilbet ber Guf auf diese Weise einen zweiarmigen Sebel, an deffen hinteren Urm, ben Fersenvorsprung, fich die furze und bide Gebne ber fraftvollen Babenmusteln heftet, die jene elaftische Bebung ber gangen Ror= verlaft, eine ber ausgezeichnetften Eigenthümlichkeiten menschlicher Bewegungsweise, bewirken. Rein Thierfuß zeigt hierin eine gleiche Anordnung. Die einzelnen Knochen, Die in dem menschlichen eng unter einander zu einem Bangen verbunden find, das auch außer= lich burch feine borizontale Richtung eben als Tuf gegen bas senfrechte Bein fich unterscheibet, baben in ber Thierreibe mannia= fache Umformungen und Lagenveranderungen erfahren. Rniegelent in ben Gaugethieren mit Berfürzung bes Oberfchentels bem Leibe fich genähert, fo hat fich bas Ferfengelent vom Boben erhoben und die verlängerten Anoden des Mittelfufes ichalten fich mifchen baffelbe und die umgeformten Beben ein. Gattungen bilben die Beben die einzige zum Bange benutte Berührungefläche, wenigere treten als Sohlenganger auf Die Fläche bes gangen Jufes. Die Fufe ber Affen find befanntlich bandförmig gebildet, und jum Aufenthalte auf Bäumen, jum Rlettern und Greifen bestimmt, eignen sie sich fo wenig zu längerem Beben, baf bie ausschliefliche Bestimmung bes Menschen zu aufrechter Stellung burch fie nicht zweifelhaft wird. Er allein vermag bas

Bein in eine vollkommen gerablinige senkrechte Richtung auszusftrecken, die rechtwinklig auf dem unterstützenden und bewegenden Hebel des Fußes ruht; alle Thiere gehen, wenn sie gehen, mit gesbogenen Knien und bedürsen deshalb selbst zu ruhender aufrechter Stellung einer Kraftanstrengung, die dem Menschen erspart ist.

Es würde verführerisch sein, in eine genaue Untersuchung Diefer Organisationsverhältniffe einzugeben, Die wir hier nur in febr oberflächlichen Bugen andeuten fonnten; es murbe noch mehr Intereffe haben, nachzuforschen, welche weiteren Nachwirfungen Diefe Bestimmung zur aufrechten Stellung auf ben Bau und Die Berrichtungen des übrigen Körpers ausübt. Wir find nicht in Zweifel barüber, bak ein enger Ausgmmenbang alle Einzelheiten ber organischen Structur umfaft, aber nach bem gegenwärtigen Buftante unferer Wiffenschaft muffen wir boch behaupten, daß bie auferordentlichen Ginfluffe, welche man in Diefem Betracht bem Aufrechtsteben zuschreibt, nicht vollkommen beweisbar find. nur aus dem thatfächlichen Zusammenvorkommen der menschlichen Gestalt mit dem aufrechten Gange und aus der vortrefflichen ästbetischen Uebereinstimmung jener Form mit bem Sinne Diefer Berrichtung schlieft man barauf, baf zwischen ber fentrechten Aufrichtung ber Rörvergre und bem übrigen Bilbungsgepräge bes Menschenkörpers auch ein nothwendiger mechanischer Zusammen= hang stattfinde. Für den Bau und die Function der inneren Organe läft fich feine bedeutende Rudwirfung nachweisen, und die Unnahmen Berbers, alle Rrafte murben in aufrechter Stellung anders mirfen, bas Blut anders bie Nerven reigen, entbehren, wenn fie fich auf erhebliche und für die Lebensweise nachweisbar wichtige Unterschiede beziehen follen, jeder Begründung. bem äußeren Bau bes Oberforpers finden wir nur einen beträcht= lichen Unterschied zwischen Mensch und Thier, ben Stellenwechsel der größten Querdurchmeffer. In vierfüßigen Thieren haben Bruftforb und Leib vom Ruden nach ber Bauchseite bin eine größere Lange, als ihre Breite von rechts nach fints beträgt; Die Rippen bes Menschen bagegen wölben feine Bruft vorwiegend

nach der Breite bin, und fein Bruftbein tritt gurud, der Wirbelfäule naber. Much bie Form bes Bedens und felbft bie ber Beine zeigt Diefen Unterschied; Die Schenfel ber meiften Bierfügler find flach, von beiben Seiten gusammengebrückt; bas Bein bes Menfcben verrath in feiner Rundung die zunehmende Breitendimenfion, Die noch auffallender in der Geftalt der Bufte hervortritt. ben aufrechten Bang ift biefe Ginrichtung vortheilhaft, benn bie Last bes Körpers ift so vorzugsweis in ber Richtung einer Cbene gesammelt, welche fenfrecht zu ber unterstütenden Richtung bes Fufee fteht. Die Lange Des Fufee batte beträchtlicher fein muffen, wenn fie einer von vorn nach binten angesammelten Daffe gleich gut ale Widerhalt hatte bienen follen. Rad ben Geiten bin ift bagegen wegen der Richtung der Hauptgelenkverbindungen die Sinfälligkeit des Körpers geringer, und er bedurfte hierin weniger Unterftützung; findet aber bennoch eine fehr ausreichende, ba in Diefer Richtung feiner größten Breite zwei Fufe es find, Die fich in feine Last theilen und fich in ber Befämpfung ihrer feitlichen Reigung unterftuten. Gin Uebergewicht des Körpers dagegen nach vorn hin wird nur dann durch zwei Füße befämpft, wenn Diese vor einander gesetzt sind; steben sie zusammengeschlossen, so gelten fie nach ber Richtung einer vorwärtsgebenden Bewegung nur für Gine Stüte.

Die Bisdung des menschlichen Kopfes können wir nicht als eine nothwendige Folge des aufrechten Ganges erweisen, so schön sie freilich, nachdem sie da ist, mit diesem zusammenstimmt. Je größer der Kopf und je länger der Hebelarm des Hasse, an dem seine Masse hängt, um so mehr Kraft erfordert sein horizontales Tragen bei vierfüßigem Gange. Die aufrechte Stellung erspart diesen Theil des Kraftauswandes, und einen weiteren Bortheil würde sie nur darin sinden, die Last des Kopfes möglichst symmetrisch um die Gelenkslächen zu vertheilen, mit denen er auf seiner unmittelbaren Unterstützung, der Halswirdessäule, aufsigt. Hierzu war die große Beränderung der Kopfbildung, wie wir sie von den Säugethieren zum Menschen eintreten sehen, die Bergrößerung des

Schabelgewölbes und die Bertleinerung bes Gefichtstheils, Die Aurfichrängung namentlich ber Rafe und bes Bebiffes aus ihrer Berlängerung nach vorn, mechanisch nicht nothwendig. Der läng= liche Saugethierfopf hatte eben fo gut rechtwinklig auf ber Saule bes Salfes äguilibrirt werden fonnen, wie wir ben Guft nur bei bem Menichen biefelbe Stellung gegen Die Are Des Beines einnehmen feben; nichts mare bierzu weiter nöthig gewesen, als bak bas Sinterhauptsloch, burch welches bas Rückenmark fich in bas Gehirn fortsett, etwas mehr nach vorn gerückt und die Beugung. mit welcher die Richtung des Marts in die Sauptrichtung des Behirns übergeht, noch etwas größer geworben mare, als fie im Menschen wirklich ift. Die thierähnlichen Bilbungen, Die ber menschliche Ropf in der That häufig zeigt, das merkliche Bervortreten des Mundes und die Burudweichung ber Stirn, eine typische Gefichtsform ganger Racen, beren Bang boch nicht weniger aufrecht ift, laffen erkennen, daß ber Zusammenhang zwischen Ropf= gestalt und Körperstellung, obwohl gewiß vorhanden, doch fein so gang unmittelbarer ift. Natürlich mußte ber Umftand, dag Die Bauchseite Des Leibes jett zur Borberfeite geworben ift, nach ber alle Ortsbewegungen gescheben, und nach welcher bin sich auch die Thätigkeit ber Urme junachst erftredt, auch bie Lagerung Sinnesorgane nach Diefer Geite bin gwedmäßig machen. weder dies noch das Bedürfnift, einem für die gunehmenden Lebenszwecke an Maffe anwachsenden Gebirn Raum zu verschaffen. nöthigte an fich zu Diefem weiten Abgeben von bem gewöhnlichen Bildungethpus ber gangen Gäugethierflaffe. Innerhalb ber allgemeinen Gleichförmigkeit dieses Typus wechselt jedoch überhaupt von Gattung zu Gattung Die Ropfbildung charafteriftisch genug, theile nach ber Gigentbumlichfeit bes Nahrungsbedurfniffes und ber nöthigen Mittel zu feiner Befriedigung, theile mit bem geifti= gen Naturell und ber Gemüthsart überhaupt; und fo können wir und begnügen, auch die Geftaltung bes menschlichen Sauptes als Die Bariation zu betrachten, Die den beutlichsten Ausbruck eines ju boberer Bestimmung berufenen Innern gewährte.

Es fei benn, baf wir uns felbft biefe Auffaffung burch bie ungunftigen Seitenblide abgeschnitten batten, Die mir früber auf Ansichten marfen, welche fich zu einer fombolischen Deutung ber Naturformen binneigten. Aber jene Meugerungen sollten nicht bezweifeln, daß auch Schönheit zu ben Zweden ber Schöpfung ge-Rur bies tonnten wir nicht zugefteben, baf es ber Ratur por Allem auf Repräsentation anfomme. Wo sie ein Geschöpf zu einer großen Bestimmung beruft, ift es nicht ihr Erstes, ibm eine aukerliche Form als Siegel biefes Berufes aufzudruden, fondern ibre weit ernstere Mitgift besteht barin, baf fie ihm alle prattifden Mittel zur Geltenmachung Diefes Berufes und zur Bebauptung feines Ranges zu Gebote ftellt. Gie gibt ibm querft Die Macht etwas zu fein, nicht zuerst die Form, etwas zu scheinen. und fie verläft fich barauf, bag am Ende ber mirfliche Befits und Gebrauch ber Macht auch immer Die ausdrucksvollste Art ift, fich ihren Schein zu fichern. Es fam baber wenig unmittelbar barauf an, daß ber Menich jum Sumbol feiner Berrichaft feinen Leib aufrichte, eine Stellung, Die ihm Die Fettganfe Des Bolarmeeres mit nutslofer Feierlichfeit copiren; es lag mehr baran, baf biefe Stellung allein ihm die Möglichkeit ju jenen Sandlungen gab. burch welche er in Wirklichkeit Diese Berrichaft über alle andern . Geichlechter ausübt. Rachdem Dies Wichtigste gethan und ber Rern geschaffen ift, wer wurde bann nicht mahrscheinlich finden, daß ihm die Schale entsprechen, daß in der äußeren Körperform ber Gesammtcharafter bes Innern einen Ausbrud finden werbe, fo weit Inneres überhaupt burch räumliche Formen barftellbar ift? Aber eben bier zeigt fich die Unsicherheit jener Symbolit, welche un= mittelbar geiftige Eigenschaften an Raumformen fnüpft, ohne als Zwischenglied die mechanische, prattische Bedeutung beffen, mas in Diefen Formen auftritt, zu berücksichtigen. 3ch rebe gar nicht von jener naiven Auffaffung, für Die alle Schönbeit in einfachen Bahlenverhältniffen liegt, und baher burch Gingeben Diefer Broportionen in die äußerliche Geftalt auch jeder Erscheinung, gleich= viel, welches ihr Ginn fei, ohne weiteres mitgetheilt werben fann.

Bielmehr gerade jene Ansichten, welche ausbrücklich symbolisiren und auf die Bedeutung der Theile in ihrer Art fich einlaffen, zeigen ihre Nichtigkeit barin, daß es ja kaum irgend eine errenkliche Körperform murbe geben fonnen, Die fich nicht mit gleichem Tief= finn befriedigend murbe beuten laffen. Geht ber Mensch aufrecht, fo ift es bedeutsam, daß er nur mit ben Fufen Die Erde berührt, bas Saupt zum Simmel bebt; bag er nun boch nicht fliegt, ift auch bedeutsam, benn er bezeugt baburch feinen fteten Rufainmenhang mit ber Erbe, feiner Mutter; ginge er nun auf vier Fufen wie die Giraffe, fo mare es noch bedeutsamer, benn bann wendete er der Mutter Erde, wie es Recht ift, nur fein irdifches Theil. ben Leib, zu, mahrent bas Saupt, Rieberes verachtend, zur Sobe Bett, ba ber Menfch feine Bruft breit gewolbt ben Sturftrebte. men entgegenkehrt, wie bedeutsam ist dieser erwartende Trot! Satte er aber bas vorftrebente Bruftbein bes Bogels, fo mare bas wieder bedeutsam, benn nun ichiene erft recht fein Muth bem Strome ber Dinge entgegenzuftreben; mare endlich feine Bruft vertieft und ausgeböhlt, wie gemüthvoll symbolisirte bann biefe Form Die Gebnfucht, Die Welt in Die Tiefe bes eigenen Bergens aufzunehmen! Bu Diefem Spiel ber Sentimentalität und eines frucht= lofen Bites führt gulett immer Die Reigung gu unmittelbarer Deutung von Raumformen, teren Ausprägung als folder, ober beswegen, weil fie etwa an sich feste Erscheinungsweisen einer Ibee waren, gewiß nie zu ben Absichten ber Ratur gehört. es eine ausdrucksvolle Schönheit ber Bestalten, fo liegt fie immer barin, daß wir in ber Form zunächst die durch fie mögliche Sandlung erkennen, daß wir aus den Umriffen des Körpers, ihrer weichen Berfcmelzung ober fraftvollen Absetzung gegen einander, aus den Größenverhältniffen ber einzelnen Theile ein Bild ber Intensität der lebendigen Kraft gewinnen, der Leichtigkeit, mit der fie erwedt wird, ber ichnellen Beranderlichfeit, beren fie fabig ift, des Genuffes, den das übereinstimmende Gleichgewicht feiner mannigfachen Theile bem lebendigen Wesen felbst gewährt, ber Stimmung, Die um Diefer Eigenthumlichfeiten feines Baues willen

sein Inneres füllt, endlich der Leidenschaft, die in ihm bereit jum Hervorbrechen schlummert oder von ihm gebendigt wird.

Diefes Bild aber bes Lebendigen fann nur bem gleich Lebenbigen zu Theil werden; nur die eigene Erfahrung und die burch fie geleitete Beobachtung anderer Geschlechter fann uns in Der menichlichen Gestalt ben Ausbrud finden lehren, ben wir bewunbern. Die Natur gab nicht bem Menschen Die steil aufftrebente Stirn, bamit er gedankenreich aussebe; biefe Stirn ift an fich nichts als eine leere Band. Mur die Erfahrung und ber unbewufit wiffenschaftliche Inftinct des Menschen lehrte ihn, an diefer Stelle Die Wertstatt bes geiftigen Lebens zu suchen und bie Starfe besselben nach ber räumlichen Ausbehnung jener zu schäten. Ohne Zweifel gibt es Formen, benen als folden, ohne Rudficht auf ihre Bedeutung, eine gewiffe Schönheit, nicht die hochfte, gutommt: aber zu ihnen gehören Die symmetrischen Figuren ber Proftalle und die anmuthigen farbenreichen Gestalten ber Blumen weit mehr, als die Lineamente eines menschlichen Ropfes. Baumwurzel es in ihrer Art, eben fo geformt zu fein, wie er, fo würden wir uns bald überzeugen, wie gar fein felbständiger Reiz in diefer Krummung bes Schabelgewölbes, in ben geschwungenen Linien der Augenhöhlen, in der Rundung der Wangen, in bem Schnitte ber Lippen liegt. Das Alles ift, als bloge Form betrachtet. ein verworrener Saufen von Erhöhungen und Bertiefungen; erft bas Biffen barum, welche Rrafte bes Beiftes innerhalb jener monotonen Bolbung arbeiten, welche Lieblichkeit tes Gemutbes mit Augen und Lippen als Werfzeugen ihres Thuns waltet, erft bies Berftandniß läßt alle jene Raumformen schon erscheinen. Natur gab also nicht ben Geschöpfen gewisse an sich bedeutsame Formen, um durch deren felbftverftandliche Sombolit ihrem Inneren einen angemeffenen Ausdruck zu verschaffen; sondern indem sie den lebendigen Wefen Mittel zum Sandeln gab, murben allemal bie an sich gleichgiltigen Formen, in benen Diese Organisation ihre erscheinende Oberfläche fant, von felbft zu bedeutsamen Symbolen für alle, benen eigene innere Erfahrung ober Beobachtung frember Lose II. 2. Aufl.

Natur die Fähigteit verlieben hatte, die unter der Oberfläche arbeitende Kraft zu errathen.

Daft aber Diese Kraft überhaupt sich verrieth und daß nicht ein ungegliedertes Meuffere fie gang verbarg, das allerdings mag au den Absichten der Natur rechnen, wer überhaupt von folchen fpricht. Richt freilich, damit nur Diese Erscheinung da fei, lieft fie Die Oberfläche dem Innern entsprechen; nicht auf Die Thatsache fam es an, daß Inneres fich außere; benn mas mare Gutes ge= wonnen gewesen, wenn nun Diefes Spiel in größter Bollfommen= beit gelungen mare? Erscheinung eines Wefens fest überall ein zweites voraus, dem es erscheint, und das Glud des gegenseitigen Küreinanderseins, das daraus entspringt, ift der reale und ernfte Amed, dem alle Erfcheinung bient. Ein muffiges Benbeliviel ba= gegen ware es, wenn ber schaffende Weltgrund ohne biefen 3med nur die beständige Oscillation zwischen Meuferung des Wefens und Wiederverinnerung der Aeuferung vollzöge, die bekannte lang= weilige Urbewegung, in welcher jene verhängnifvolle, Alles in Symbol ohne ernftlichen Ruten auflösende Unficht auch bier wieder eine an sich heilige und unverbrüchliche Nothwendigkeit zu seben Das Thier ift nicht zu vereinsamtem Leben bestimmt, fondern jum Berkehr mit feines Gleichen; je bober und ausge= breiteter ber Inhalt feines Lebens, um fo mehr foll es nicht allein Die Einwirfungen anderer blind empfangen, fondern febend werden auch für die inneren Regungen des Andern, von denen es augen= blidlich nicht leidet; auf diefem Berftandnig und Mitgefühl beruht jeder Umgang, und eben das, was wir mit Diesem Worte fagen wollen, unterscheidet den Berfehr des Lebendigen von aller Bechselwirfung ber Stoffe. Bebe Gattung wird baber junachst ihres Gleichen verfteben und ichon fein für ihres Gleichen; haben aber einem bevorzugten Geschöpfe feine boberen Lebenszwecke eine Bielseitigkeit ber Organisation verliehen, mit beren größerem Reich= thum es fich in Die einfacheren Regungen weniger begünftigter Geschlechter vertiefen und fie mitgenießend wiederholen und verfteben tann, fo werben wir ihm nicht verbenten, wenn es fich jum

Richter über die Schönheit aller Gestalten macht und die höchste Bollendung in derjenigen Form findet, die das bedeutenoste innere Leben und am deutlichsten jeden leifesten Zug desselben widerspiegelt.

Wie wollten wir leugnen, daß in jeder Diefer Rücksichten ber menfdliche Körver an ber Spite ber Geschöpfreihe ftebt? felbft pon benen, beren Bilbungsgefet bem feinigen am meiften abnlich ift, durch eine immer noch große Aluft geschieden? nur einen flüchtigen Blid auf Die Stufenleiter ber thierischen Bestalten, fo feben wir die Entwidlung berfelben hauptfächlich barin fortichreiten, daß die Empfänglichkeit ber Geele für Die Ginbrude von außen immer garter und leichter erregbar, ihre rudwirfende Berrichaft über die kleinere Belt des Leibes felbit, wie über die größere Außenwelt, immer vielseitiger und doch an immer einfachere Mittel gefnüpft wird. Ihre niederen Gefchöpfe umgibt bie Natur mit ftarren Bangern und Schalen, Die nur ben letten garm ber Arbeit in ben vorgestredten Gliebern, nicht die lebendige Glafticitat auch in der Rube des Leibes erscheinen laffen; fie milbert allmählig diefe Starrheit; bas Feberfleit bes Bogels, ber Belg bes Säugethieres läft nach und nach mit zunehmender Beweglichkeit Die fraftvolle und gelentige Mustulatur bervortreten, Die ber Schuppenmantel bes Fisches noch völlig verbarg; aber erft die nadte Saut Des Menschen verrath alle jene leifen Spannungen und Dehnungen, die einander unterftütend und verftebend, Be= wegung oder Gleichgewicht suchend, wie eine zusammenhängende Melodie durch feine Gestalt laufen. Bier zuerft füllt das volle warme Leben mit seinem Bulsschlag gang die Grenzen ber enscheinen= ben Form aus, mahrend bas zierliche Bild bes Bogels nur mit einer gerundeten Sulle von Febern, manches vierfüßige Thier nur mit einer Wolfe von Saaren einen unschönen und edigen Körper= umrif überkleibet. Aus ber unentschiedenen Daffe bes Leibes tritt im Fortschritt der Thierreibe immer deutlicher bas Saupt, Die Bulle bes herrschenden Willens, in einen gemeffenen Begen= fat zu bem übrigen Bangen; weber bumpf in ben Leib gurudge= zogen wie in Crustaceen und Fischen, noch allzubeweglich, wie bei

fcmadfinnigen Infecten an fabenformigem Stiele ichwantent. gebt es icon in den Saugethieren als der fraftvoll beberricbende Un= fang des Körvers poran, nirgends boch fo deutlich an feine Spite gestellt, wie durch ben Sale bes aufrecht ftebenden Menichen. Und biefem Beifte, beffen Git es bilbet, gebort eine ftille und geräuschlose Macht über Die Welt, nicht eine folde, Die mit großem Lärm und ungeheurem Aufwande von Mitteln zum Fahnden ber äußern Dinge nur die Anftrengung verriethe, die fie machen mußte. Darum wächst ber Umfang bes Ropfes nicht mit bem Umfang feiner Leiftungen; mit bem Bunehmen ber Maffe, welche Die Seele zu ihren Berrichtungen bedürfte, wurde ber Zauber ihrer Macht abnehmen; jede Bielfältigkeit hervorspringender Mittel, Die fie benuten mufite, wurde nur ihre eigene Silflofigfeit verrathen. Abenteuerliche Berlängerungen und Auswüchse mag baber Die Ratur ben Ginnesorganen ihrer niederen Geschöpfe geben, in ben boberen, und im Menichen am meiften, drangt fie Diefe Bertzeuge obne Auffeben in einen fleinen Raum gurud. Die Augen ftarren nicht hervortretend in die Ferne, wie in Furcht, daß die Dinge ihnen entlaufen; rubig unter ber Bolbung ibrer Boblen fint fie vielmehr gewiß, das Fernste bennoch zu beberrichen. Weber zum Ergreifen ber Rahrung, noch jum Rufen brängt fich ber Mund por; der bedeutsame Klang des Wortes wird mübelos von der Lippe fliegen, benn es ift nicht mehr die Rraft bes Schreies, momit die Seele wirfen will, jener robe Laut, ju beffen Entlaffung das Thier muhfam Ropf und Sals vorstredt. Und ähnlich verfährt die Natur in den Organen ber Bewegung. Niederen Beschöpfen gibt fie wohl eine Angabl von Fangarmen mit Saugnäpfen, Warzen, Wimbern, ohne Knochen und Gelenke einer widrigen Berdrehbarfeit fähig; in ben höheren beschränkt fie diesen Aufwand, mindert die Angahl der Glieder überhaupt und besonbers die ber gleichen und abnlichen. Gie verringert jene rankenbe Beweglichkeit einer zu großen Angahl von Belenken und läßt biefe nur in ben Fingern ber menichlichen Sand in verkleinertem Dafi= ftab fortbestehen. Aber Die wenigen übrig gelaffenen Glieber behnt sie dafür zu warmer Fülle und Rundung aus; Arme und Beine der menschlichen Gestalt durchdringt bis in ihre äustersten Grenzen der Puls des Lebens. Wie anders erscheinen uns die dünnen Beine der Insecten, in vielsachen Gelenken zusammentnickend, äusersich angeheftete Stelzen, in deren sabensörmige Dimensionen sich unmöglich ein volles Leben scheint verlieren zu können! Wie anders die Steissigkeit des sehnigen Bogelbeins, und wie sehr stehen selbst die Hausthiere, deren Kraft und elegante Bewegung wir bewundern, an so vollständiger, weicher und kraftvoller Belebung des ganzen Körperumrisses zurück!

Wozu sollten wir jedoch eine Betrachtung fortsetzen, die nur zerstückt jene Borzüge aufzählen könnte, in deren lebendiger Bereeinigung erst die Phantasie den vollen Werth der menschlichen Bildung empfinden würde? Möge deshalb der Anschauung der Natur oder der Kunstwerke diese Aufgabe überlassen bleiben, die bedeutungsvolle Schönheit einer Gestalt nachzusühlen, von welcher unsere Ueberlegungen den praktischen Nupen hervorzuheben hatten.

## Fünftes Rapitel.

Die Berichietenbeiten bes menichlichen Beidlechte.

Eine gewöhnliche Täuschung läßt bem Reisenden in einem neubetretenen Lande jedes Gesicht dem andern ungewöhnlich ähnlich erscheinen; die wirklich vorhandenen gleichen Nationalzüge treten im Gegensat zu der heimischen Bildung so auffallend hervor, daß ihre eigenen mannigsaltigen Unterschiede im Ansange der Ausmertssamkeit entgehen. Bielleicht ist es ein ähnliches Vorurtheil, das

Bebingungen individueller Ausbildung. — Bererbung von Stammformen und individuellen Bugen. — Thiereschnlichteiten. Berichiebenheit ber Racen. - Sppothesen über bie Entstehung. - Reger, Indianer, Malaben, Mongolen, Rautafier. — Beariffe von Art und Spielart. —

une überredet, in benjenigen Thierklaffen, beren Organisation von ber unfrigen weiter abweicht, nur gleichwerthige Eremplare eines Gattungetypus zu feben, ohne daß bas eine vom andern burch wefentlich individuelle Büge, Die veranderliche Größe und Kraft Der Ausbildung abgerechnet, fich unterschiede. Den Thieren felbft erscheint dies vielleicht anders; indessen werden wir doch mit unferem Borurtheil fcmerlich gang Unrecht haben. Denn auch in den höheren uns weit ähnlicher organisirten Klassen überwiegt doch, so weit unsere Beobachtung reicht, das Naturell ber Gattung fo febr, daß individuelle Buge taum merklich gegen daffelbe in Betracht tommen; erft bie Sausthiere, benen bie Theilnahme am menfchlichen Berkehr eigenthumliche und verschiedene Erziehung und Lebenberfahrung verschafft, sehen wir eine größere Mannigfaltigfeit förperlicher und geiftiger Individualität entfalten. Und auch bas menschliche Geschlecht, bas ohne Zweifel burch die Fülle seiner auch förverlich scharf gezeichneten perfonlichen Charaftere allen Thiergattungen unvergleichlich voransteht, erzeugt doch nicht von felbst und von Ratur wegen Diefe Mannigfaltigfeit. förmiger die Schicffale und Beschäftigungen ber Gingelnen, je enger ber geistige Horizont, je niedriger und einseitiger überhaupt die Cultur eines Stammes, befto mehr feben wir auch feine Angehörigen in eine große Monotonie bes förperlichen und geiftigen Naturells zurudfinten. Um biefen Schwerpuntt bes allgemeinen Thous vollzieht nach verschiedenen Seiten bin ausweichend die in-Dividuelle Bildung ihre Schwingungen; aber indem mir verfuchen wollen, die Beite ber Ablentung, die fie erfahren fann, und die bedingenden Grunde ihrer Eigenthumlichfeiten zu überlegen, betreten wir ein Gebiet, in welchem ber bisberige Ruftand unferer Renntniffe uns nicht blos teine Bewifibeit, fonbern häufig nicht einmal ein entschiedenes Urtheil über Die Bahricheinlichkeit ber Spothesen gestattet, Die wir magen möchten.

Gehen wir von der einzelnen bereits erzeugten Gestalt aus, so sinden wir, daß äußere psychische und physische Einstüffe der Erziehung, der Gefühlseindruck der Erlebnisse und die willtührs

liche Uebung aller Kräfte zwar zu außerordentlichen Unterschieden ber geistigen Entwidlung führen tonnen, daß fie bagegen bie einmal von Geburt empfangene forperliche Bilbung nur unbeträchtlich hemmungen ohne Babl freilich können eintreten. umgestalten. welche die urfprüngliche Anlage an vollkommener Entfaltung binbern; und eben bies, daß die Erziehung ichon burch Entfernung Diefer ftorenden hinderniffe überraschende Erfolge erzielt, bringt ben Schein bervor, als vermöchte fie nicht nur die Entwicklung porhandener Anlagen zu sichern, sondern auch folde binzu zu erwerben und anzuerziehen, Die dem Reime der Gestalt fehlten. Mag dies in fehr geringem Mage vorkommen, mogen namentlich Bachsthum und Mustelfraft bes Körpers, beibe von Natur beftimmt, im Berlaufe bes Lebens zuzunehmen, burch eine zweckmäßige Somnaftit gefordert werden, fo wird doch im Gangen weber die Gestaltbilbung bes Körpers noch seine Anlage zu einseitiger ober frankhafter Entwicklung um fehr Bieles burch die Ginfluffe geändert, die erst nach der Geburt auf das lebendige Geschöpf ein= Rur auf die Büge bes Gefichts und vermittelft ber fich einfindenden Bewegungsgewohnbeiten auf die Saltung des Körpers. endlich im Allgemeinen auf die Bartheit ber äußern Erscheinung überhaupt sehen wir die höhere geistige Ausbildung eine entschieden gunftige Nachwirtung ausüben; aber mit biefer ganzen eigenthum= lichen Beredlung ber Geftalt ift fie boch nicht im Stande, Die einmal in ber erften Unlage ber Bilbung festgestellten Grundzuge berfelben zu vermischen. Ber die individuelle Seele als die Schöpferin ihres Körpers betrachtet, wird boch zugestehen muffen, baf ihre gestaltende Rraft bald erlifcht, und felbft in bem Reitraume, in welchem fie eine folche ausüben mag, ift fie boppelt Sie ift nicht allein genöthigt, einen Leib zu bilben, ber im Allgemeinen ben Gesetzen ihrer Gattung entspricht, sondern fie tann auch im Befondern fich von einer Menge eigenthumlicher Buge nicht befreien, bie ihren Erzeugern angehörten, und je mehr Die Aeltern beibe eine gleichmäßige und ibentische Stammform in ibrer Bestalt repräsentiren, um so sicherer wiederholt auch Die

Nachkommenschaft biese gewohnte Form, die in bem Thpus ber Gattung nicht vorgebildet, sondern nur möglich gelassen war. Allmählig indessen sehen wir doch im Lause der Generationen, ohne daß diese Schranke der Stammform überschritten wird, neue individuelle Eigenthamlichkeiten der Bildung auftreten, über deren Ursprünge wir nur wenige glaubhafte Bermuthungen haben.

Wir miffen nichts über die physischen Bermittlungen, burch welche überhaupt in den Maffen der organischen Reime sich die Unlage jur Bieberholung ber Gattungsgestalt bilbet; nichts über Die Bergange, durch welche Die gewöhnliche Aehnlichkeit der Kinder mit ben Aeltern zu Stande fommt; felbft bie Urfachen find un= befannt, welche bas Gefchlecht bes Rindes bestimmen. weniger werden wir die Abweichungen erklaren konnen, durch welche Die Uebertragung berfelben Stammform allmählig in verschiedene Individualitäten ausläuft. Indeffen durfen mir bod annehmen. daß die veränderten Buftande, in welche ber Lauf des Lebens die Organisation ber Aeltern bringt, bag ihre erworbenen Rrantheits= anlagen, ihre Lebensgewohnheiten, bag endlich ihr zunehmendes Alter felbft einen mitbestimmenden Ginfluß auf die Gigenthum= lichteit bes Wesens haben mag, bas erft noch entstehen foll. Bierin durften die Umftande liegen, die in derfelben Familie, felbst wenn wir einen ursprünglich vollkommen gleichen Formthpus beider Aleltern voraussetzen, doch allmählig eine Reihe individueller Modi= ficationen entspringen laffen. Die Art ber Fortpflanzung jeboch, wie sie allen höheren Thieren gemeinsam zutommt, muß sowohl Die Weite ber Unterschiede zwischen biesen Einzelformen als Die Dauer ihrer Erhaltung burch spätere Generationen wieder befdränken.

Wollen wir einmal vorhandene Spielarten eines Gewächses fortpflanzen, so thun wir dies mit sicherem Erfolg nur durch Stecklinge. In ihnen hat eine sehr große Anzahl von Zellen in organischem Zusammenhange sich bereits in jene eigenthümliche Bariation der Lebensvorgänge eingewöhnt, durch welche die Spielart sich von der allgemeineren Form der Art unterschied. Dieser starke

und maffenhafte Strom bes Lebens bietet baber eine Rraftgrofe Dar, welche burch äußere Einfluffe nicht leicht wieder von der eigenfinnigen Babn ibrer Entwicklung abgelenft merben tann. Same ber Bflange bagegen enthält gwar vielleicht in ber Anordnung feiner Elemente iene besondere Bildungstendeng auch, aber repräfentirt durch eine verhältnismäßig geringe Maffe, ja wahrscheinlich felbst nur durch einzelne Berhältniffe zwischen einzelnen Theilen Diefer Maffe. Diefe fleinere Grofe ber Bilbungsbewegung brangen Die äußeren Ginfluffe mahrend ber Entwicklung leichter wieder auf ben allgemeinen Beg ber übergeordneten Stammart jurud, beren Geftalt burch alle Berhältniffe aller Clemente bes Samens unter einander weit fester begründet ift. Man fieht baber aus bem Samen ber Spielart theils bie Stammart, theils andere Spielarten und nur bin und wieder auch vollfommen diefelbe wieder ericheinen. Wählt man biefe letteren Bflangen aus und läft fie völlig unter benfelben Bebingungen machfen und Samen tragen. unter benen ihre Mutterpflanze zuerft ihre eigenthümliche Bildung erlangte, fo befestigt sich zuweilen nach einigen Generationen Die Form ber Spielart und fie wird bann auch fortpflangbar burch Samen; aber immer pflegt eine fortgefette Ungunft ber äufern Umftanbe fie allmählig wieder in Die Geftalt Der Stammart qu= rückuführen.

Die höhere Thierwelt kennt nur diese letzte Beise der Fortpklanzung. Es ist daher von Anfang an zu bezweiseln, daß jede Eigenthümlichkeit der älterlichen Organisation in den Elementen der Massen, welche in ihnen als Keime der künstigen Gestalt bereitet werden, auf eine wirksame Weise repräsentirt sein werde; nicht darauf natürlich kommt es an, wie der erzeugende Körper gebildet sei, sondern darauf, welche von seinen Bildungszügen sich in bestimmten Verhältnissen der Keimtheile so ausprägen, daß sie in der solgenden Entwicklung des Erzeugten sich wiederholen müssen. Den Einsluß allgemeiner Verstimmungen des Stosswechsels und der ernährenden Functionen, weitverbreiteter Krankheiten der Säste oder des Nervenspstems würde man daher zuzugeben wohl geneigt

fein; die Nachwirkung folder Beränderungen mag fich auch auf Die Bildung der Fortpflanzungsteime erftreden, und mit den erb= lichen Krantbeitsanlagen, Die fie benfelben mittheilt, wirde fie auch eine gewiffe Abweichung ber entstehenden Gestalt von ben allgemeinen normalen Berhältniffen bedingen fonnen. weichung würde eine Mehnlichfeit mit ber eigenthilmlichen Bildung ber Aeltern fein, wenn auch beren Constitution fich bereits unter bem Eindruck einer überlieferten Rrantheitsanlage bilbete; fie würde dagegen die Kinder von den Aeltern unterscheiden, wenn erft eine im Laufe bes Lebens eingetretene Störung ben Organi8= mus ber lettern innerlich umgestaltete, ohne seine fertige äußere Form noch wesentlich modificiren zu können. Biel weniger glaub= lich wurden wir die Bermuthung finden, daß gang specielle Gingel= beiten ber Gestalt, am unglaublichften, baf aufällige Berftummelungen sich als angeborne Bilbungen in ben Kindern wieder= bolen follten. Die Erfahrung zeigt indeffen doch den erften Fall außerordentlich häufig; besondere Formen der Lippen, der Augen. ber Rafe geben beutlich erblich burch viele Geschlechter: felbst Dikbildungen, die feine Rechtfertigung in dem allgemeinen Topus ber Gattung finden, wie fechefingerige Sande, pflanzen fich in Diefer Beife fort; nur die Anerbung gufälliger, nicht ichon ben Meltern anerzeugter Mifformen bat feine fichere Erfahrung für fich. Bangen ift baber bie Ueberlieferung ber einmal in bie Buge ber Organisation aufgenommenen Einzelheiten genauer, als wir bachten: aber eben bies ertlart weit mehr die unveranderte Fort= pflanzung einmal bestehender Eigenthümlichkeiten, als ihre erfte Entstehung innerhalb eines gemeinsamen Thpus. Nast nur bie Krantheitsanlagen find uns in ihrer Entstehung und ihrem allmäh= ligen Einschleichen in Die Bildungstriebe ber Generationen begreiflich; aber die Mannigfaltigkeit ber Einzelformen, die fich aus bem menschlichen Thous entwickeln, besteht nicht in einer Bielbeit bloker Berfümmerungsweifen.

Aber ehe wir biefe Betrachtung fortsetzen, haben wir bes ans bern hinderniffes zu gedenken, welches fich ber Berfestigung und

Fortpflanzbarteit einer irgendwie entstandenen speciellen Bitdung au widerseten icheint. Es ift Die Kreuzung der Geschlechter. Die Bflanze erzeugt mannliche und weibliche Blutbenorgane meift in engster Rachbarichaft recht eigentlich auf bemfelben Stamme; Die Summe aller Lebensbedingungen, Die auf beibe eingemirft und fie gezeitigt haben, ift biefelbe; es ift zu erwarten, baf unter fo gunftigen Berhaltniffen bie Beitrage, welche jedes von ihnen gur Geftalt bes Sämlings geben will, unter einander völlig einstimmig find und genau jur Reproduction ber Stammgestalt in einander Die Aeltern eines Thieres, wie vollkommen fie auch immer benfelben Thous urfprünglich getheilt haben mogen, find boch unter manniafaltig verschiedenen Bedingungen aufgewachsen; am meiften wird bei dem Menschen, deffen Lebenstreise bie gröffte Bericbiedenheit barbieten, die Individualifirung jenes gemeinsamen Charaftere fortgeschritten fein. Unter ben Beranderungen, Die bierdurch die Rörper erfahren haben, mögen viele fein, die auf teine phyfifch wirtsame Beise sich in der Fortpflanzung gelten machen; andere werden dies thun. Aus dem Ausammentreffen fo verschiedener Bildungstriebe können daber allerdings neue Formen ber Nachkommen entsteben; aber Diefe Kreuzung, welche auch ferner iede fo entstandene Gigenthumlichkeit mit einer ihr fremden qu= fammenzuwirken nöthigt, wird die Berfestigung und unveränderte Fortvflanzung einer jeden bindern. Je mehr namentlich die moralische Sitte bagu führt, über ben engen Rreis ber Bermanbt= schaft hinauszugehen, in welchem dieselbe Bildungsform berricht. um fo mehr wird bie Bermischung beterogener Eigenheiten bas Auseinandergeben ber Stammform in feste febr abweichende Beftalten verhüten, und bafür ein allgemeines beständiges Schwanten in fleinen Grenzen um die Mittellage eines ziemlich gleichblei= benben Durchschnittstupus hervorbringen.

Rach welchen Gesehen übrigens die Berschiedenheit der älterlichen Körperbildung die des Kindes bedingt, auch darüber haben wir nur wenige allgemeine Ersahrungen. Wenn man annehmen kann, daß durchschnittlich die Abkömmlinge die Mitte zwischen beiben Aeltern halten, fo ift boch fraglich, mas bie Mitte felbst bedeutet. In einzelnen Beziehungen, wie vielleicht in Betreff bes Buchses, ber Körperfülle und mander Eigenthümlichkeiten ber Constitution scheinen Die beiden Bildungstriebe in der That fich wie zwei mechanische Rräfte zu einem resultirenden Gesammtprobuct zu verbinden, an welchem jeder von ihnen nach feiner Stärfe seinen proportionalen Antheil hat; in der physiognomisch bedeut= famen Bildung des Befichtes bagegen glauben wir baufig eine Rufammenfetzung aus einzelnen Bugen zu feben. beren einige bem Bater allein, andere nur der Mutter geboren, fo baf in ber Gesammtform fast wie in einer chemischen Berbindung bas eine Element an die Stelle bes andern mit ihm gleichbebeutenben fubstituirt erscheint. So ift es nicht felten, Die Augen Der Mutter und das haar des Baters in einem findlichen Gesicht verbunden au feben, beffen übrige Ruge vielleicht eine Mifdung ber Gigenthumlichkeiten beider bilben. In andern Fällen überwiegt jedoch einseitig der väterliche oder mütterliche Charafter vollständig, ohne baf bie Bedingungen Diefer Ericbeinung befannt maren. Bezug auf das Geschlecht ber Kinder ift es eine mahrscheinlich allgemein geltende Erfahrung, bag, wenn ber Bater alter ift, mehr Anaben geboren werben, und daß bies um fo mehr zunimmt, je alter ber Bater im Berbaltnif jur Mutter ift. Man bat hierin einen ber Grunde finden wollen, welche das allgemeine Ueber= wiegen der Angahl ber gebornen Anaben über die der Madden bedingen, und ungefähr 21 mannliche Kinder auf 20 weibliche tommen laffen. Da jedoch jene Altersbiffereng Die Geburt weib= licher Rinder boch nicht ausschließt, fo flart uns diese Erfahrung menig über die Urfachen des befannten Thatbeftandes auf. Die größere förperliche Kraft und Ruftigfeit des einen Theils scheint in der Fortpflanzung das Geschlecht der Kinder nicht nach sich gu bestimmen, ja nicht einmal im Stande gu fein, in ber Conftitution ber lettern ben Ginflug forperlicher Schmache ober Rrant= heit des andern Theils völlig auszugleichen. Daß ferner eigen= thumliche Bilbungetriebe eine Generation überfpringen ober in ihr

schlummern bleiben können, und daß die Züge der Großältern oft ausdrucksvoller an den Enkeln wiederkehren, ist eine bekannte und oft gemachte Bemerkung. Aber selbst die von der neueren Zeit versehmte Annahme, daß die Phantasie der Mutter ihrem Kinde die Züge eines Bildes mittheilen könne, an dem sie sich versehen, kann ich in Betracht nicht abzuleugnender Thatsachen nicht für unmöglich ansehen, obgleich ich in der Ueberzeugung, daß die geftaltende Kraft der Seele eng begrenzt sei, die abenteuerlichen Mißbräuche dieses Gedankens zur Erklärung aller möglichen Bilsbungssehler gern preisgebe.

Faffen wir nun unfere Betrachtungen zusammen, fo ift es nur ein Getante, ben wir über ben Urfprung ber individuellen Formeigenthumlichkeiten begen fonnen. Die Lebensgeschichte, Die für jeden Einzelnen eines Stammes boch immer eine besondere ift, arbeitet durch abweichende nie gang gleichartig Mehreren guge= meffene Ginfluffe feine Organisation zu einer charafteriftischen Bil= bung aus. Gind biefe Einwirfungen nun nicht im Stanbe, Die ichon verfestigte Körpergestalt bessen, ber fie erfährt, merklich von bem allgemeinen Thous feiner Gattung abzulenken, fo fann boch ein ftärkerer Rachklang berfelben in ber folgenden Generation ein= treten, beren gange Entwidlung von ihren garteften Anfängen an bereits unter bem Ginfluß Diefer veranderten Conftitution ihrer Das Ungleichgewicht ber Verrichtungen, bas Bor-Erzeuger fteht. wiegen ber Thätigfeit einer besonderen Organgruppe, Die specielle Richtung, welche die Stoffbereitung bes Rorpers genommen hat, Die einseitigen Erregungen bes Nervensustems, endlich die Gewohn= beiten, welche Gemüth und Phantasie angenommen haben und beren garter Ginfluß auf Die Bilbung ber Geftalt in ber Ent= stehung bes Organismus merklicher fein tann, als in ber Umgeftaltung bes fertigen: alle biefe Bedingungen, Die in ben alter= lichen Rörpern gegeben find, mogen einen urfprünglichen Stamm= darafter in verschiedene Individualitäten zu gerbilden im Stande Und wie überall die organische Ratur nicht leidet, daß ein Bestandtheil ihrer Erzeugnisse ohne Rudficht auf Die übrigen und

ohne eine compensirende Umgestaltung auch in ihnen verändert werde, so wird diese Summe von Bedingungen eigenthümsliche Umsormungen auch in solchen Theisen hervorbringen, auf welche sich unmittelbar ihr wirksamer Sinsluß nicht erstreckte. Die Folgerichtigkeit der organischen Bildung kann daher den neu entstehenden Körper noch weiter und charafteristischer von der Form der Aeltern entsernen, als es aus den einzelnen Motiven der Umsormung zu vermuthen war. Man muß hierin den Grund der Acclimatistrung sehen, die im Lause mehrerer Geschlechter die späteren mit äußeren Bedingungen außöhnt, an denen ihre Borschren zu Grunde gingen; die körpersiche Bisdung der Nachsommen ist ohne Zweisel hier eine mehr in sich selbst harmonische geworden und hat in neuen Formen das Gleichgewicht wieder gewonnen, welches die sertige und unnachgiedige der Borsahren unter dem Drucke ungewohnter äußerer Nachtheile verlor.

Bielleicht fann berfelbe Gebante von einer burchgebenden Einheit der organischen Geftaltung noch in anderer Beise einen Leitfaden durch die Mannigfaltigfeit ber individuellen Formen bieten. Dbaleich Die Berfchiedenheit Diefer Formen fo groß ift, baft es möglich wird, jeden Einzelnen durch einen Ramen von allen übrigen zu unterscheiden, so ift es boch unwahrscheinlich, daß fie eine gang principlose Bielbeit fei, in ber Art, bag irgend eine fpecielle Bildung des einen Rorpertheils mit jeder beliebigen Beftalt eines andern Theils eine Combination bilbete, beren Berwirklichung ben aufbauenden Rräften bes Organismus möglich Die Willführ bes Carricaturenzeichners geht ohne Zweifel märe. über Grenzen binaus, welche bie Natur felbft innehalten muß. Nicht jede Bildung des Kopfes wird mit jedem Buchs, nicht jede Armform mit jeder beliebigen Gestalt des Fußes zusammen möglich fein, noch gang abgesehen von ausschweifenden Gröfenverhältniffen, burch welche am leichtesten Die spielende Bhantafie abenteuerliche und unmögliche Bildungen hervorbringt. In der allgemeinen Gleichung, welche das Gefet des Körperbaues enthält, werden nur bestimmte Werthe ber veranderlichen Größen, aus benen fie

aufammengefett ift, ju einer möglichen und ausführbaren Korm combinirt werden fonnen. Nun ift es nicht unwahrscheinlich, baf Diejenigen Berbindungsweisen ber Theile, Die zu einem festen Gleichgewicht zusammenftimmen, feine andern find, als Die, welche Die Ratur auch fonft in ber Bilbung anderer felbständiger Gat= tungstween befolgt. Es ift eine alte und befannte Bemertung, auf welche Beber im täglichen leben von neuem verfällt, wie febr Bhpfipanomie, Saltung und Bewegung einzelner Menichen an bestimmte Thierarten erinnert. 3ch möchte Diese Beobachtung nicht babin gebeutet seben, daß auch bier die Natur fich in einer grund= lofen Biederholung früherer Topen gefalle, Die bier gewiß am unrechten Orte fein murbe, wenn fie nicht durch eine mechanische Nothwendigfeit fich rechtfertigen fonnte. Bei ber burchgebenden Gleichbeit Des allgemeinsten Formgesetzes, welches Die ganze Reibe der Birbelthiere beherricht, ift der Gedanke an eine folche Recht= fertigung möglich. Sobald die Natur einmal durch irgend welche Rebenbedingungen von der allgemeinen Rormalgestalt des Menschen au irgend einer darafteriftischen Ablentung veranlagt ift, wird fie am liebsten und bequemften in einen der andern feststebenden Accorde verfallen, welche fie in andern Thiergattungen zu beftan-Digen Typen ausgeprägt bat, und beren leichte Ableitbarkeit aus bem allgemeinen Formprincip bes Birbelthierreichs eben baburch bezeugt wird. Allerdings wird sie nicht zu der übrigen mensch= lichen Geftalt einzelne thierische Büge hinzufügen, sondern ben menschlichen Umrif überall jesthalten; aber innerhalb besselben wird fie boch die charafteristischen Lineamente einer Thierart mit iener beutlichen Annäherung an ben Gesammteinbrud wiederholen, welche wir alle beffer aus unmittelbarer Unichauung tennen, als es hier möglich fein wurde, fie zu schildern. Man fonnte bingu= fügen, daß die alltägliche Beobachtung gewöhnlich nur in ber Form einzelner Theile, namentlich des Gefichtes, jene Thierremi= niscenzen findet, daß fie aber in der That vielleicht regelmäßig burch die gange Gestalt und ihre Berrichtungen geben.

Wer hatte nicht blaffe Leute gesehen, mit wenig haar, fifch-

artig hervorquellenden runden Mugen, dem Munde des Karpfens? Ihre Lippen haben die Gewohnheit des Schmatens, ihre Saut ift falt und feucht; fie treten felten hörbar auf, fondern gleiten auf platten Fugen, beren gange Coble ben Boben berührt, mehr schlürfend umber. In andern gesellt fich zu ber Ablernase bie scharfe rundbogig geschwungene Rante ber Augenhöhle, ber buntle glanzende Blid des Bogels; ihr Geficht ift nicht breit, ihr Mund. ohne hervorzuragen, bennoch nach vorn zugespitt; ber längere Sals, Die schmalere Bruft, ber bobe Spann bes Fufes mit gehöhlter Soble, rasche Bewegungen, oft von jener abspringenten Edigfeit, Die dem gehenden Bogel eigen ift, vollenden dieses nicht minder charafteriftische Bilb. Rleine weiße, meift etwas unregel= mäßig stehende Nagezähnden in zierlicher Kinnlade, mit länglicher Befichtsform und Borliebe für trodene fuße vegetabilische Epeife, kommen zusammen mit kleinem schlanken Körper und artiger Nettigkeit ber Bewegungen vor; an gang andere Thierformen er= innert das mächtige Bebig mit zermalmenden Badenzähnen und hervorstehenden Edzähnen, das offenbar für Fleischnahrung und Knochen bestimmt, in einem breiten Besicht fich öffnet, mit ftark hervorfpringenden Jochbogen, runder Form des Ropfes überhaupt, untersetter Geftalt, furgen und fraftvollen Fingern ber Sand ver= Aber anstatt Diese Bilber zu mehren, wollen wir vielmehr ben Zweifel ausdrücken, ob wir in ber That ein Recht haben, ihnen fo viel Bedeutung zuzugestehen. Unleugbar ift bas gange Gebiet folder Bergleiche fehr ichlüpfrig, und indem wir in ihnen ein ernsthaftes Gesetz der Gestaltung zu ahnen glauben, fonnte es und begegnen, daß wir nur mit bem Uebermuth fünftlerischer Phantafie einige wenige wirklich vorfommende Büge zu gar nicht vorkommenden übereinstimmenden Gesammtbildern ausmalen. Man braucht nicht fehr scharf hinzusehen, um schon in den eben angeführten Beispielen einzelne Buge zu entbeden, Die zwar afthetisch bestechend, aber doch, so weit unsere jetige Renntnif fie zu beur= theilen erlaubt, physiologisch ohne Ginn find. Wir muffen baber Die Rritif Dieses Bedankens überhaupt von einem viel forgfältigeren

und scrupulöseren Studium der wirklich vorkommenden Gestalten erwarten, als es bisher, der gelegentlichen Beobachtung des tägelichen Lebens überlassen, stattgesunden hat; aber allerdings glauben wir, das eine solche Kritik aus dem Schwalle phantastischer Beregleichungen einen Kern von Wahrheit heraussinden würde.

Rebren wir nun von Diefen Bemerfungen über Die Entstebung individueller Bilbungen ju bem allgemeinen Tpous eines Stammes gurud, fo macht une die Babigfeit, mit welcher gang specielle Familiencharaftere fich oft burch viele Gefchlechter erhalten, barauf aufmertfam, mit wie viel größerer Confequeng ohne Ameifel jeber allgemeinere in sich harmonische Stammcharafter sich gegen seine Berwischung wehren wird. Wir fonnen nicht zweifeln, baf eine Nation, deren fämmtliche Blieder einmal diefelbe Grundform übereinstimment theilen, felbst die geringsten Eigenthumlichkeiten berfelben ftetig vererben werbe, jo lange feine Rreuzung mit anbers gebildeten Stämmen eintritt. Das Diftrauen, welches man babei gegen die Rraft und Lebensfähigkeit von Geschlechtern begt, die lange nur burch Rreuzung innerhalb eines engen Rreifes nabe verwandter Formen fich fortpflangten, ift einem natürlichen Stammcharafter gegenüber ohne Grund, und gilt nur, wo einseitige Gin= fluffe der Cultur in einzelnen Familien eben jenem allgemeineren Charafter eine specielle Ausbildung gegeben haben, deren fortdauerndes Anwachsen ein Ungleichgewicht bes ganzen organischen Lebens bedingt. Ueberbliden wir die Befdichte ber Bolfer, fo feben wir überall ba, wo eine folche ungestörte einheimische Abfolge der Generationen ftattgefunden hat, die alten nationalen Bhufiognomien und die Gigenthumlichkeiten des Rorperbaues durch 3abr= taufende unverändert fortbauern. Die Denkmäler Uffpriens und Megyptens, um viele Jahrhunderte unferer Zeitrechnung vorangebend, laffen uns in ihren bildlichen Darftellungen Die Geftalten und Besichtszüge berfelben Bolfer ertennen, Die noch jett jene Begenden bewohnen. Der Charafter Des ifraelitischen Boltes bat Love II. 2, Aufi.

fich trop feiner Berftreuung durch alle möglichen Rlimate überall fenntlich erhalten und läft nur eine gemiffe Angahl beftändig wiederkehrender Bariationen mahrnehmen. Gelbst die unterscheibenben Büge bes griechischen, bes römischen, bes celtischen und bes germanischen Körperbaues laffen sich trots der außerordentlichen Durcheinanderwürfelungen, welche biefe Nationen im Laufe ber Gefchichte erfahren haben, noch immer in einzelnen Landstrichen als die herrschenden Formen der leiblichen Bildung wieder ertennen. Und in ber That hatten wir feinen Grund, es anders voraus= Die Organisation einer natürlichen Art ift nicht eine fo gebrechliche und in sich unbarmonische Maschinerie, daß fie voraussichtlich nur in seltenen Glüdsfällen fich in ber Fortpflanzung volltommen gleich wieder erzeugte; mit Unrecht würden wir ein Mifitrauen Diefer Art, bas uns bei ber Borausberechnung ber Erfolge fünstlicher Vorrichtungen überfommt, auf Die regelmäßige Vorausbeftimmung von Naturereigniffen übertragen. ift baber weit weniger Die gabe Beständigkeit ber Stammarten, als vielmehr die erfte Entwicklung berfelben felbft, fobald wir vorausseten, daß auch sie, mit ihren weit größeren Unterschieden von einander, fich in ähnlicher Beise aus einem allgemeineren Gattungscharafter entwickelt haben, wie wir bie fleineren Bariationen ber individuellen Bildungen aus ber Form eines Stammes hervorgehen sehen.

Daß diese vielerwogene Frage von der Arteinheit oder Nichteinheit des ganzen menschlichen Geschlechts dis jest eine entschiedene Untwort nicht erhalten könne, wird, wie ich glaube, ziemlich das allgemeine Gesühl aller Unbefangenen sein. Aber ein Bedenken der ganzen Frage auf. Es würde eine willtührliche Boraussetzung sein, dem abgestuften Klassenhiptem, in welchem wir Familien unter einen Stammnamen, Stämme unter den Begriff einer Nation, Nationen unter die Bezeichnung einer Nace vereinigen, um endlich alle Racen in den einen Gipfel der menschlichen Gattung zusammenlausen zu lassen: es würde willtührlich sein, dieser Stufenordnung

neben ber logischen und physischen zugleich burchgängig eine historische Bedeutung ju geben. Logisch allein ift allerdings ihr Ginn nicht; benn wir konnen nicht meinen, lediglich jur Bequemlichkeit unferer Ueberficht Geftalten bier zusammengestellt und angeordnet zu haben, ohne daß ein in ihrer Ratur liegender Busammenhang ber Berwandtschaft sowohl diese Bereinigung als die Reihenfolge der Stellung rechtfertigte. Aber ebenfo, wie wir die verschiedenen Gattungen ber Bflangen als verwandte Modificationen eines allgemeinen Typus faffen, ber boch an fich felbst, als Bflanze über= haupt, nie eine Wirklichkeit hatte, fo konnen jene Unterschiede ber Menschenracen Abwandlungen eines Gattungscharafters fein, ber als folder ihnen eben fo wenig in natürlicher Birklichkeit voran= Sie find fammtlich die möglichen Fälle, die aus der all= gemeinen Gleichung bes menschlichen Befens entspringen fonnen, wenn die einzelnen Barameter, von denen die charafteriftische Einzel= form feiner Bilbung abhängt, entweder fo ober anders bestimmt Bei unferer Untenntnift biefer Gleichung und ihrer physischen Berwirklichungsweise ift es eine nicht sogleich widerlegbare, aber doch willführliche Unnahme, daß der allgemeine Gattungstwous zu Anfang in einer wirklichen, und nur in Giner wirklichen Form fich ausgeprägt habe, Die verschiedenartige Bestimmung der Parameter aber, von der bie fpateren Unterschiede abhangen follen, an biefem icon bestehenden Naturgeschöpf erft nachträglich und successiv burch bie Ginwirfung außerer Lebensbebingungen erfolgt fei. Wir muffen überall vielmehr ber anbern Möglichfeit eingebent bleiben, daß jebe einmal erfolgte Realifirung des allgemeinen Typus in irgend einer wirklichen Form gerade Die historische Entwicklung anderer Formen aus dieser abgeschnitten habe, gang ebenfo, wie ber Körperbau bes Kindes in weiten Grengen unbestimmt ift, fo lange es noch nicht erzeugt ift, fonbern nur die Organisation ber Aeltern feststeht, von benen es bervorgebracht werben foll; bas Erzeugte bagegen hat nur Gine Con-Stitution mit Ausschluft aller übrigen.

Es ift natürlich, daß man zwischen beiden Möglichkeiten burch

Die genquere Analyse Des bestimmten porliegenden Falles wird gu entscheiben suchen. Riemand wird an ein Urfäugethier benten, bas einft gelebt, und aus bem burch aufere Ginfluffe erft Gle= phanten, Rameele und Rinder allmäblig entstanden feien; in ben Bariationen bes menschlichen Geschlechtes bagegen tomme fein fo erceffiper Unterschied por, ber eine historische Ableitung aus Ginem Quelle verbiete. Es ift mabr: feine Menschenrace besitt ein physiologisch bedeutsames Organ, das der andern fehlte; in feiner haben vielfach vorhandene Theile, wie Babne ober Fingerglieder, naturgemäß eine andere Angahl als in einer andern; feine einzige Articulation bes Sfelets, feine Mustelicidt ift in verschiedenen Racen nach verschiedenen Brincipien gebildet ober gelagert; alle find zu aufrechtem Gange geschaffen, alle sprachfähig; Die physiolo= gifchen Berrichtungen theilen fie alle nach einem gemeinsamen Blane; in ber Lebensbauer, in ber Dauer ber Schwangerschaft, in bem Eintritt ber Mannbarkeit finden fich neben ben gablreichen Schwanfungen, benen bas menschliche Geschlecht in Bezug auf jeden biefer Bunkte ausgesett ift, feine beständigen Zeitunterschiede, welche die verschiedenen Racen von einander trennten. Differengen find Abweichungen in ben Größenproportionen ber Rörpertheile und hauptfächlich in ber Bildung und Farbung ber Bewiff, wenn die Natur nicht ben Reger äußeren Bededungen. schwarz, den Indianer roth gefärbt hätte, so würde in der ganzen übrigen Organisation biefer Stämme zwar vielleicht ber sonberungs= luftige Ginn Des Raturforschers, aber nie Die allgemeine Phantafie der Menschen einen Grund gesucht haben, fie als verschiedene Arten zu behandeln und von einem gemeinsamen Urfprunge auszuschließen. Denn die wirklich noch vorhandenen Unterschiede geben. wie alle Differengen, Die nur auf Größenverhaltniffen und beren wechselnden Combinationen beruben, burch ungablige Mittelftufen in einander über; felbst die Farbencontraste mildern sich durch die Beobachtung, bag zwar eigentliche Mitteltinten nicht vortommen mögen, baf bagegen in einzelnen Fällen, in einzelnen Sautfleden am Ende jede Race bas unterscheidende Bigment ber andern produciren kann, daß folglich auch diese Abweichungen immer wieder aus einem allgemeinen Gattungscharakter entwickelbar erscheinen. Fügen wir endlich hinzu, daß die verschiedenen Racen sich durch Kreuzung fortzupflanzen im Stande sind, so geht aus alle dem ohne Zweisel hervor, daß die engste Analogie der physischen Bildung alle diese Variationen des menschlichen Geschlechtes vereinigt.

Aber alle Diefe Umftande, felbft ber lette, wie ich fpater gu bemerfen haben werbe, beweifen nicht, daß die phyfifche Analogie auch eine hiftorische Berwandtschaft des Ursprungs einschließe. Jene beschwichtigenden Bergleiche sind unsicher, Die den Abstand zweier Extreme burch ungahlige Mittelftufen verwischen möchten; benn eben, wenn wir zugeben, daß durch unmerkliche Größenverande= rungen das eine in das andere übergeben könne, fo ift auf biefe Beife zulett Alles aus Allem zu machen. Es handelt fich aber barum, ob bie Ratur mit ihren wirfenden Rraften an bem phyfifchen Material, welches fie bearbeitet, gerade biefe Reihe von Uebergangen vollziehen fann, welche unfere Phantafie an bem blogen Bilbe einer Geftalt mit größter Leichtigkeit ausführt. fällt nicht fcwer, in Gedanken jede Kryftallform burch immer wiederholte fleine Abstumpfungen und Buschärfungen ber Ranten und Eden gulett in jede andere zu verwandeln. Aber die Mine= ralien find eigensinniger; fie verweigern oft burchaus, neben ihrer gewöhnlichsten Form eine andere anzunehmen, Die, blos stereome= trifc betrachtet, jener gang nabe verwandt scheinen fonnte; für Die bilbenden Kräfte lag fie boch fehr weit ab und war gar nicht Bon ber menschlichen Gestalt miffen wir gar nicht, welchen großen oder fleinen Werth für fie jene Broportionsver= schiedenheiten haben, Die wir in den Racen antreffen; den Werth ber Santfärbung bagegen bin ich fogar geneigt febr boch anzuichlagen, benn burch bie Bilbung ber Saut überhaupt unterscheibet ber Mensch sich fehr wesentlich von ben Thieren.

Run ist es wahr, daß die in früheren Zeiten lebhaft bemerkten Contraste zwischen den einzelnen Nacen sich gegenwärtig durch die bessere Kenntnig vieler Zwischenformen, welche ihre extremften Formen unter einander nabern, gemilbert haben. Mein einen erheblichen Beweis für Die Einheit bes ganzen Geschlechtes fann ich boch bierin nicht finden. Gefdichtlich ift es äußerft un= mabrideinlich, daß nicht ichon fruh felbft zwifden Stämmen von febr abweichender Bilbung Rreuzungen ftattgefunden haben follten, aus benen allmählig eine Menge von Mittelformen entftanden Wir können daber freilich nicht geneigt sein, jede fein fann. Stammeigenthümlichkeit, Die fich jest noch vorfindet, felbft wenn fie in größeren Begirten berricbend vortommen follte, unmittelbar als eine urfprüngliche besondere Form der menschlichen Gattung zu betrachten. Es liegt in ber Natur ber Sache und ift immer fo gehalten worden, daß bier, wie bei ber Betrachtung jeder Mannigfaltigfeit, in ber burch viele Mittelftufen am Ende febr verschiedenartige Glieder verbunden find, unsere Aufmerksamkeit fich besonders auf jene ausgezeichneten Bunkte der Reibe richtet. in benen Merkmale, welche von ba nach beiben Seiten bin an Deutlichkeit und Reinheit abnehmen, fich am bestimmteften gu einem in sich abgeschlossenen und ausbrucksvollen Bilbe verdichten. Finden wir nun, daß es folder Buntte mehrere gibt; finden wir, baß eine Menge eigenthumlicher Bildungezüge, Die in verschiedenen Stämmen vereinzelt und andeutungsweise vorkommen, fich in andern allmählig sammeln und eine gewiffe ausschließliche Combination unter einander eingeben; finden wir, daß fie zulett, jeder einzelne deutlicher hervortretend, eine immer festere und charakteristischere Berbindung knüpfen, und feben wir endlich, daß dies fo entstebende Bild nicht nur eine zufällig irgendwo vortommende Sonderbarteit, sondern das gleichförmige Gepräge einer großen, ausgedehnten, immer in gleicher Weise sich wieder erzeugenden Nation ift: fo gestatten diese Thatsachen junächst gewiß nur den einen mahr= fceinlichen Schluf, baf man in jedem folden Bilbe eine urfprüngliche Gestaltungsform erreicht habe, Die nicht aus vielerlei bedin= genden Umftanden allmählig zusammengefloffen fei. werben wir die Mittelformen, Die zwischen Diesen ausgezeichneten Bunften liegen, ale Broducte folder Rebenbedingungen faffen.

welche die eine ober die andere jener festeren Stammformen in minder daratteriftifche Bilbungen abgelentt haben. Die Geftalten bes Negers und bes rothen Indianers find beispielsweis zwei folde burchaus lebendige und in fich gufammenftimmende Gemalbe, beren einzelne Buge eine unbefangene Anschauung faum aus taufend verschiedenen fleinen Einwirfungen von außen murbe berleiten mogen. Es tommt hiergegen febr wenig in Betracht, bag auch ohne Kreuzung ber Racen manche Europäerfopfe ten Thous bes Regers ober fein Wollhaar zeigen; eine Thatfache, die ohne= bin, wenn man nicht eine ziemlich oberflächliche Aehnlichkeit für Gleichbeit nehmen will, außerordentlich viel feltner fein durfte, als angenommen wirb. Es fommt wenig in Betracht, baf auch unter Regern einzelne weiße ober hellfarbige Kinder geboren mer= ben, unter Europäern partielle Sautschwärzungen vorkommen. Alle diese Erscheinungen sind aus Krankheit ober local und zeit= lich beschränften Bedingungen erklarbar; feine tritt bei großen Bölfern Diefer Racen als eine burch Jahrhunderte hindurch gleich= förmig wiederkehrende Acukerung ihrer lebendigen Gestaltungstriebe auf. Go lange baber nicht andere Erwägungen uns eine ent= gegengefette Unficht aufdrängen, wird die ursprüngliche Berfchiebenheit einer nicht fehr großen, obgleich vielleicht niemals genau bestimmbaren Anzahl von Stammformen die natürlichere Annahme fein: boch bat es allerdings ein felbständiges naturwiffenschaftliches Interesse, der Möglichkeit einer Umformung Diefer Thpen in ein= ander nachzuforschen.

Die Berschiedenheiten der Wohnplätze, der Alimate, der Nahrung und Lebensweise, so wie der geistigen Cultur sind als Bebingungen dieser Umwandlung in Anspruch genommen worden. Geschichtliche Beobachtungen liegen indessen nicht vor, welche von irgend einer Combination dieser wandelbaren Elemente die Fähigfeit bezeugten, jene so weit gehenden Beränderungen der menschlichen Entwicklung hervorzubringen. Wir sind genöthigt, stückweis die Wirkungen zusammenzulesen, die jedes von ihnen in geringerem Maße auf die Gestaltung einzelner bessennter Stämme außübt, und boch find felbft biefe Einzeleinfluffe noch nicht alle burch genügende Beobachtungen ficher gestellt; noch unsicherer wird bas Bild ihres Gesammterfolges fein, bas wir uns entwerfen. Wirkung, welche Licht und Schatten auf Die Saut äußern, mar obne 2weifel wenigstens für Die außerwiffenschaftliche Bhantafie immer ber überrebenbste Beweis für die Macht bes Rlima. Die heiße Sonne Subans ben weißen Menschen jum Neger geschwärzt, galt als die natürlichste Spothese, ber etwas schüchterner als Gegenbild die Bermuthung nicht gefehlt hat, der ursprünglich fcmarze Urmenfch fei unter gunftigen Bedingungen allmählich jum Rautafier gebleicht. Der weiße Menschenstamm schien in feinen beiben Barietäten, ber blonden gelb= oder rothhaarigen lichthäutigen blauäu= gigen und der brünetten schwarzhaarigen dunkelhäutigen schwarzäugi= gen ichon die Anlage zu einem Auseinandergeben in verschiedene Racen zu tragen; fügte man bie Unnahme bingu, daß die Färbung ber Saare und ber Saut auf einem und bemfelben physiologischen Grunde berube, fo lag die Soffnung nabe, die Mannigfaltigkeit ber Typen aus biesem einen entwickeln zu können. fachen entsprachen biefer hoffnung nicht. Der gange burch alle Bonen ausgedehnte Continent Ameritas war von dem trot gablreichen Mobificationen bod ibentischen gimmtbraunen Stamme bewohnt, von bem nur die nördlichfte Bevolferung in ben Bolargegenden abweicht; in der heißen Bone ber alten Welt finden fich von Weft nach Oft Regervölfer, braune malavische Stämme und weiße tautafifde unter taum verschiedenen flimatifchen Bedingungen; in ben gemäßigten Erdgürtel theilen fich tautafische und mongolische Die hat ferner, wo eine Kreuzung ber Racen mit Sicherheit ausgeschloffen mar, ein weißer Stamm unter ben Tropen mit ber oberflächlichen Braunung ber haut zugleich beren neger= artige Cammtglatte, fein Saar Die Ratur ber Bolle, feine Ropfbildung ben Typus ber schwarzen Race ober sein geistiges Leben das Naturell derselben angenommen, noch ift umgekehrt mit ber Berbleichung, Die bas Colorit bes Regers unter einem unzufagenden faltern Klima erfährt, ein wirtlicher Uebergang in fauta=

fifche Bildung verbunden gemefen. Nachdem die Regerbevölkerung Ameritas fo gablreiche Gegenftande ber Beobachtung bargeboten hat, lobnt es fich nicht mehr, auf einzelne unanalbfirbare Ergablungen früherer Zeit zurudzukommen, nach benen irgend ein einzelner Reger in Europa gebleicht fein foll. Daß Jahrtaufende bierin mehr bewirken wurden, als Jahrhunderte, ift nicht mabrscheinlich; benn Jahrtausende find es doch schon, daß wir weit weniger auffallende Bildungsunterschiede nahe unter einander vermanbter Stämme ungeschmalert fortbauern feben. Dan bat biefen Erfahrungen fich zu accommodiren gefucht. Sebe am Anfange ber Geschichte, obwohl nicht nothwendig gleichzeitig, in einem Klima, das ihr entsprach, aus dem Urstamme bervorgegangen; einmal entstanden aber sei fie unveränderlich geworben und ber ursprüngliche allgemeine Charafter ber Menschbeit, nach= bem er eine biefer specifischen Gestaltungeformen angenommen habe, tonne nun durch feine entgegengeseten klimatischen Gin= fluffe mehr in die Stammform gurud, ober in andere Racengestalten hinübergebildet werden; nur die Kreuzung ber Racen stelle mittlere Formen wieder ber. Mancherlei Schicffale feien binzugekommen, um die fo entstandenen Barietäten über die Grenzen ihrer urfprünglichen Wohnsite hinaus zu treiben, und die gegen= wärtige klimatische Berbreitung berfelben entspreche nicht mehr ben flimatischen Bedingungen ihrer Entstehung. Man fieht indeffen, wie nabe Diefe Meinung eigentlich body ber andern tommt, daß jene urfprüngliche Einheit nur in dem Gattungsbegriffe des Menschen gelegen babe; benn ba für fie felbst ber tautafische Topus nur eine Diefer klimatisch abgeleiteten Formen sein kann, weil er als Urform ja noch jene Umwandlungsfähigkeit in verschiedene Racen besiten mußte, fo ift die Unnahme eines physisch realisirten und historisch vorhanden gewesenen Urbildes eine willführliche Buthat zu bem Beftebenben.

Auch Erfahrungen aus der Thierwelt find der Annahme fo großer klimatischen Sinflüffe nicht günstig. Man wird nicht Beispiele anführen mögen, deren Beweiskraft nur auf gleich unsicheren Bermuthungen beruben würde, wie vielleicht die außerordentliche Berschiedenheit der Sunderacen. Da wir durchaus nie eine der= felben ohne Kreuzung mit einer andern ihren Thous verlaffen feben, fo ift die Boraussetung obne Grund, fie für mannigfaltige Musartungen einer früher bestandenen Urrace zu halten; vielmehr ist ihre ursprüngliche Verschiedenheit gleich mahrscheinlich wie die ber Menschen. Rinder, Bferbe und Schafe bagegen seben wir allerdings unter bem Ginfluffe ber Rucht und bes Rlima in Spielarten außeinandergeben, deren äußerer Umrif zum Theil ziemlich auffällig von dem allgemeinen Typus ihrer Gattung abweicht, nicht nur baburch, baf balb bie Fetterzeugung, balb bie ber Wolle gefteigert wird, und bag einzelne übermäßige ober feltfame Bilbungen ber Borner und Schwange fich einfinden, fontern auch burch Aenderungen in den Broportionen der Steletbilbung, Die fich bei Reinhaltung ber Race fortpflanzen. Diefe Berichieden= beiten entsprechen ben abnlichen Bariationen bes Buchses, Die wir innerhalb beffelben menichlichen Stammes nach Maggabe ber äußeren Bedingungen oft eintreten feben und ebenfo oft vermiffen. In der Regel verfürzt fich die Gestalt bei boberer Ralte Des Klima, aber ber gröfte Buchs gebort boch ber gemäßigten Bone; mäßig trodene und warme Ebenen entwickeln bie Formen voll und fräftig zugleich, feuchte Riederungen erzeugen eine ichlaffe breite Fülle, Berghöben geben fürzere, gebrungene und magere Geftalten; übermäßige, schon während des Wachsthums beginnende Arbeit halt ben Buche gurud und Die Bevolferung ber Stadte ift burch= schnittlich länger und schlanker als die des Landes. Ausnahmen von allen diefen Regeln find gablreich und man er= innert fich an ihnen, daß die äußeren Bedingungen ein vielver= ichlungenes Gewebe fint, beffen Kenntnif noch in feinen Unfängen In ben Thieren nun zeigen alle jene Bariationen, wie fie auch entstanden sein mogen, nicht die Kraft, fich nach dem Auf= boren ihrer Urfachen und unter verändertem Klima fortzuerhalten: fie arten nach und nach in ben allgemeineren Charafter ber Stamm= art zurück.

Die Erfahrungen fprechen baber im Gangen nicht für eine To bedeutende umgeftaltende Rraft ber außern Ginfluffe, welche wir jett kennen; und in ber That hat man oft versucht, die Bilbung ber Racen von andern und unbefannten, aber intensiver wirfenden klimatifchen Gewalten ber Borgeit abzuleiten. Es liegt eine gewiffe Baufung bes Schwierigen barin, für ein Ereignif, beffen Wirklichkeit nicht ficher ift, Urfachen anzunehmen, von benen man fich feine Borftellung machen fann. Beruft man fich barauf, bas Leben ber Erbe fei vormals ichöpferischer, intensiver gewesen als jetst. fo wird biefe etwas unbestimmte Anschauung gang ebenfo leicht für die entgegengesetzte Ainsicht benutbar fein. ductiver die Erde mar, besto mahrscheinlicher, daß fie gleich anfangs verschiedene Typen neben einander schuf. Gleichwohl wird es unmöglich fein, Die Bermuthung einer urfprünglichen Ginbeit Des Menichengeschlechts vollkommen zu widerlegen, und so gewichtvoll Die Analogien fein mogen, auf welche fich die Abneigung der Naturforscher gegen sie gründet, so reichen sie boch nicht aus, auf eine zwingende Beife die nothwendige Bielheit der anfänglichen Bilbungen barguthun.

Sollte inbessen der Gedanke einer allmähligen Entwicklung der Nacen durch äußere Einflüsse wieder aufgenommen werden, obwohl er die Abhängigkeit eines Organisationsthpus von der unorganischen Welt in ebenso greller Weise wie der entschlossenste Materialismus lehrt, so würden wir doch die klimatischen Einflüsse nur als mithelsende Beringungen ansehen, welche den Bibungstried zwar aus der Nichtung seines ursprünglichen Weges ablenken, in einen neuen Weg aber nur deshalb überführen können, weil er selbst in diesen überzuspringen und in ihm zu verharren eine natürliche Neigung hat. Wenn zu einem chemischen Element eine größere Wenge eines zweiten gefügt wird, als zur Erzeugung der niedrigsten Verbindungsstuse beider gehört, so bleibt der Ueberschuß zunächst unverdunden. Vermehrt man ihn aber noch weiter, so kann ein Punkt kommen, an welchem unter günstigen Verhältnissen auch diese vergrößerte Masse weiten Elements von dem ersten

völlig gebunden wird und mit ihm zu einer andern eigenthümlichen Berbindung zusammenschmilgt. Aehnlich könnte man fich vorstellen, daß auf eine feststehende organische Form die Summe ber äußern Einfluffe zuerft umgeftaltende Ginwirtungen ausübt, Die lange Beit nicht vermögen, die beftändige Wiedererzeugung Diefer Stammform zu verhindern, und die deshalb nur untergeordnete individuelle oder nationale Eigenthümlichkeiten begründen, den Bariationen ber Buchtthiere vergleichbar, die nur fo lange bauern, als ihre be-Aber es fonnte bei langerer Dauer folder bingenden Urfachen. Einflüffe ein Puntt erreicht werben, an welchem ber organifirenben Rraft ihre Gelbsterhaltung leichter wird, wenn fie die urfprüngliche Form gang aufgibt und in eine neue überfpringt, eine folche nämlich, die in der allgemeinen Gleichung des Organismus ebenfo wie jene nicht nur als Möglichkeit, sondern als bevorzugte Mög= lichkeit enthalten mar, weil in ihr, wie in jener, die bilbenben Triebe wieder ein ftabiles, ju beständiger Biedererzengung fähiges Gleichgewicht gefunden haben. Die Mannigfaltigfeit aller mog= lichen Bilbungeformen murbe une bann wie eine Reibe erfcheinen. welche mehrere Maxima der Festigkeit, der innerlichen Uebereinstimmung und ter organischen Gelbsterhaltungstraft befitt. Wird Die organische Entwidlung burch außere Einflusse von einem Diefer Maxima, Diefer ausgezeichnetsten Gestalttypen abgelenkt, fo erzeugt sie zunächst schwankende, veränderliche, ungewisse Formationen, die beständig, wenn die außern Bedingungen nachlaffen, nach jenem festeren Thous jurud gravitiren, bem fie am nächsten liegen. Ift jedoch einmal der bildende Trieb durch eine Summe von Ablen= fungen bis zur Bafferscheibe zwischen feinem eigenen Gebiet und bem des benachbarten Maximum getrieben, fo wird er nun nicht mehr durch die Rraft der äußern Umftande, sondern durch feinen eignen Fall, seine eigne Beschleunigung, die wieder ein sicheres Gleichgewicht ber Rrafte fucht, völlig über fich felbft binausgeführt, und es entstehen Bilbungen nach einem neuen, wieder conftanten Typus, der ebenso wie der frühere eine Burgel der allgemeinen Formgleichung ift. Gine folde Borftellungsweife murbe bie große

Rabigfeit erffaren, mit welcher gewiffe, von außeren Bedingungen unabhängig gewordene Sauptformen fich überall erhalten; fie würde zugleich begreiflich machen, wie um diese berum sich eine große Angabl veränderlicher, leichter verwischbarer, in Babrbeit von äukern Einflüffen abbangiger Awischenformen gruppirt, und endlich murbe fie bie Entstehung einer jener Sauptformen aus ber andern ale möglich erscheinen laffen, ohne zu durchaus ungewohnten und unangebbaren Ursachen der Umwandlung greifen zu Bas eine Jahrtaufende hindurch fortgefette Ginmirtung äuferer Reize auf einen Stamm, beffen Ratur burchaus nur gu einer einzigen festen Entwicklungsweise vorbestimmt mar, nicht bewirken konnte: Diese Manniafaltigkeit ber Gestaltungen konnte recht wohl aus berfelben Einwirfung bervorgeben, wenn fie auf einen Bilbungstrieb geschab, ber außer vielen gufälligen Auspräaungen, in benen er nicht ruben tann, boch von Saus aus in mehreren Accorden von gleich fester Fügung sich auszugestalten Aber freilich ist erfahrungsmäßig auch bies noch nicht erwiesen, was wir hierbei voraussetzen, daß nämlich jene gablreichen Uebergangsformen, ihrer natürlichen Seimat entrückt, weniger unwandelbar find, als die Rernformen, die wir uns als ihre Musgangspunfte bachten.

Auf alle Fälle würde die Mannigfaltigkeit der wirklich vorstommenden Formunterschiede zu groß sein, um sie hier zu beschreisben, und das Interesse einer allgemeinen Anthropologie ersordert nicht die Lösung dieser umfänglichen ethnographischen Aufgabe. Suchen wir aber nur jene Hauptsormen auf, so scheint kein Grund vorhanden, die bereits von Blumenbach gegebene Eintheilung in die fünf Hauptstämme der Neger, der ameritanischen Rothhäute, der Malahen, der Mongolen und der Kaukasier zu verlassen.

Mit Ausnahme der blaß fleischroth bleibenden Innenflächen von Hand und Fuß färbt der bei der Geburt röthliche Körper des Negerkindes sich sehr bald durch eine unter der Oberhaut

liegende Schicht von Bigmentzellen. Die Schwärze, beren bellere und tiefere Tone gum Theil nationale Berichiedenheiten ber Stamme find, wird intensiver burch Sitze und Licht, und bleicht im Alter und in falterer Luft; ihre tieffte Schattirung tommt nicht genau unter dem Aequator, sondern nördlich und füdlich von ihm vor. Die Baut ift sammetweich und ölig, burch eine beständig ftart riechende Ausbunftung bem Europäer unangenehm. fohlichwarz, nicht von freisrundem, fondern von länglichem Durch= ichnitt, in ber erften Rindheit weich, bald barter, in einzelnen Buideln gufammenftebend, breben fich in Spiralen von febr geringer Beite und verfilgen fich, bas einzelne nicht langer als einige Boll, unter einander zu einem dichten wollartigen Gewebe. Dimenfionen des Körpers erinnern in mancher Beziehung an thierifche Formen. Das Beden, wenigstens bes manulichen Geschlechts, ift enger als bas ber tautasischen Race und bie Darmbeine steben fteiler aufgerichtet, baber eine geringere Breite ber Suften und hervorhängender Unterleib. Der Oberarm ift entweder fürzer oder bod nicht länger als ber bes Europäers, aber ber lange Borber= arm und die ebenfalls lange und fcmale langfingerige Sand bewirfen einen auffallenden Eindruck von Langarmigkeit. Auch der Dberichentel ift im Berhältnift zum Unterschentel fürzer, bas Bein mager und foll häufig fehr tenntlich burch feitliche Zusammen= drudung die Form des Thierbeines zeigen. Eine wenig entwidelte Bade leitet endlich zu einem langen Blattfuß, beffen gange Goble ben Boben berührt, ohne Spannhöhe, mit breitem niedrigen Saden und fleinen Beben, von benen bie große beutlicher als bei Europäern der zweiten an Länge nachsteht und durch weiteres Abstehen von ben übrigen auffällt. Gin furger Sals mit ftarter Musculatur trägt ben feitlich zusammengebrückten, von vorn nach hinten läng= lichen Ropf. Un die niedrige geneigte Stirn ichließen fich zwischen ftumpf vorragenden Rändern ber Augenhöhle platte Nasenbeine, mit abgerundetem Ausschnitt, breit vorspringende edige Jochbeine, weit nach vorn ausladende Riefer mit schräg auf einander treffenben Bahnreihen und biden mulftigen Lippen. Das zurudweichenbe

Rinn ift fast bartlos, bas Dhr flein, aber bid in feiner Ban-Eine borisontale Linie, Die Deffnung bes bung und abstehend. äuftern Geborganges berührent, bildet mit einer andern, welche Die hervorragenoften Buntte von Stirn und Oberfiefer verbindet. einen Wintel von 70-75°. Diefer Wintel ift in allen Racen bei bem Rinde größer als bei bem Erwachsenen; bei bem Reger machit ber Gesichtstheil bes Ropfes besonders ftart nach, und ber Schabel tritt um fo mehr gegen ihn gurud. Aber bas bafliche Bild, welches die Bereinigung aller diefer thierabnlichen Buge gegewährt, ift boch in vielen Stämmen burch feinere Bilbung ver-Die ebenholzschwarzen Joloffs, Die röthlichen Afchanti's. Die gelblich ichwarzen Mandingos und Fellatahs, auch an intellec= tuellen Anlagen bervorragent, befitsen edleren Buche und zum Theil icone Gesichtszüge; felbst die breite und eingebrückte Nafe ift in einigen Stämmen burch eine hervortretenbe fast ablerartige Bilbung verbrängt. Die gange Race ift urfprünglich auf bas Innere, ben Beften und Guben bes afritanischen Continents befdrankt; im Sudwesten ichlieft fich an fie bie schmutzig bellbraune fleine hagere und hafliche Nation ber Sottentotten, im Guboften Die größere wohlgewachsene broncebraune Race ber Raffern.

Der rothe Menschenstamm bewohnt mit Ausnahme ber Polarregionen das ganze amerikanische Festland. Das Colorit, ron der Farbe eingeweichten Sohlenleders bis zu verschiedenen Schattirungen duntleren und helleren Rothbrauns wechselnd, ist tieser und ausgeprägter bei bedeutender Uebung körperlicher Bewegung. Trot mannigsacher Unterschiede der einzelnen Stämme ist doch der im Ganzen sehr gleichsörnige Eindruck, den die Bildung aller macht, von jeher von den Beobachtern hervorgehoben worden. Der Buchs der meisten ist nicht sehr hoch, sondern gedrungen und untersetzt, Brust und Arme musculös und entwickelt, die Beine weniger voll und wohlgebildet. Die Hände, deren Kälte als ein charakteristisches Zeichen selbst bei Mischlingen der Nace mit Europäern noch vorkommen soll, sind klein, wie auch die Füße; Finger und Zehen schmal und lang, die große Zehe etwas ab-

ftebend; die Saltung des Körpers aufgerichtet, ber Unterleib lang und hervortretend. Der Ropf, dem mehrere Stämme durch Breffen und Binden in der Kindheit fünstliche Formen geben, ift bei wenig entwickeltem Sinterhaupt breit in ber Mitte. Das Gesicht ift groß, bod nicht platt, ftart bervortretende, boch nicht edige Badenfnochen verlegen feine gröfite Breite in die Gegend ber Wangen. die gerundet, voll und geschwungen sind; aber auch im Profil ift Die Entfernung vom Ohr bis an Die Umriftinie Des Gefichts be-Die niedrige geneigte nach oben fich verengende Stirn bedt mit hervorragenden Hödern weite tiefe etwas nach innen und unten gestellte Augenhöhlen; die Augen selbst, mit schwarzer oder brauner Bris, von bogenförmigen Braunen überwölbt, find von eruftem finfterem Blid, beffen Contraft mit bem fanfteren Ausbruck des großen Muntes erwähnt wird. Die Raje tritt mehr oder weniger gebogen, häufig in der Form der Adlernafe oder mit einer Brechung ihrer Umrifilinie hervor; die Lippen find breit, boch nicht wulftig; bas Dhr zierlich und flein, ber Bart meift fehr bunn ober faum vorhanden, bas haar fcmarz grob lang glangend und burchaus schlicht. Go berabgetommen viele biefer Stämme fein mogen, fo liegt boch in ihrem Bilbungsthpus ein Charafter, ber zu äfthetischer 3dealifirung weit mehr als die Geftalt des Regers auffordert.

Die malahische Race gewährt ein weniger charakteristisches Bild. Die Inseln bes indischen und des großen Oceans sind von einem Bölsergemisch eingenommen, dessen Herkunft und bessen Zugehörigkeit zu den übrigen Racen schwer zu ermitteln ist. Unter diesen Stämmen unterscheidet man die Maladen, die von den Philippinen, wie es scheint, und von den unliegenden Inseln als ihrer Keimat ausgegangen, auf dem Festland die Haldinsel Malacca beseth haben. Ihre Hautzarbe ist braun, in mannigsachen Schattirungen vom Kastanienbraun bis zum Rhabardergelb wechselnd, das reiche Haar des Kopfes schwarz, dicht lodig und weich, die Gestalt schlant und von mittler Größe, doch nuskulös und außersordentlicher Gewandtheit fähig; Hände und Rüße klein. Der

Schabel ift mäßig schmal, die Stirn hoch und krumm gewölbt, die Augen weit geschligt, die Nase breit und weitflügelig, der Mund groß, der Oberkieser wenig hervorspringend, das Kinn spit, die Züge des länglichen Gesichts mehr ausgeprägt als abgerundet.

Die gelbe mongolif de Race ift über ein ungeheures Terrain ausgebreitet. Gie nimmt Die Bolarregionen von Europa und Amerifa ein und wohnt in Afien vom taspischen Meere und vom Ural bis nach Japan und Korea, vom nördlichen Eismeer bis zum Simalang. bem Ganges, bem Meerbufen von Bengalen. Die große Manniafaltigkeit ber Klimate biefer ausgedehnten Landstrede und Die Berschiedenheit ber Cultur, welche fie ihren Bewohnern erlaubt, bringt auch in die forperlichen Eigenschaften der Race manche Abweichungen. In der bezeichnendsten Gestalt repräsentiren den mongolischen Thous Die noch jest nomadifirenden Sirtenvölfer Innerafiens. Der fugelige ober fast murfelförmige Schabel zeigt eine niedrige zurudweichende platte Stirn, febr porspringende edige Jochbeine. Die dem flachen Gesichte seine gröfite Breite in der Wangengegend zwischen ben großen abstehenden Ohren geben. Die Rase ift turz, flach und breit, mit plattem Stirnraum über ihrer eingebrückten Burgel; Die enggeschlitten schief nach innen und unten gestellten Mugen stehen weit auseinander, ihr innerer Winkel ift abgerundet, Die Liber Did, Die Brauen schwach. Das Haar, nicht reichlich, ift schwarz und schlicht, ber Buchs von mittler Größe, richtig proportionirt, wenig Reifchfülle ber leichten und dauerhaften Ge-Die Farbe ber Saut, weizengelb, braunlich bei Diefen nomadischen Stämmen, wird duntler bei ben Bolgroolfern, Die mit niedrigerem Körperbau und außerft reigbarem Nervensuftem unter Den ungunftigften äußern Bedingungen leben. In ben feghaften und civilifirten Nationen ber Race, Chinefen und Japanefen, hellt das Colorit fich auf, und namentlich das weibliche Beschlecht ber höhern Stande nahert fich ber Weife ber fautafifchen Saut; Gefichtszüge und Geftalt bewahren ben Thous ber Race getreuer und erscheinen in feinem eigenen Ginne verebelt.

Es ift unnöthig, die befannten Eigenthümsichkeiten ber kau = tasischen Race, bas Dval bes Gesichtes, die Höhe und Wölsbung der Stirn, das senkrecht niedergehende Profil mit zurückgehaltenem Mund und gewöldtem Kinn, so wie die übrigen Proportionen der Gestalt hier ausdrücklich zu erwähnen. Wie dieser Stamm als Träger der geschichtlichen Entwicklung des menschlichen Geschlechtes unsere späteren Betrachtungen vorzugssweise beschäftigen wird, so werden wir auch Veranlassung haben, der charakteristischen Züge seiner einzelnen Zweige noch weiter zu gedenken.

Wie nun die gablreichen Mittelformen, auf welche teines biefer typischen Bilber gang paft, wie z. B. Die Bapuas und Alfuros ber Gubfeeinseln, ihnen anzuschließen find, welche Bilbungen ferner als Kreuzungen verschiedener Racen, welche anderen als klimatische Modificationen zu faffen find: über biefe Fragen muffen wir bie Entscheidung ber speciell vergleichenden Ethnographie und mahr= scheinlich einer viel späteren Bukunft überlaffen. Unfere wirklichen Berbachtungen scheinen mir nicht in hinlänglich lange Zeiträume zurudzureichen, um über ben Ginflug bes Rlima in biefer Beziehung urtheilen zu fonnen; fie find felbft unzulänglich, um bie Wirfung ber Racenfreuzungen vollständig zu überseben. Daß aus Diefer zunächst eine zur Fortpflanzung fähige Nachkommenschaft entspringe, ift nicht in Bezug auf Die Bermischung jeder Race mit ieber völlig erwiesen, obwohl an fich glaublich genug. Dag jedoch alle Mifchlinge auch ohne neue Berbindung mit einer ber Stammformen ine Unbegrenzte fortpflanzungefähig feien, ift nicht außer allem Zweifel und in Amerika felbst scheint man gegen Diefe Fähigfeit Miftrauen zu begen. Die erstmalige Kreuzung zweier Racen erzeugt ftets eine Mifchform aus ben torperlichen Differengen ber Meltern, mahrend innerhalb einer Race bie individuelle Eigen= thumlichkeit des einen erzeugenden Theils fich oft mit fast völliger Musschlieflichkeit auf Die Rinter überträgt. Inteffen find haupt=

fächlich bie Farbennuancen ber Mifchlinge, weniger bie Architectonit ihres Körperbaues bisher Gegenstand bes Studiums gewesen. Die Kreuzung von Weifen und Negern in ben Mulatten, Die von Beifen und Indianern in ben Meftigen bringt baufig, namentlich aber burch frater wiederholte Berbindung Diefer Mifchlinge mit bem weifen Stamme, febr fcone, auch geiftig wohlbegabte Bil= bungen berpor. In ber fünften Generation einer wiederholten Rudmifdung mit Beifen geht in ben Mulatten Die lette Gpur Des Regerblutes verloren; aus der vierten zwischen Mulatten und Regern geben wieder völlig schwarze Nachkommen hervor. Abkömmlinge von Regern und Indianern, Chinos, bilben eine ber häflichsten Dijdungen, sowohl leiblich als hinfichtlich ber Gemuthbart. In ben Cafusos hat bas indianische Roth und bas äthiopifche Schwarz fich zu buntlem Raffeebraun verschmolzen, und mie in ben Bugen bes Wefichts, fo zeigt fich bie Mischung ber Racen besonders in der Sagrbildung; das lange ftraffe indianische Saar fleigt von ber Mittelftirn fußboch auf und verfilgt fich, an feinen Spigen nad Art ber Regerwolle gefräuselt, zu einem bichten Gemebe.

Die Erwähnung dieser Berhältnisse führt uns noch zu einem Gesichtspunkt, den man in der Betrachtung der Mannigsaltigkeit der Menschenformen am liebsten sogleich einzunehmen pklegt. Denn ganz gewöhnlich beginnt man diese Ueberlegungen mit der Behauptung, es sei vor allem nöthig, den Begriff einer natürlichen Art oder Species und den einer Spielart oder Barietät so genau als möglich sestzustellen. Man sucht den Satz zu begründen, daß alle Menschenracen nur Spielarten einer Art, nicht verschiedene Arten einer Gattung sind. Ich habe diese Ausbrücke bisher nicht so erwähnt, als läge in ihnen ein entscheidendes Motiv für die Fassung unserer Ansichten, und in der That glaube ich, daß ihre weitläusige Einführung und Discussion nur geeignet ist, den eigentlichen Inhalt der Frage, um die es sich handelt, unter einem logischen Formelspiel verschwinden zu lassen. Es hat offenbar keinen Werth an sich, ob man für die Unterschiede der mensche

lichen Racen ben einen ober ben andern Ramen mablt: aber man fucht eine Beantwortung ber Frage, ob fie alle aus einem und demfelben Urstamme historisch durch Zeugung und klimatische Ginwirfungen entstanden fein tonnen. Man glaubt diefe Möglichkeit baburch zu sichern, bak man fie nur als Spielarten einer Art poraussett: fie baben bann ein gemeinsames Bilbungsgeset, bas nur burch verschiedenartige Bestimmungen einzelner in ihm unbeftimmt gelaffenen Größen in verschiedene Formen ausläuft. Unfere Untenntnif ber organischen Bilbungsgesetze erlaubt uns jedoch nicht, Diefe wesentliche Ibentität des Tupus aller Racen, ober eine fo weit gebende Identität, daß alle Unterschiede den außeren Gin= wirfungen zugerechnet werden fonnten, unmittelbar zu beweifen. Wir feben uns beshalb nach einem außern Rennzeichen um, an welchem wir uns berfelben verfichern fonnen, und bies glauben wir in ber Thatfache gefunden zu haben, daß die Menschenracen fich fruchtbar mischen und die Broducte ihrer Kreuzung zu weiterer Fortpflanzung fähig find. Man wird nicht leugnen fonnen, daß Diefes Merkmat von Wichtigkeit ift; benn ohne Zweifel, wenn bie Natur Grengen zwischen ben einzelnen Gattungen ihrer Geschöpfe innehalten will, muß es irgendmo eine Berichiedenheit ber Bestaltungetriebe geben, welche bie Erzeugung von Mittelformen Bewift geboren baber Die Menschen burch Diefes ausschlieft. Reugnif ber Erfahrung zu einer Gruppe zusammen, in ber ein wesentlich gleicher Bildungstrieb berrscht. Aber ich weiß nicht, was wir gewinnen, wenn wir diese Thatsache in ben Ausbrud umseten, Die Menschenracen seien nur Barietäten einer Urt. Barietat ift für fie ein Titel ohne Ginfunfte. Soll in ihm nur Dies liegen, daß fie fich fortpflanzungsfähig vermischen können, fo haben fie biefes ja immer gethan und thun es noch, ohne bas Recht dazu von diesem logischen Titel zu erwarten; und wir unserseits mußten es längst, so weit es wirklich feststeht; so weit es aber erfahrungsmäßig nicht feststeht, werben wir es um biefes Titels willen nicht gewiffer glauben, als vorber. Denn mas hindert uns anzunehmen, daß die außeren Ginfluffe, welche aus

gang ibentischem Stamme vericbiebene Barietaten entwickelten, qu= weisen vielleicht Unterschiede bervorbringen, welche die weitere fruchtbare Bermijdung berfelben binbern, baf es alfo wirfliche Barietäten berfelben Art gibt, benen jenes Rennzeichen mangelt, um beswillen wir den Menichenracen nur biefe Beite bes Unterichiebes zugesteben wollen? Die Unfruchtbarfeit mancher Eben innerhalb berfelben Race, mabrend boch nach ihrer Löfung beide Theile mit anderen Individuen fortpflanzungsfähig find, deutet auf Die Möglichfeit eines folden Berhaltens bin. Goll aber in bem Ramen Barietat zugleich Dies liegen, bag Die Racen aus einem ibentischen Urftamm burch außere Ginfluffe entwidelt worben find, mas berechtigt zu Diesem Ueberschuffe ber Behauptung? Wenn zwei Bildungen fich zu einer britten mischen konnen, fo liegt barin fein Beweiß bafur, daß fie auch aus einer gemeinsamen vierten muffen entsteben können. In jener Mifchung burchtreuzen fich am ei organische Bildungstriebe; baf biefe Berbindung lebensfähige und fortpflanzbare Erzeugniffe liefert, tann boch nicht bafür bürgen follen, daß auch aus einem organischen Bilbungstriebe allein, lediglich unter Einwirfung äußerer Bedingungen, verschiedene Tupen entspringen fonnen; ober fürzer Die Möglichkeit bes Busammen= schmelzens organischer Berschiedenbeiten entscheidet nichts für Die Möglichfeit ihres Auseinandertretens aus einem Dritten. Es fann im Gegentheil fehr mohl fein, daß zwar die einmal vorbandenen Racen so weit gleichartig genug find, um Mischlinge zu geben. baft aber gleichwohl feine Stammform physisch möglich ift, aus ber fie hatten entspringen konnen. Dann murben Art und Spiel= art nur Ramen für den Berwandtichaftsgrad ber vorhandenen Bildungen fein, aber gang ohne fichere Bedeutung für ihre Ent= stehungsweise. Diese Begriffe und alle Bersuche zu ihrer genauen Definition entideiden daber nichts; bas einzige reelle Object ber Untersuchung, auf welches man biese logischen Beitläufigkeiten bartnädig immer wieder zurüdführen muß, besteht nur in der einen Aufgabe, äußere Bedingungen nicht blos im Unbestimmten ahnen zu laffen, fondern nambaft zu machen, aus benen historisch und wo möglich experimentell die Umwandlung einer Racenform in eine andere beweisbar wird. Doch sind wir allerdings nicht unbillig genug, um durchaus diesen äußersten Grad ganz hand-greislicher Gewisheit zu verlangen; täme die Physiologie so weit, den Mechanismus der Fortpslanzung und die physischen Hergänge genauer zu ersorschen, durch welche die Bildung der Aeltern und hinzukommende äußere Umstände die Gestalt der späteren Generationen bestimmen, so ließe sich vielleicht jener ersahrungsmäßige Nachweis durch eine physikalische Theorie ersegen; nur die Bersbrämung der Frage durch logische Kunskausdrücke ist ohne Ausssicht auf Ersolg.

Das Schlimmfte endlich murbe fein, wenn auch praftisch ber menschliche Vertehr zwischen den verschiedenen Racen nicht auf den Thatbestand, ben wir mit leidlicher Sicherheit tennen, fontern auf logische Bermuthungen über ihn gegründet werden follte. Gefest, es ware bocumentarifch nachweisbar, bag bie Uraltern ber Reger wirklich mabre unzweifelhafte Uffen gewesen, aber es bliebe auch gleichzeitig bei der Thatsache, daß Diese jetigen Neger aufrecht geben, fprechen, benfen und überhaupt Die Intelligenz, fie fei groß ober flein, besitzen, welche ihnen erfahrungemäßig zutommt: welche fittliche Entschuldigung gabe es bann für Die Graufamteit, ihre Behandlung nicht nach bem einzurichten, mas fie fint, sondern nach dem, was ihre Uraltern maren, oder logisch ausgedrückt, nach der Art oder Species, ju welcher fie ihrer Bertunft nach geboren? Dber wenn ce nun umgefehrt feststände, daß die Uffen verfüm= merte Menschen seien, beren Borältern wir vielleicht noch in ber Befchichte vergangener Zeiten in menschlicher Bestalt antreffen. es bliebe aber gleichzeitig babei, daß fie jest eben burchaus nur wirkliche Uffen find? Gewiß murben wir in diesem Falle einem echt menschlichen Gefühle der Bietät nachgeben, und fie nicht wie anderes jagdbares Wild behandeln; eine Schen, Die auch ohne folde Reflexion ber Eindruck ihrer Menschenähnlichkeit in dem Gemuthe manches rauben Jagers von felbft bervorbringt. Aber

Niemand würde doch um beswillen, was ihre Borfahren gewesen sind, ober um ber natürlichen Art willen, zu ber sie gehörten, über ihren gegenwärtigen Zustand hinwegsehen und sie
zu geselliger Gleichstellung mit uns heranziehen wollen. Wie
schwer ist es doch unserer restexionsreichen Zeit, bei dem bestimmten Inhalte einer vorliegenden Frage zu bleiben, und wie
groß die Berlodung, auch sittliche Berhältnisse nicht nach den
Ausorderungen der Sache, wie sie wirklich liegt, sondern nach den
unsichersten Bermuthungen über die Art zu begründen, wie dieser
Zustand entstanden sein könnte!

Es ift nur bie leibliche Bildung ber Beichöpfe gewesen, worauf unfere Betrachtung bisber geachtet bat. Bir baben gefeben, wie Die Gigenthumlichkeit bes Erdforpers, welcher ben Schauplat alles unferer Erfahrung guganglichen Lebens bilbet, wie feine Stoffe. feine Rrafte, fein Bechsel ber Ereigniffe und ber außern Leben8= bedingungen zu gemiffen allgemeinen Formen führen, in benen fich die Mannigfaltigfeit ber Geschlechter bewegen muß, um fich innerhalb biefer Grenzen in eine vielfach verschlungene Reibe ver= mandter Gestaltungen zu gliebern. In allen biefen Bilbungen baben wir neben ben allgemeinen mechanischen Gesetzen, benen bie Wechselverhältniffe ber Elemente geborchen, auch Die innere Natur Diefer Clemente als mitwirtfame Rraft anertannt. Es ichien uns nabe ju liegen, auch biefe Seite ber Betrachtung fogleich mit bervorzubeben und bas geiftige Leben zu schildern, bas in jeder Diefer Gestaltungen fich regt, zum Theil an ihnen Die Bedingungen feiner Meußerung findet, jum Theil auf fie formbestimmend gu= rückwirft, endlich ber leiblichen Glieberung entsprechend eine geordnete Battungereibe eines Beifterreiches entfaltet. Aber nicht nur ift une bas innere leben ber Thierwelt fo unguganglich, baf Diefer Berfuch nur unfichere Umriffe batte verzeichnen fonnen. fondern manche andere Ungewißbeit über Die Berechtigung, mit

welcher wir die Form einer spftematischen Ordnung auf die geistige Welt anwenden durften, wurde uns gehemmt haben. Bielleicht führt die gesonderte Betrachtung des geistigen Lebens, zu welcher wir übergehen, zu anderen Auffassungen, als die sind, welche sich hier zuerst darzubieten schienen.

fünftes Buch.

Der Beift.

## Erftes Capitel.

## Der Geift und bie Secle.

Die thierische Seele und der vernünftige Geift. — Wechselverhältniß beider. — Aufbebung dieser Zweiheit. — Der allgemeine Begriff der Seele und die individuelle Seele. — Seele eine phänomenologische Bezeichnung verschiedener Wesen. — Uebergang bieses Prädicats in die Bezeichnung eines gleichartigen Wesens. — Das Ansich der Seele und ihre Entwicklung. — Die Idee der Entwicklung als urspringlicher Inhalt des Wesens. — Die Realität der Idee, Unrealität der einsachen Dualität. — Sindeit der Idee. — Allgemeine Eigenschaften der Seelen. — Seelenreich, und seine Glieder. —

Biele Wunder füllen ben Erdreis, wunderbarer feins als der Mensch. In der That wir fühlen uns versucht, jenen alten Gesang zu wiederholen, in welchem Sophokles mit der Frische einer noch nicht zur Gewohnheit gewordenen Restlexion die staunenswürdigen Ersolge menschlicher Bildung überdenkt. Bliden wir in die Natur hinaus: überall hat die wehrlose stille Gestalt des Menschen den Kampf mit ihren Schrecknissen begonnen, unglücklich wohl im Einzelnen, aber doch siegreich im Ganzen; weit überlegene Kräfte der Thierwelt hat seine List überwunden, die einen zu widerwilligem Gehorsam gebändigt, die Fähigkeiten anderer zu eigenem Nutzen gesteigert, manche zu hingebender Anhänglichkeit und Zueneigung erzogen. Und bedarf es mehr als eines Wortes, um durch Erinnerung an alle Güter des geselligen Lebens die unaussstülldare Klust zu bezeichnen, die zwischen ihm und der übrigen Welt des Lebendigen sich ausbreitet? Wo siegt nun der Keim

gu biefer Große? Ift es möglich, eine entscheitend wichtige Rraft, irgend ein bestimmtes Bermögen anzugeben, das zu dem menfch= lichen Befen neu bingutretent feine Entwicklung weit über alle Grenzen thierischer Birffamfeit binausführt? ober wenn wir in ihm nur Steigerungen ber Unlagen fanten, Die auch bem Thierreich angehören, laffen fich Umftande bemerten, Die bann boch Diefen plöplichen Aufschwung ertfaren, welchen teine Zwischenftufen vorbereitend und vermittelnd anfündigen? oder irren wir uns endlich felbst hierin und liegt vielleicht in ber Mannigfaltigfeit menschlicher Lebenszustände wirklich eine Reihenfolge geringerer und höherer Entwidlungen, Die auf einem ftetigen Wege uns fprunglos von der Dumpfheit des thierischen Daseins bis zu dem Gipfel menschlicher Bildung leiten? Go verschieden find Die einzelnen Theile bes großen Bemäldes, por dem wir fteben, daß wir der Reihe nach jede einzelne diefer Fragen zu bejahen verfucht find, je nachdem unfer Blid auf Diefen ober auf jenen Bug bes großen Gangen zuerft fiel und gefesselt an ibm haften blieb.

Die Bergleichung ber bochften Gipfel unserer Bilbung mit den halbunverftandlichen und zusammenhanglosen Aeußerungen. in welche in unferer Umgebung das Seelenleben ber Thierwelt ausbricht, zeigt ben Abstand beiber Rreife bes Daseins fo uner= mefilich, daß nur die Singutunft eines völlig neuen Entwicklungs= feimes das Uebergewicht der menschlichen Bilbung erklären ju können scheint. Und so hat denn schon eine alte Ansicht ber finn= lichen Seele, welche fie ber Thierwelt zugeftand, ben vernünftigen Beift als die höhere Dacht gegenüberstellt, Die in bem menschlichen Geschlecht allein bingutommend ber regfamen Lebendigfeit finnlichen Empfindens und Strebens ihre höhere Richtung gebe. bedenklich ift doch diefer name bes Geiftes nur als Name: qu= fammengefaßt mögen in ihm die unbefannten Eigenthumlichfeiten fein, durch die fich in ihren Erfolgen die menschliche Entwicklung über alles andere irdische Dasein erhebt; aber die Grunde biefer Erfolge werben faum flarer burch ibn. Denn ju jener unbefangenen Theilung unferer Perfonlichkeit konnen wir boch nicht zurudtehren, die in Seele und Beist zwei verschiedene von einander ablösbare Besen sieht; jene vielleicht ein sterblicher Hauch, mit der räumlichen Gestalt vergänglich, der Geist allein über die Grenzen des irdischen Lebens hinaus dauernd und höheren Aufgaben zugewendet.

Doch ift es nicht junächst die icheinbare Spaltung beffen. was Gines fein mufte, woran wir Anfton nehmen; wie untlar auch immer bas wechselfeitige Berbaltnift zwischen Beift und Geele oft gedacht worden fein mag, fo würde es doch an fich einer beftimmten Auffaffung nicht burchaus widerstreben. Denn natür= lich in bem Geifte ausschließlich wilrben wir bann bie Ginbeit unfere Befene, unfer mabres 3ch, ju finden glauben; ihm gegenüber wurde Die Seele in Die Reibe jener mannigfaltigen Glemente zurücktreten, die fehr verschieden an Werth durch den Blan der Organisation ihm zu Diensten gestellt find. Nur vermehrt mare bann biefe Reibe um ein hervorragendes Glied, bas entweder burch ben Borgug feiner eigenen natur ober burch bie Bortreff= lichfeit feiner Stellung Die innere Regfamteit aller übrigen Clemente überbote, ihre Erregungen in fich jufammenfafte, fie bem Ginen Wefen des Geiftes überlieferte und dafür jum Austausch beffen Gebote übernabme, um fie mit eigener Intelligeng gur Musführung burch die forperlichen Werfzeuge vorzubereiten. Ein doppeltes leben würde dann allerdings innerhalb ber Grenzen ber leiblichen Bestalt besteben. Denn wie die Seele des Thieres ohne Zweifel Die mannigfaltigen Gindrude in Die Ginheit eines Bewuftfeins fammelt, fie mit Luft und Unluft begleitet und zu Ausgangspuntten fünftiger Sandlungen verarbeitet: fo murbe auch unfere Geele ihre Borftellungen, ihre Erinnerungen, ihre Gefühle und Strebungen binter bem Ruden bes Beiftes baben, bem fie Dient, und dieses ihr Bewuftfein wurde nicht bas unfere fein. Manche Meuferungen beffen, mas wir unfer Leben zu nennen pflegen, murben von biefem andern lebendigen Elemente in uns ausgeben, ohne unfer Wiffen und Wollen; andern murbe der Geift zuseben, indem Die Wechselwirfung amifchen ihm und ber Geele auch feinem Bewußtsein die Eindrücke zuführte, die das ihrige füllten, ohne doch in ihm außer dem Gewährenlassen einen Entschluß zu selbständigem handeln zu erwecken. Dann aber würde es Fälle geben, in denen die Thätigkeit der Seele, selbst zur Entsaltung ihrer Fähigfeit durch äußere Reize erweckt, nun noch einmal auch den Geist zu lebendiger Rückwirkung erregte, und nun endlich würde dieser verschlossen Grund sich aufthun, und nach allgemeinen Gesehen, die auch diesem Verkehr nicht sehlen durften, würde die höhere Natur des Geistes theils ihr eigenes inneres Leben entsalten, theils umgestaltend, leitend und richtunggebend in die äußerlichen Wirsfamseiten der Seele und durch sie in die des Leibes eingreisen.

So entfteht une bas Bild einer innigen und nicht frucht= lofen Gemeinschaft zweier Wefen, Die beutlich auseinandertretend bas mechanische Spiel einer psychischen Wechselwirfung vollführen. Bertraut mit ben ungähligen gegenseitigen Bezügen ber organischen Bebilbe, beren Erregungen fie in fich aufnimmt, murbe bie Geele zwar vielleicht nicht alle biefe Eindrücke einzeln, wohl aber ben Befammtzustand innerer Stimmung, zu bem fie fich in ihr felbst zusammenseten, bem Beifte überliefern und baburd feiner höheren Thätigkeit einen beständigen ober wechselnden hintergrund eigen= thumlichen Lebensgefühls verschaffen. Mus bem gleichförmigen Tone biefer Stimmung wurden bann einzelne bestimmte Ruge, Beichnungen von fefter Geftalt bervortreten; von ber Seele ge= ordnet, benn auch bem Thiere fehlt Diese Fähigkeit nicht, murben Die räumlichen Unschauungen und die mannigfachen Verwandt= schaften und Wegenfate ber Sinnesempfindungen vor ben Beift treten, um in ihm eine ahnungsvolle äfthetische Beurtheilung ihres Werthes zu erfahren, Die ber finnlichen Geele verfagt icheint. Aufgeregt endlich in ber Tiefe feines Wefens, murbe boch ber Beift, untundig an fich ber äußeren Welt, in gestaltlosem Wogen feiner Bhantafie bin und herringen; aber die unaussprechbaren Triebe feiner höheren Natur bruden auf Die Regfamteit ber finnlichen Seele, und fie ift es, bie unter biefem Bebot bie ihr verschwisterte leibliche Organisation in ungablige Bewegungen ausbrechen läft.

· market

aus beren Ergebniffen dem Geist das vorher unklare und ahnungsvoll gestaltlose Räthsel seiner Sehnsucht nun anschaulich und verkörpert entgegentritt. Und löst sich endlich diese Gemeinschaft, so hat die vergehende Seele den Gewinn des Lebens und der Erfahrung längst in den Geist niedergelegt, der nun, für sich sesthaltend, was er für sich nicht erwerben konnte, einem neuen Dasein in andern Formen entgegenreifen mag.

Daf bie Schwierigfeiten nicht unüberwindlich find, Die fich einer beutlichen Borftellung von bem Mechanismus bes Berhalt= niffes zwifchen Beift und Geele entgegenstellen, dürften biefe Bemerfungen hinlänglich andeuten; weit untlarer und nur in unbeftimmten Ausbrücken haben wir die Theilung ber Arbeiten zwischen biefen beiben überfinnlichen Wefen und die Beitrage berühren fonnen, Die jedes von ihnen zu dem Gangen unfere Lebens liefern Denn eben die genauere Nachforschung nach ben Gigen= thumlichkeiten, welche bie menschliche Bilbung über bas thierische Dasein erheben, fteht uns noch bevor; ben Bersuch, ihr Ergebnif hier porwegzunehmen, widerrath uns das Mintrauen, mit dem wir nicht umbin fonnen, dies wunderliche und etwas grelle Bild ber Bereinigung zweier Machte zu betrachten, Die gleich einem Doppelftern die Bewegungen unfere einen Lebens überwachen follen. Begonnen wir ohne Rudficht auf Die Thierwelt unfere Betrachtungen bei ber Entwicklung bes Menichen, fo murbe offenbar jene finnliche Geele ale ein überfluffiges Zwischenglied aus unferer Denn mit berfelben Leichtigfeit, mit welcher Borftellung ausfallen. fie im Stande fein mußte, Die Erschütterungen ungabliger Rorperelemente in fich zu ber Einheit eines Bewuftfeins, eines Befühls und eines Triebes zu verdichten, ober umgefehrt bem Streben. bas bem Beifte aus ber Berarbeitung Diefer innern Auffande ermachsen ware, einen wirtsamen Ausbrud burch Bewegungen jener Elemente zu geben: mit berfelben Leichtigkeit wurde ber Beift unmittelbar felbst bieselben Leiftungen im Busammenwirfen mit ben Bestandtheilen bes Körpers vollziehen. Doer umgekehrt, alle Die Schwierigfeiten, die Jemand glauben fonnte in Diefem unmittelbaren Wechselverkehr des Geistes mit den Massen zu sinden, tehren mit ganz unvermindertem Gewicht in der anderen Wechselwirkung wieder, die an seine Stelle träte, in der zwischen Seele und Körper. Hier, wie so oft bei der Einschaltung eines scheindar erklärenden Mittelgliedes, hätten wir das Räthsel nicht nur ungelöst gelassen, sondern vervielsacht. Es ist ofsendar nur die Erinnerung an die Thierwelt, an die niedere Sphäre des Seelenlebens, die sie mit uns theilt, an die höhere, die ihr versagt ist, was diese Spaltung zweier übersinnlichen Gewalten empsehlen tonnte. Aber diese Thatsache, wenn wir einstweilen ihre Geltung zweisellos zugeben, verträgt vielleicht andere Erklärungen.

Birflich wird faum Jemand geneigt fein, fo buchstäblich, wie wir es thaten, Geift und Seele als verschiedene Wesen einander gegenüber zu ftellen; Die Gewohnheiten ber modernen Reflexion find so entschiedenen Trennungen und ihrer beleidigenden Klarheit Man wird es vorziehen, in einer Beife, beren eigent= lichem Sinn schwerer beizukommen ift, beide als verschiedene Stufen, als verschiedene Seiten ober Potengen beffelben überfinnlichen Wefens zu faffen, ober ben Borrang bes Beiftes von einem höheren Bermögen abzuleiten, von der Bernunft vielleicht, Die ihm verliehen, ber finnlichen Seele verfagt fei. Unfabig zu erläutern, mas es mit jenen Stufen und Seiten auf fich habe, muffen wir diefe Meinungen auf fich felbft beruben laffen; Die lette jedoch ift einer Berbefferung fähig und führt auf einen betretbaren Weg zurud. Denn worin auch jene Bernunft besteben möge: flar ift, bag bie Geele nicht ju ihrer Natur bingu bas. Geschent eines neuen Bermögens annehmen tann, welches nicht in eben biefer ihrer Natur fo begründet lage, baf es entweder mit Nothwendigkeit unvermeidlich aus ihr fich entwickeln mußte ober boch unter hinzutritt gunftiger Bedingungen fich aus ihr entwideln konnte. Das Wefen eines Dinges verträgt feinen Unbang: icheint ju bem einen eine Fähigfeit bingugufommen, Die anderen feines Gleichen fehlte, fo maren fie in Bahrheit nicht

seines Gleichen, sondern es war heimlich auch der übrige Stamm, seiner Natur, an den diese Fähigkeit sich schließen soll, ein anderer als in den verwandten Wesen, die diesen Zuwachs enthehren. Unstatt in dem Menschen eine Thierseele zu suchen, auf die wie auf einen Wildling unedlerer Art ein unterscheidender höherer Tried gepflanzt wäre, haben wir vielmehr von Anfang in dem menschlichen Geiste ein eigenthümliches Wesen zu sehen, dessen charakteristische Natur selbst in den einsachsten und niedrigsten Aeuserungen seiner Thätigkeit schon wirksam ist, obgleich ihre volle Bedeutung und ihr Gegensatz gegen die Seele des Thieres erst in den setzten Ergebnissen ihrer Entwicklung beutlicher hervortritt.

Allgemeine Begriffe find Die zweischneidige Baffe, burch bie unferem menschlichen Erfennen allein es möglich wird, aus ber letten verwickelten Bergweigung ber Erscheinungen ben festen Stamm von urfprünglicher Rraft und Wirffamfeit blos zu legen. und beren Unweudung boch fo oft unvermerkt ben lebendigen Trieb verlett, ben wir iconen wollten. Wenn wir in ber Bergleichung einer vorliegenden Mannigfaltigfeit zuerst das Aehnliche zu kleineren Gruppen sammeln, bann die abweichenden Charaftere Diefer einzelnen Kreife unter bobere zusammenfassende Besichtspunfte pereinigen und endlich weiter auffteigend zuletzt in einem gegliederten Stufenwerk einander über= und untergeordneter Begriffe Die ge= fammte Fulle ber Gingelheiten anordnen: bann glauben wir fo bäufig, in bem Wege, ben unfere Reflexion auf Diefer Leiter auf und ab mandelnd beschreibt, jugleich die inneren Abhängigfeits= verhältniffe ber Dinge nachzuahmen, Die wir auf ihren verschiebenen Sproffen antreffen. Der allgemeinste und bochste und beswegen an bestimmtem Inhalt armfte Begriff einer folchen Reihe ericheint uns gleich dem roben Marmorblod, aus beffen ftoffaebenber und ficherer Festigkeit fpater bingutommende Bedingungen bestimmte Formen berausgestalten; und in berfelben Reibenfolge. in welcher unfere Bedanken fustematifch bie verschiedenen Arten und Unterarten burchlaufen, glauben wir auch aus jenem wirklichen Rerne ber Sache zuerft Die allgemeineren Unterschiede ber bobern

Gattungen hervortreten ju feben, um burch immer erneute Ginwirfung immer specifischer gestalteter Bedingungen allmählich in Die unvergleichbaren Bildungen ber Einzeleriftenzen auseinan= berzugeben. Dber wenn wir ber Glieberung unferer Rlaffifica= tionen nicht unmittelbar bie Bedeutung einer historischen Abfolge ihrer Stufen auseinander zugestehen, fo glauben wir boch wenigstens, burch sie getreu und entsprechend bie größere ober geringere Beite einer mittelbaren ober unmittelbaren Abbangigfeit wieder= augeben, welche die verschiedenen Gigenschaften bes einzelnen Birtlichen mit einander verknüpft und mit einem gemeinsamen Rerne. an bem fie baften. Wir jeben, bag mannigfaltige Gegenftanbe ber Bahrnehmung barin übereinkommen, Mittelpunkte aus= und eingehender Wirkungen ju fein, ju leiden und Thätigkeiten ju außern und in bem Bedifel biefer Ereigniffe als feste Buntte ju beharren; wir belegen fie eben um Diefes Berhaltens willen mit bem Namen ber Dinge. Aber balb vergeffen wir, bag biefer Name nur ein Titel mar, ber an bem Berfcbiedenen eine gemein= fame Form bes Geins und Benehmens hervorheben follte; er verwandelt fich unvermertt für und in eine Bezeichnung eines ursprünglichen überall gleichartigen Inhalts, ber bas mahrhaft Wesentliche ausmache, und an welchem erst burch später bingutommende Bedingungen bie Mannigfaltigfeit ber Geftaltungen ausgearbeitet werbe, die wir in ber Erfahrung antreffen. Ding nennt die unbefangene Vorftellung Alles, mas jene Form ber Gelbständigfeit und ber Fähigfeit jum Thun und Leiden besitet, und fie läßt es möglich, daß vielleicht Wefen von fehr verschiedener Natur biefe Art bes Dafeins genießen; ebenfo wie fie Gift Alles nennt, mas fie bem organischen Leben feindfelig fieht, wie verschieden auch fonft die Stoffe sein mögen, die diese Feindseligkeit entfalten. Erft ber Anfang zu philosophischer Reflexion verwirrt biefe natürliche Auffaffung, wenigstens ba, wo nicht bie Einfachheit ber behandelten Gegenstände ben Irrthum vermeiben lehrt. Denn freilich, wenn wir von Ungludsfällen reben, wird Riemand meinen, es geschehe zuerst ber Ungludsfall an sich, und aus ihm bilbe

fich jebe befondere Berdrieflichfeit burch bingufommende nähere Bestimmungen. Bo es fich bagegen um bie verschiedenen Er= fceinungen ber Natur banbelt, Die uns aus unbefannten Grunben bie Gigenschaften ber Materialität. Undurchdringlichfeit und andere, entgegen halten, da fcheint es uns felbstverftandlich, bak Diefe gemeinsame Form Des Berhaltens in einen gemeinsamen Inbolt, eine allgemeine Materie umzudeuten fei, von der ein Bruch= ftud, jedem einzelnen Körper inwohnend, durch besondere Rebenbebingungen erft in die specifischen Beschaffenheiten ber einzelnen Elemente ausgearbeitet werbe. Sprechen wir endlich allgemeiner von jener gemeinsamen Berhaltungsweise aller Dinge, beren wir oben gedachten, fo gerathen wir leicht in jenes verhangnifivolle Suchen nach einer Substanz, Die nichts als Substanz fei, nach einem allgemeinen Stoffe, aus bem Dinge gemacht werben, und beffen ein Bruchstud, jedem einzelnen Dinge inwohnend, diefem vorläufig Die allgemeine Eigenschaft felbständigen Daseins, des Leidens und Wirkens überhaupt fichere, bis fpater befondere Umftande bingu= treten und ihm nun auch bestimmen, mas es fein foll, und wie es foll leiden und wirten konnen. Go find die allgemeinen Begriffe, mit benen wir anfänglich wie mit Amtstiteln die gleich= artigen Befugniffe übrigens unbestimmt gelaffener vielleicht febr verschiedener Wefen bezeichneten, in eine völlig verkehrte Bedeutung übergegangen; nicht anders als wenn wir behaupteten, ber allgemeine Begriff bes herrn und bes Sclaven fei bas vorangebenbe Wirkliche und Reale, aus welchem Die einzelnen Berfonlichkeiten, Die Diese Mamen tragen, mit allen ihren individuellen Eigenschaften burch fpater hinzutretende Bedingungen entfteben.

Auch die Psychologie hat den Einfluß dieser Unwandlung der Begriffe ersahren. Die Bergleichung des inneren Lebens ließ in verschiedenen Geschäpfen überall gleichartige Formen der Aeußerung, Empfindung und Borstellung, Gefühl und Streben, und überall ähnliche Gesetze und Gewohnheiten in der gegenseitigen Berknüpfung und in der Wechselwirkung dieser Aeußerungen hervortreten. Um dieser Gleichartigkeit willen bezeichnete man die

unbefannten Träger biefer wechselnden Erscheinungen mit bem gleichen Namen; mas fie auch fonft fein mochten, fie follten Seelen beifen, fofern fie alle barin übereintamen, ihre inneren Buftanbe in biefe eigenthumlichen Formen zu fleiben; fehr verschieben aber, ja fast unvergleichbar mochte immerbin ber urfprüngliche Inhalt fein, ben bie einzelnen Befen in biefer gleichartigen Sprache auszubrüden fuchten. Aber unvermertt mandte fich ber Gebrauch bes Bortes in fein Gegentheil; ber Name für bas übereinstimmenbe Benehmen bes innerlich Berfchiebenen murbe jum Namen für ein ibentisches inneres Wefen, an bem bie Berschiedenheit wie äußerliche Buthat hängen follte. Darin vor allem follte jett jener Trager ber innern Erscheinungen seine mabre und wesentliche Natur haben, baf er Geele mar, baf ibm die Fabigfeit gutam, ju empfinden, zu fühlen, zu wollen; mas er aber empfinden, wie er fühlen und wollen werbe, bas hing von andern Bedingungen ab, für welche entweder die leibliche Organisation ober die Eigenthümlichfeit ber äufern Lebensverhältniffe ober endlich eine fpater bingutommenbe Begabung forgen mochte: burch eines biefer Mittel allein fonnte von nun'an bas gang gleichartige Geelenwesen aller Geschöpfe gu ber Mannigfaltigfeit ber Ausbildung jurudgelangen, welche bie Erfahrung uns vorhalt.

In sehr verschiedenen Wendungen haben Auffassungen dieser Art sich unter uns gelten gemacht. Im Kampse gegen den Materialismus ist nicht selten von Seelensubstanz in einer Weise die Rede gewesen, welche ziemlich deutlich die Neigung verrieth, der allgemeinen Materie, als dem Stoffe, aus dem die Dinge gemacht werden, einen andern Stoff gegenüberzustellen, aus dem Seelen zu machen sind. Auf den sesten und haltbaren Kern schien es vor allem anzukommen, der, in die Mitte der inneren Erscheinungen gestellt, ihnen eine Stelle der Anhaftung gewährte; es reichte hin, wenn dieser Kern von anderer Natur war, als das Substrat der körperlichen Welt; wie inhaltlos er auch übrigens seinem Seelen aus ihm eben so ableiten zu können, wie aus der

allgemeinen Materie Die besonderen Elemente ber Natur. überfah babei, baf auch biefer lettere Berfuch nur icheinbar gelingen fann, baf er aber boch ben Schein einer Moglichfeit barum hat, weil nichts uns verbieten würde, die Unterschiede der förperlichen Elemente auf verschiedene Berbindungsweisen der Atome einer allgemeinen Materie zurückzuführen. Borausgesetzt nur, baß wir und entichlöffen, jene Elemente nicht als einfache, fondern als gufammengefette angufeben, und vorausgefett ferner, baf wir Grunde für bie Beständigkeit wüßten, mit ber bann boch biefe verschiebenen Berbindungsformen bes an fich identischen Stoffes fich ohne Uebergang in einander als unveränderliche Grundlagen ber Natur Die nothwendige Ginfachheit ber Seele macht einen gleichen Berfuch unmöglich; weber aus Berdunnung und Berbichtung noch aus verschiedener Lagerung der Elemente einer allgemeinen pfbdifden Gubstang tonnen wir die Berfdiedenheiten ber Geelen erflären; fie muffen entweder völlig gleich fein, und alle Abmei= dungen in der Sohe der Ausbildung, welche sie erreichen konnen, rühren einzig von ber Gunft ber Umstände ber, ober fie find ur= fprünglich verschiedene Wefen, und befiten neben ber Mehnlichfeit, fich in gleichartigen Formen bes Ausbruckes zu bewegen, eine unbegrenzte Unähnlichfeit bes Inhaltes, für welchen fie biefe Arten ber Meugerung benuten. Unaufhaltfam fällt biefe fdiefe Borftellung8= weise von einer noch unbestimmten Substang babin, die wie ein allgemeines Gerinnungsmittel vorangebe, um ben fpater kommenden Inhalt, welcher er auch fein moge, zu haltbarem Dafein zu ver= bichten: wir muffen zu ber Anerkennung gurudfehren, bag eben unmittelbar ber lebendige Inhalt felbst es ift, ber burch seine eigene specifische Natur Die Fähigfeit Des Birtens und Leidens, Die Eigenschaft ber Gubstantialität gewinnt, und ber bann für ein unbehutfames Denten ben Schein gibt, ale verbante er biefe Form bes Daseins nicht fich selbst, sondern einem in ihm liegenden Rerne allgemeiner Gubftang.

In etwas anderer Weise muffen wir einen im Ganzen Doch ahnlichen Tabel gegen jene Theorie richten, welche aus ben Wechsel-

wirfungen ber Borftellungen, als ber einfachen Gelbsterhaltungen ber Seele gegen brobenbe Störungen, Die Mannigfaltigfeit bes inneren Lebens aufzubauen versuchte. Sie mar weit bavon entfernt, einen allgemeinen Seelenstoff porauszuschicken und Die einzelnen Seelen aus ihm zu bilben; in einer uns freilich unbefannten, aber bestimmten und einfachen Qualität suchte fie ben Inhalt, ber bie Natur jedes Wefens bilbe, und fie gestand von Anfang an eine unendliche Mannigfaltigfeit biefer Qualitäten, alfo eine eben fo große urfprüngliche Berichiebenheit ber Wefen zu: fie faste endlich unter bem namen ber Seelen Diejenigen zusammen, beren Gelbft= erhaltungen die gleichartige Form der Borftellung oder Empfindung tragen. Aber indem fie aus ber ferneren Wechselwirtung ber Empfin= bungen allein alle zusammengesetteren und höberen Leiftungen bes geiftigen Lebens zu entwickeln fuchte, ohne eine andere erneute Mit= wirfung ber Ratur ber Seele außer ber zuzugefteben, welche aus bem blos formalen Charafter ihrer Einheit fich ergibt, fam fie boch im Grunde auf ben vorhin gescholtenen Standpunkt gurud. Denn auch fie stellte boch wieder ben Begriff bes vorstellenden Wefens über= haupt als das Material bin, aus dem nur durch hingutommende äußere Bedingungen, welche eine größere ober geringere Berwidlung ber inneren Wechselwirfungen zwischen jenen Elementen ber Thä= tigfeit gestatten, Die unterscheibenden Eigenthumlichkeiten ber verschiebenen Geelen, ber menfchlichen wie ber thierifchen, entfpringen. Aller= bings hindert nichts die Unnahme, baf eben nach der Berschiedenbeit ber urfprünglichen Ratur ber Seelen jene erften Meußerungen ihrer felbsterhaltenden Thätigkeit, Die einfachen Empfindungen, verschieben ausfallen; manches mag baber ben Thierseelen anders er= icheinen als uns; aber die mechanischen Gefete, nach benen die weitere gegenseitige Berarbeitung Dieser Elemente unter einander erfolgt. werben boch ausbrücklich, und ohne Zweifel mit Recht, als burchgangig gleich in allen Wefen bezeichnet. Für bie Berfchiedenheit ber geiftigen Ausbildung bleibt baber biefer Unficht fein binlang= liches inneres Motiv übrig; benn gewiß: ob eine Seele fich gegen ben Reiz der Lichtwellen durch Farbensehen oder durch eine andere

Art des Empfindens selbsterhält, darin und in Aehnlichem würde dies Motiv Niemand zu finden meinen.

Dem entgegen fprachen wir ichon früher unfere Ueberzeugung aus, wie wenig es möglich fei, innerhalb eines und beffelben Seelenlebens alle Formen seiner Thätigkeit aus ben mechanischen Wechselwirkungen ber Borftellungen zu erflaren; wie nothig im Begentbeil, bas Wefen ber Seele als beständig von neuem in diefes Getriebe eingrei= fend zu faffen. Und zwar eingreifend mit Anlagen zur Thätigfeit. Die in ber Erzeugung ber einfachen Borftellungen noch feine Beranlaffung zu hervortretender Birtfamteit fanden, fondern fich gurud= hielten, um erft burch bie Berhältniffe, welche zwifden ben mannigfach gegen einander drängenden Borftellungen fich entspinnen, wie burch Reize höherer Ordnungen allmählich erwedt zu werden. Gine weit größere Tiefe eigenthümliches Inhaltes ichien uns ber Seele angeboren zu fein, ale bie nadte Fähigfeit allein, burd Empfindungen fich felbst zu erhalten; jede augenblickliche Lage bes Borftellungslaufes fchien une zwei Folgen zu haben: Die eine berechenbare, Die fie ver= moge ber mechanischen Gesetze bes inneren Lebens überall, in jeder Seele gleichartig verlangen tonnte; eine andere unberechenbare, Die aus ber weiteren Einwirfung biefer erften Folge felbst auf bie Eigenthümlichkeit gerade biefer Seele bervorging. Wie vollfommen gleich baber auch immer bie mechanischen Gesetze bes Ablaufes ber inneren Erfcbeinungen für alle Befen fein mogen: bas Ergebnif. Die Bobe und bie besondere Farbung der geiftigen Entwicklung hängt boch nicht blos von ber größern ober geringern Weite und Mannigfaltigfeit biefes gleichartigen mechanischen Stromes, fonbern pon der urfpringlichen Verschiedenheit des Bodens ab, durch ben er verläuft, von ber ungleichartigen Ratur ber Geelen, auf Die er ftets gurudwirft und an ber fich feine Wellen brechen. Go murben wir unfer Berlangen befriedigen fonnen, bas Bochfte und Eigen= thumlichfte, mas bie Seele in ihrer Entwidlung erreicht, auch auf bas Tieffte und Urfprünglichste ihrer Natur begründet zu benten, ohne bag wir bie Bortheile aufgeben mußten, welche Die Ueberzeugung von einer mechanischen Ordnung des in=

neren Lebens wenigstens für die Zukunft ber Biffenschaft versfpricht.

Auch diese Erwägungen führen also zu einer Auffassungsweise zurud, zu ber in andern Fällen ber natürliche Berftand geneigt genug ift; nur die ungewohnte Beschäftigung mit unanschaulichen Gegenftanden läft ihn in diefer Frage fich in grundlofe Zweifel ver-Riemand meint, ber Stamm aller Bflangen fei gleichartig und nur die Umftande bilben an ihm die Berfchiebenheit ber Bege= tation, des Laubes, der Blüthen und Früchte aus; wir wiffen, daß alle Eigenthümlichfeit ber fpatern Geftaltung in ber erften Reimzelle vorbestimmt ift, und baf alle Aehnlichkeiten ber weitern Entwidlung nur gleichartige Manieren des Ausdruckes, eine gleichartige Sprache find, in ber die ursprünglich ungleichartigen Raturen ber Gewächse fich entfalten und aussprechen. Man wird es allerdings vermeiben muffen, bies Gleichnift zu weit zu verfolgen; es fann nur bet Deutlichkeit bienen, aber nicht beweisen. Denn immer wird freilich auch jene erfte Reimzelle eine Berbindung mannigfacher Elemente fein und in ber eigenthumlichen Berfnüpfung von Theilen, Die qu= lett vielleicht wieder allen Pflanzen gleichartig ju Grunde liegen. wird ber besondere Bilbungstrieb jeder einzelnen seine gureichende Ursache haben. Und hierin muß, wie wir früher bemerkten, unsere Borftellung über Die Ratur ber Seele, beren untheilbare Ginheit mir festzuhalten haben, sich nothwendig von jenem Gleichnif trennen.

Aber wie diese Vorstellung zu faffen sei, darüber möchten wir, um eine fühlbare Untsarheit zu heben, noch einige Bemerkungen zu einer Gedankenreihe hinzusügen, die wir an einer frühern Stelle (I. 205 ff.) so weit zu versolgen keine Veranlassung hatten.

Die Frage danach, was irgend ein bestimmter Gegenstand sei, wird von uns zunächst immer durch Beschreibungen beantwortet, in denen weitere Ueberlegung doch sehr bald nur Bezeichnungen dessen erfennt, was der Gegenstand wirft oder leidet, nicht dessen, mas er ist. Alle sinnlichen Eigenschaften, die wir ihm beilegen, sind Formen

feines Benehmens im Fall einer Wechselwirfung mit andern; aber auch alle überfinnlichen Brädicate, burch welche wir später die Natur ber Dinge zu charafterifiren fuchen, verwandeln fich bei naberem Rufehen immer wieder in Ausfagen über bas, mas fie unter gemiffen Bedingungen thun, oder über Ereigniffe, Die zwischen ihnen ftattfinden. Wie flar auch immer irgend eine Theorie bas ganze Gewebe Diefer gegenseitigen Beziehungen zwischen ben Dingen bervortreten lagt: fie felbft, die festen Buntte, Die in Diefes Det eintreten ober von benen seine Faben ausgeben, bleiben so wie fie an fich find, völlig unbefannt. Mußten wir nun an jener frühern Stelle juge= ben, auch bas Wefen ber Seele, wie es vor aller Entwidlung burch äußere Anregungen fei, entziehe fich unserer Renntniß, so glaubten wir boch nicht, daß biefer baburch ein großer Abbruch geschehe. Denn barin eben, wozu bie Seele fich in ihrer Entwicklung entfaltet, fchien uns berjenige wefentliche Inhalt berfelben zu liegen, um ben es uns allein zu thun fein tonnte. Erneuerte fich gleichwohl jener Bunfch, fie nun auch fo fennen zu lernen, wie fie an fich ift, fo faben wir barin mehr bie Reugier, zu erfahren, wie es gemacht wird, baft ein Etwas eriffiren tonne, bas fabig jum Birfen und Leiben ben uns im Grunde nicht unbefannten Inhalt ber geistigen Entwicklung aus sich hervorgeben laffe. In ber That, mehr Berftanbnif ber wefentlichen Natur ber Seele hatten wir von einer Offenbarung über bas, mas fie vor ihrem Leben sei, gar nicht gehofft; nur wie bei jedem Runftwerk, beffen Bebeutung gang in feiner Form liegt und völlig von uns aus diefer Form herausgelesen wird, intereffirte es une nebenbei, bann auch ben Stoff zu tennen, aus bem es besteht, und burch ben es ermöglicht wird, daß biefe schönen und finnvollen Linien sicher und ftandhaltend und für uns erfenn= bar den Raum durchziehen. Diefe Frage nun nach der Art, wie Dafein und Wirten gemacht wird, fanden wir widerfinnig; Die Sehnfucht bagegen, bas tennen zu lernen, mas Die Seele abgefeben von ihrer Entwidlung ift, ichien uns überflüffig; in beiben Begiebungen haben wir jett zwei eng mit einander verbundene Nachträge bingufügen.

Bas junadift ben zweiten Bunkt betrifft, fo murbe une bie Einsicht in bas, mas bie Geele in ihrer Entwicklung leiftet, boch nur bann völlig befriedigen, wenn wir eine Burgichaft bafur befafen, daß in der That in dem Theile ihrer Entwicklung, den wir tennen, Die gange Tiefe ihres Wefens zur Entfaltung tomme. Aber bie Seele madift nicht in ein fo überfichtliches festbestimmtes Bild aus, wie die Bflange, von der wir miffen, daß Alles, mas ihr Reim an Trieb und Gestaltungefraft verbarg, in bem Zeit= raum zwischen seinem erften Sproffen und ber Reife bes neuen Samens in den wohlbekannten Formen einer für ungahlige Individuen gleichartigen Begetation fich völlig auslebt. Das geiftige Dasein hat nicht wie bie forperliche Bilbung eine bestimmte Angahl von Borftellungen, von Gefühlen, von Strebungen, Die feinen regelmäßigen Bestand ausmachten, so wie die gemessene Bahl ber Blieber ben bes Rörvers; zwischen ben einzelnen Elementen bes innern Lebens geschieht fein fo rhothmifch vorherbestimmter Rreislauf ber Functionen, wie zwischen ben Organen bes Leibes; ober geschieht er, wenn wir so wollen, so besteht boch gar nicht in ihm bas innere Leben felbst, sondern es besteht erft in der unermeftlich verschieden= artigen unberechenbar eigenthümlichen Melodie, zu ber biefe fest= stebenben Accorde, in jedem einzelnen Wefen anders, auf Anlag ber äußeren Anregungen fich an einander reihen. Ja nicht einmal eine Melodie ift ein richtiges Bild biefes Lebens; benn auch ihre Wendungen innerhalb ber festen Leitern harmonischer Accorde werben ber Seele abgenöthigt burch fremde Reize, Die ber Welt= lauf ihr in den Weg wirft. Gie muß biefe Anftoke in Die Folge= richtigfeit ihrer eignen Entwicklung aufnehmen, und indem fie badurch zu mandem überraschenden Absprung, zu unvorhergesehenen Ausweichungen veranlaßt wird, so liegt nun ihre wahre und eigenste Natur, bas was fie felbst wollte, nicht mehr unmittelbar in ber borbaren Melodie felbft, fondern in der unhörbaren an keine bestimmten Intervalle gebundenen Form, Größe und Eigenthümlich= feit der Glafticität, mit der fie bies Fremde fich aneignet und an ibm Beftalt gewinnt. Es wurde ichon ichwer fein, Diefen unanschaulichen

Charafter zu faffen, auch wenn vollständig die Reihenfolge ber Tone vorlage, in benen er allmählich zu erschöpfendem Ausbrud Wie aber bann, wenn wir uns fagen muffen, baf bie femmt. Reibe ber Beranlaffungen endlos ift, welche bie Seele gur Meukerung und Beiterentfaltung anregen tonnen? daß taufend Semmungen Die Entwidlung von Reimen zurudhalten mogen, Die boch in ihr liegen? baf icon in biefem Leben uns fo oft bie Reubeit von Rüdwirfungen überrascht, Die wir auf taum wesentlich neue Ginbrude folgen feben? baf endlich in andern Formen bes Dafeins. auf beren Boraussetzung uns ber eigne Ginn ber irbifchen Entwidlung hinweist, neue uns bis jest ungeabnte Anlagen ibre Ausbildung finden mögen ? Es ift gleichgiltig für ben Augenblid, mit welchem Rechte wir jedes einzelne Diefer Bedenken begen; genug, daß ein thatfächlich vorhandenes Miftrauen uns abhält, gerade in bem geiftigen Leben Die volle Ratur feines Reimes in ber wirklichen Entwidlung ericopt zu benten. Diefe Entwidlung glauben wir beshalb nicht vollfommen zu burchschauen, wenn wir nicht in bem, was die Seele an fich ift, die gesetzgebende schöpferische Formel fänden, welche une lehrte, burch hinguergangung beffen, mas bie Erfahrung uns nicht zeigen fann, Berftandnif und Busammenbang auch in bas Bruchstüd ber Entwidlung zu bringen, bas unferer Beobachtung offen liegt. Dies Bedürfnift ift es, mas uns immer wieder zu jener Frage nach bem gurudführt, mas die Seele an fich fei; aber in anderer Beije boch, als früher. Es kommt uns nicht auf eine allgemeine Natur ber Seele an, aus ber bie verfchiebenen bervorgingen, fondern auf die eine 3Dee, die innerhalb jeder einzelnen Seele fich in die Manniafaltigfeit der verschiedenen Thatigfeiten als in ihre natürlichen Confequenzen entwickelt.

Es hanbelt sich jetzt nicht barum, ob wir im Stande sein werden, diese belebende und erzeugende Idee irgend eines Dinges zu finden und auszusprechen; aber es hat ein Interesse für uns, zu übersegen, ob benn überhaupt diese Form einer Idee eine zuslässige Fassungsweise für das ift, worin wir das Wesen eines Dinges suchen. Nach zwei Seiten hin möchten wir ihre Tauglichkeit be-

zweifeln. Denn eine Ibee scheint zuerst nicht Körper genug zu haben, um ein festes standhaftes Etwas zu bilden, von dem Wirfungen ausgehen könnten; aber sie scheint auch nicht jenen Charafter der Einheit zu besitzen, der dem Wesen jedes wahrhaft Seienden so unerläßlich ist.

Mit dem erften Bedenken berühren wir noch einmal jenen Buntt, bem icon oben unfere Bemerfungen galten, Die Reigung, eine Seelensubstang ber wirklichen Seele vorauszuschicken. Aber oben follte jene Substang Die allgemeine pfychifche Ratur fein, aus welcher die eigenthümlichen Unterschiede der Seelen hervorwüchsen; hier wird fie als das Reale gesucht, an dem die Erscheinungen des individuellen Lebens als an ihrem festen Trager haften. fennt biefe Neigung ber gewöhnlichen Meinung, in jeder Erscheinung. beren Beranderlichkeit boch ein beständiges Befet in ihr ahnen läft. ale Urfache biefer Folgerichtigkeit einen finftern Rern undurchdent= barer Sachlichfeit zu suchen. Alles, mas wir wirklich verfteben. bem trauen wir nicht zu, daß es eine volle felbständige Wirklichkeit baben könne; erst wo wir an einen Rest kommen, über ben wir aar feine Soffnung mehr haben ins Rlare zu gelangen, erft ba glauben wir das mahrhaft Seiende, Die dem Bedanken ichlechthin entgegengesette und ihm burchaus unbegreifliche Sache, bas Regle gefunden zu haben. Nur Aufammengefettes meinen wir einzuseben: indem unfer Denken zwischen die Fugen eindringt, welche das Reale bei feiner Berbindung awischen sich läßt, lernen wir durch diese Analyse alle die Eigenschaften verstehen, die nur auf der Art Diefer Berbindung beruhen. Aber mahrend wir fo hinter das Zusam= mengefette tommen, wird bas Reale felbft, bas ben Stoff biefer Combinationen bilbet, burch unfer Denfen nur auseinandergebrängt, nicht aufgelöft; suspendirt wie eine chemische Gubftang in einem fluffigen Mittel, in bem fie nicht löslich ift, schweben biese eigentlichen einfachen Rerne ber Sachlichkeit in unserem beziehenden Denken. fo völlig unaufgeschloffen wie vorher. Und eben bies burgt uns bafür, baf fie etwas mahrhaft Seiendes find. Baren fie auflöslich für bas Denten, liefe fich bas, mas fie find, völlig in Webanten

ausdrücken, so wären sie ja nun bloße Gedanken geworden und wären nicht mehr Sachen. Setzten wir das, was sie sind, gleich einer Qualität, so müßte die Qualität etwas haben, dessen Qualität sie wäre; nännten wir ihr Wesen eine Kraft, so setzte sie einen Träger voraus, der sie ausübt; gälte es und sitt eine Idee, so müßte doch Jemand sein, der die Idee hat oder sie denkt. Kurz, wie wir auch durch Gedanken das Wesen der Dinge nachbilden wollen, allemal zeigt sich das Rachbild als bloßes Bild der Sache; es sehlt immer der seste, unauslösliche Kern von Realität, an dem oder in dem, oder um welchen herum, oder aus ihm hervorgehend sich die einzelnen inhaltvollen Züge des Bildes zu einer haltbarren Existenz verdichten ließen.

Go tommen wir bagu, am Ende felbft in unferem eigenen Innern ein unfagbares unauflösliches Etwas von Realität ju fuchen und zu ihm die helle Fulle bes befannten geiftigen Lebens in ein nie flar zu machendes Berhältniß ber Abhangigfeit zu bringen. In der That, nur fo lange tann Diefe fchiefe Borftellungsweife fich erhalten, als man die bestimmtere Art jener Abbangigfeit nicht aufzuhellen fucht, fondern fich mit bem roben Bilbe eines Tragers begnügt, an bem ber mannigfache Inhalt bes Seienden äußerlich aufgebängt ift. Gobald man fich flar wird, daß jedes Saben einer Gigenschaft unmittelbar ein bestimmtes Gein besjenigen ift, ber fie hat; daß ferner zwei Wefen, welche sich burch ihre Eigenschaften beständig unterscheiden, nothwendig auch in dem verschieden sein muffen, mas fie find; bag alfo ber Borgug, eine Sache, ein Reales au. fein . nicht einem einzigen , überall gleichen Inhalt gutommt, fondern daß Berfchiedenes und Mannigfaltiges real ift: fo erkennt man, daß Realität, ale eine bestimmte Beife ber Eriftens, ber ursprünglichere Begriff ift, ber in unserem Denken vorangeben muß, und daß der Rame bes Realen auf jeden Inhalt fällt, bem aus irgend welchen Gründen, die unsere Forschung ermitteln ober nicht ermitteln mag, diese Form der Eriftenz zukommt. Nicht aber haben umgekehrt die Dinge Realität, sofern ein Reales in ihnen mare. Durch ihren Inhalt allein find bie Dinge bas, mas

fie find; baburch bag biefer Inhalt fähig ift, zu wirken und zu leiben und das beständige Element in einer veranderlichen Reihe von Erscheinungen zu bilden, baburch find bie Dinge und unterscheiden sich als real von ihrem Abbild; wie es endlich gemacht ift, daß jener Inhalt eine jum Leiben und Wirken fähige Wirklichkeit genießt, das ist jene thörichte Frage nach ber Maschinerie bes Dafeins, Die wir schon mehrmals aus unserem Denken verwiesen haben. Rur so viel wiffen wir, daß wir nichts gewinnen durch ben abenteuerlichen Berfuch, zuerst für einen allgemeinen Wirklich= keitsstoff, ein Reales zu forgen und von ihm aus die Wirklichkeit bemjenigen zu Leben zu übertragen, das fich an ihn anknupfen will; baß wir vielmehr bas Dafein als eine in ihrem Zustandekommen ftete unbegreifliche Setzung betrachten muffen, Die unmittelbar und ohne Zwischenglied auf bas fällt, mas ben Inhalt bes Seienden bildet. Gegen wir einstweilen voraus, worüber noch mehr zu fpreden fein wird, daß biefer Inhalt nicht burch eine bem Gebanken völlig frembe Natur fich jeber Begreiflichkeit entziehe, fonbern bag er im Gegensatz zu solcher unauflöslichen Sachlichkeit ben Namen bes Ibealen verdiene, fo konnen wir bas Ergebnift unferer Ueberlegung dahin ausdrücken, daß das Reale nichts Anderes sei als die auf unbegreifliche Beife in ber Form wirtungsfähiger Gelbftanbig= feit gefette Ibee.

Diese Meinung ist verschieden von einer andern, welche wir im gleichen Gegensatz gegen jene Berehrung starrer Kerne der Realität häusig ausgesprochen hören. Nachdem man dieses gröhsten Irrthums sich entschlagen hat, verfällt man gern in Enthusiasmus für ein gleich unmögliches Gegentheil; das Wesen der Dinge sei die reine unablässige Thätigkeit selbst ohne den Rüchalt eines von ihr verschiedenen Etwas, von dem sie ausgehe. Es ist klar, daß diese Ausdrücke die Borstellung nicht wiedergeben, die man nothwendig bei ihrem Aussprechen selbst sessischen muß. Man kann den Geist nicht mit dem insinitivischen Denken gleichsetzen, sondern sühlt, daß er Denkendes sein muß; das Wesen der Dinge kann weder Sein noch Thätigkeit sein, sondern ist Seiendes und Thätiges.

Benes Subject, das in diesen Participien erscheint, hat man richtig zu bestimmen, aber man gewinnt nichts, wenn man es leugnet und den Infinitio an seine Stelle sett, der diese Stelle nicht ausstüllt.

Es ift ftets ein febr mifliches Unternehmen, einen Irrthum mittelbar widerlegen zu wollen, beffen Undenkbarkeit unmittelbar flar fein mufte. 3ch fühle Diefe Berlegenheit bei bem erften Schritte bes Berfuchs, ben ich bennoch machen will, die Ungereimtheit ber Ansicht zu zeigen, welche bas Wefen ber Dinge in blofes Wirten, bas Wefen ber Seele in blofies Denken ober Sandeln feten mochte. Denn indem ich mich frage, ob ber Begriff eines subjectlosen Thuns ober Denkens etwas ausbrücke, was fich als ber Inhalt einer felbständigen Birtlichkeit faffen laffe, empfinde ich nur zu beutlich. baf icon ber angebliche Ginn Diefer Begriffe felbft fich im Borftellen gar nicht wirklich erzeugen läft: Denken beift gar nichts mehr, wenn es nicht bas Denken eines Denkenden ift, Thun und Birten beift nichts mehr, wenn wir bei bem Berfuch, es porzuftellen, Die Borftellung eines von ihm unterscheidbaren Gubjectes auslaffen, von bem es ausginge. Bon Begriffen aber, mit benen mir, fo wie wir fie zu benfen versuchten, eigentlich gar nichts mehr meinen fonnen, ift es im Grunde gang mufig, weiter gu fragen, ob fie fich bazu eignen, fich als bas Wefen einer Birklichfeit faffen zu laffen.

Aber den Unklarheiten unserer Gedanken, die aus mirklichen Schwierigkeiten der Sachen hervorgehen, können wir geduldig alle Zugeständnisse machen, die überhaupt noch eine weitere Berständigung zulassen. Rehmen wir also an, die Borstellung eines reinen subejectlosen Thuns bedeute noch etwas, so können wir weiter fragen, wie dann doch die Dinge sich uns darstellen müßten, wenn in einem solchen Thun ihr ganzes Wesen bestehen sollte. Und da scheint es uns, als wenn von jedem Ding entweder eine einsörmige Thätigkeit a ununterbrochen ausstließen müßte, oder wenn nicht ein beständig gleichartiges, sondern ein veränderliches Thun sein Wesen bilden sollte, so müßten die einzelnen Phasen dieses Thuns in der

unabanderlichen Ordnung a b c d, wie eine ablaufende Melobie, fich folgen. Der erfte Kall versteht fich von felbit; ber zweite wird nothwendig, wenn wir die an fich gar nicht julaffige Bebin= gung zugestehen, in dem Thun a, welches in dem einen Augenblide das Wesen des Dinges ausmacht, liege überhaupt Grund und Befähigung, in irgend ein anderes Thun überzugehen. Denn bann tann bas, mas aus a folgt, nur ein bestimmtes b, nicht mit demfelben Recht irgend ein m ober n fein; aus b fann nur c, aber nicht irgend ein p ober a folgen; die Reihenfolge bes Thuns ift daber völlig bestimmt; und mare es bentbar, daß ein früheres Glied f der Reibe irgend einmal durch eines der späteren r als beffen Confequenz verlangt murbe, fo murbe bie gange von f bis r abgelaufene Reihe sich wie die Beriode eines Decimalbruches unaufbörlich wiederholen muffen. Sierin nun erfennt gewiß Riemand das Berhalten wieder, welches wir an den Dingen zu beobachten ober ihnen zuschreiben zu muffen glauben; waren sie fo, fo ware ihre Unnahme gur Erflärung bes Beltlaufes nuplos, ihr Dafein unfähig zur Erzeugung besselben. Man wird uns jedoch eine unaufrichtige Unvollständigfeit vorwerfen: es sei von uns vergeffen, daß die einformige Thatigkeit a unter bem Ginfluß außerer Bedingungen in vielförmige Beifen des Thuns fich verändern könne, und daß aus gleichem Grunde auch die abenteuerliche zweite Annahme einer un= veränderlichen Reihenfolge der Phasen des Thuns mußig sei. eben biefes andere Berhalten, welches wir freilich an den Dingen wirklich beobachten, finden wir unvereinbar mit der Annahme, daß ihr Wefen in reinem Thun bestehe. Wer von dem Ginflug irgend welcher Bedingung spricht, wird zunächst zu meinen scheinen, basjenige leide von der Bedingung, auf welches fie wirkt; von dem reinen Thun aber tann, ohne feinen Begriff aufzuheben, dies nicht behauptet werden, daß es leide: leiden Die Dinge, fo ift ihr ganges Wesen nicht mehr reines Thun, sondern das, woraus Thun und Leiben entspringen können; und in biefem, von jeder einzelnen Sandlung und jedem einzelnen Zuftand unterscheidbaren Ruchalt ihres Wefens feben mir eben bas Subject wieder erscheinen, meldes Diese Ansicht für ben Begriff ihres reinen Thuns meinte entbebren ju konnen. Aber man scheut vielleicht die Ginnischung des Begriffs vom Leiben; vielleicht, wenn auf bas eine Thun a eine Bedingung einwirft, meint man baraus unmittelbar ein neues Thun b entstehen und an die Stelle bes a treten ju feben, ohne bem verschwindenden a ein Leiden zuzumuthen, das nicht ihm, bem subjectlosen Thun, sondern nur einem bier nicht vorhandenen thätigen Subject möglich mare. Auch Diefe lette Ausflucht verfehlt indeffen ihr Biel. Denn unter folder Boraussetung murbe von bem a nichts übrig sein in bem Augenblick, in welchem ihm b ge= folgt ift, und anstatt ber thätigen Dinge murbe nur noch ein Berben ober Geschen behauptet sein, welches eine Mannigfaltig= feit von Erscheinungen ohne einen fie innerlich vertnüpfenden Faben auf einander folgen liefe. Diefe Borftellung von einem abfoluten Werben aber, in beren weitere Unmöglichfeit wir bier nicht ein= geben, wollte die Ansicht, Die mir beftreiten, feineswegs empfehlen. Sie meinte nicht die Dinge aufzuheben ober zu leugnen; fie wollte fie im Gegentheil festhalten und glaubte nur, in bem reinen Thun ihre mahrste Natur begriffen zu haben. Go lange wir baber eine veranderliche Reihe von Erscheinungen als innerlich verbunben burch bie Ratur eines Dinges glauben betrachten zu muffen, fo lange fonnen wir auch das Wefen bes Dinges nicht als bloke Thätigfeit faffen, fondern muffen es in dem fuchen, mas die vereinigende und gesetzgebende Macht für eine Bielheit bes Thuns, bes Leivens und ber Rudwirfung bilbet. Diefer Inhalt ift bas, was als bas Theilnehmende am Sein, am Sandeln, am Birten, als Seiendes, Sandelndes, Wirfendes vor uns fteht und gleichweit entfernt ift vom haltlofen Berfließen in Die Thätigfeit felbst, wie von ber Starrheit eines Rernes, ber fich nie in Die Bewegung dabin gabe, sondern fie ftete nur außerlich an fich tommen ließe.

Aber wenn wir nun dies alles zugeben, wird man zweiselnd einwenden, ist denn nun das, was wir hier unter der Form der Lope II. 2. Auft.

3bee ale bas Befen bes Dinges faffen, jenes Dafein zu genießen fähig, das ben Dingen zufommen muß? Nicht als wenn wir trot ber früheren Zugeständniffe nun boch noch einmal zu wissen verlangten, durch welchen Zauber ben Dingen, worin fie nun auch immer bestehen mögen, ihr Dasein gemacht werde; aber ba nicht allem Denfbaren biefe felbständige Birtlichfeit zufommt, fo mußten fich boch an jener Idee wenigstens bie allgemeinen Kennzeichen er= fennen laffen, burch bie fich bas, was zu biefer Wirklichkeit zugelaffen ift, von bem unterscheitet, bem fie verfagt bleibt. nicht zu jenen Zügen jedes mahrhaft Seienden vor allem biefer, daß es Eines fei in fich felbit? und scheint nicht Alles, mas wir als Ibee bezeichnen, vielmehr eine Bielheit von Elementen voraus= zuseten, beren gegenseitige Berknüpfung untereinander sie ausdrückt? und zwar fo ausbrudt, bag aus ber Ginwirfung biefes Ausbrudes auf unsere empfängliche Phantasie in uns wohl als Ergebnig eine einheitliche Stimmung entsteht, ohne daß jedoch diese von uns gefühlte Einheit unfere Buftandes als eben folche Einheit in ben Beziehungen jener Elemente außer uns vorhanden mar? ift alfo nicht am Ende jede Ibee nur ein Gedanke, ben bie vergleichenbe Thatiateit eines erkennenden Wefens fich macht, indem es in fich felbst die Bielheit der Erscheinungen zusammenfaßt, ohne daß diefer Bedanke jemals in Diefer Bielheit felbst als erzeugende und form= bestimmende Rraft zugegen ift?

Diese Einwürfe sind häusig gemacht worden, und man hat ihnen zu begegnen gesucht, indem man an die Stelle der Idee, welche allerdings mannigsaltige Tendenzen und Beziehungen des Seienden zu Anderem einschloß, eine völlig einfache Urqualität als das Wesen jedes einzelnen Dinges einsetze. Dadurch ist, je nachdem man es ansieht, entweder nur ein neuer Name oder zugleich ein alter Irrthum wieder eingeführt. Denn das Wesen des Dinges muß in jedem Fall so beschaffen sein, daß seine späteren Wirkungen und vielsachen Eigenschaften, obgleich nicht unveranlaßt, sondern unter dem Einsluß äußerer Bedingungen, aus ihm hervorgehen tönnen; es muß serer so beschaffen sein, daß diesenigen Vers

fnüpfungsweifen feiner Buftande, Die nicht von ber Aufeinanderfolge ber äußern Reize allein abhängen, bei Gelegenheit Diefer Reize fich aus ihm entwideln muffen; furz jene einfache Qualität muß pollftändig benfelben Grund bes Wirfens und Leidens und ber Ordnung ber innern Bustande enthalten, ben wir in ber 3bee Insofern ift Die einfache Qualität nur ein veranderter Name, in welchem bochftens die Aufforderung liegt, ben Inhalt der Idee nicht in jener auseinandergezogenen Weise, in welcher unfere Sprache, wenn wir ihn fannten, ihn ausbruden murbe. fondern eben zusammengefagt in Die Einheit einer einzigen Bestimmung, in die Form einer Urqualität, als das Wefen des Dinges Ohne Zweifel lag folde Zusammenfassung auch in aufzufaffen. unferer Absicht; ber Brrthum Diefer andern Borftellungsweise bagegen besteht barin, bak gerade bie Form ber Qualität unfähig ift, jene Concentration ber Ibee zur Einheit zu leisten.

Wie unbekannt nämlich auch und aller Erkenntniß unzugänglich man bie Qualität jedes Dinges nennen mag: fobalb ber Rame ber Qualität nicht eine völlig bebeutungelofe, willführliche Bezeichnung für den wesentlichen Inhalt der Dinge fein, sondern benfelben meniaftens formell auf eine bestimmte und darafteriftische Beife bezeichnen foll, fo muß auch jene unbefannte Qualität ber Wefen Die Eigenthümlichkeiten besitzen, Die jeder Qualität als folder qu= Bir fennen aber nur bie Qualitäten ber finnlichen Empfindung; nur von ihnen ift ber allgemeine Begriff abstrabirt. und nur an fie benken wir auch wirklich, wenn wir vom Wefen der Dinge so sprechen, wie es diese Meinung thut; wir bilden uns die Borftellung ber überfinnlichen Qualitäten burchaus nach bem Muster ber finnlichen, die wir kennen, und gerade so weit uns bies gelingt, find wir fur ben Augenblid befriedigt. Go burchaus eins mit fich felbft, wie bas Blau bes himmels, bas uns porfdwebt, fo fatt und plastisch die Leere erfüllend, so unveränder= lich rubend ohne alle Spur und allen Anfat zu hinausgreifenber Beweglichkeit, fo beziehungslos und theillos in fich felbst, wie jebe einfache Farbe, fo ftellen wir uns bas Wefen bes Dinges vor

und ruben felbst befriedigt in feinem Anblid. Wir vergeffen nur. daß diefe Rube allgu unbeweglich, biefe Ginheit allgu einfach ift. Denn unerbittlich muffen wir baran erinnern, bag bie Gin= beit des Dinges nicht dazu da ift, beständig fich über sich selbst zu freuen, sondern daß sie die veränderliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen aus sich entspringen laffen muß. Und eben bagu ift ein Inhalt, ber feiner Natur nach in Diefer Form ber Qualität gefaßt werden mußte, nicht fähig. Er wurde nur aufgehoben, aber nicht verändert werden fonnen, benn jede Beränderung fett einen beständigen fich gleichbleibenden Rudhalt voraus, auf welchen bas sich Berändernde sich zurückzieht, um aus ihm beraus bie neue Gestalt zu entwickeln. Die einfache Qualität hat nichts ber Art hinter fich, und je einfacher sie ift, um besto weniger laffen fich Die Begriffe bes Wirtens und Leibens an fie anknupfen. ruhige offene Glätte hinterhaltlofer Gleichheit mit fich felbft, Die wir an ben finnlichen Qualitäten bemerkten und als ben mahrhaf= teften Ausbrud für bie ungeftorte Ratur bes Seienben bewunderten, gehört im Gegentheil gerade biefem niemals an. Nicht einmal Die rubende Eigenschaft ber Dinge beutet fie an; fie ift nur ein freundlicher Schein, in welchem für unfere Auffassung irgend ein bewegter Augenblid bes Geschehens, ber Wechselwirfung gwischen mehreren Elementen figirt ift; bas Seiende felbft, beffen rubigftes und objectivftes Symbol wir in ihr zu finden glaubten, ift nach Diefer Analogie am wenigsten zu faffen.

Schließen wir nun diese Betrachtung. Wenn Jemand noch einnal fragt, wie denn nun der Inhalt einer Idee jene Einheit haben könne, die dem Seienden nothwendig ist, und die wir in der Qualität wohl sanden, aber entblöst von dem Keime der Mannigsaltigkeit, der gleich unentbehrlich ist: so verweisen wir diese Frage auf folgende Ueberlegung. Iede Ansicht, welche das Wesen irgend eines Gegenstandes durch Begriffe und Worte auszudrücken und nachzuahmen sucht, will natürlich nicht diesen Ausdruck, sondern den Inhalt, den er bezeichnen soll, für das Wesen des Gegenstandes genommen wissen. Der Name Idee hat die doppelte

Bedeutung, einmal jenen Inhalt ber Dinge, bann aber auch bie Form des Gedankenbildes zu meinen, in welchem wir diesen Inhalt für unsere Auffassung wieder erzeugen. Die Ummege, Die unser abbilbendes Denken nimmt, sind nicht Umwege in ber abgebildeten Sache felbit; Die Bielbeit nicht blos ber Borte, fonbern auch der vielleicht wortlos gedachten Beziehungspunkte, Die wir bedürfen, um uns bas flar ju machen, mas wir meinen , fcbliefit nicht eine gleiche Bielbeit ber Theile in dem Object unfere Rach-3ft baber 3bee in biefem Ginne eines von uns bentens ein. gehegten Bedankens allerdings eine in sich mannigfache und unrubige Thätigfeit bes beziehenden und vergleichenden Biffens, Die nicht in diefer Form sich als das objective Wesen des Dinges faffen lant, fo ift bagegen bas, mas biefer Bebante meint, einer urfprünglichen Einbeit fabig. Erzeugt boch auch baffelbe bin- und bergebende Nachdenken in uns aus der mannigfaltigen Reibenfolge ber Elemente eines Bedichtes Die Ginbeit feiner poetischen Seele In Die Bestalt folder Ginbeit jusammengefaßt nennen wir eine Ibee bas Befen bes Dinges. Berlangte endlich eine niebefriedigte Neugier noch eine Anweisung, wie sie es machen folle, um ben Inhalt einer Boee in biefe Ginheit zu verbichten, und wie fie bas Ergebniß biefer Bemühung fich vorftellen tonne. fo lage barin ein völliges Diftverstehen ber Aufgabe und ber Leiftungsfähigteit bes Ertennens. Denn biefes Anfinnen mare aans aleichbedeutend mit bem Bunfche, zu erfahren, wie man es machen muffe, um geradezu bas zu fein, um beffen Erfennen es fich bier handelt. Und felbst biefer Bunfch murbe nicht zum Riele führen; benn wenn wir uns nun wirklich fo verwandeln konnten, bak wir allemal bas maren, mas wir burchschauen wollten, fo würde ja bas Bemühen, nun auch bas zu wiffen . was wir bann maren, felbst biefes neue Wefen, in welches wir uns verwandelt batten, nothwendig wieder aus feiner Ginbeit in ein zusammengefestes, aus mannigfachen Theilen und ihren Beziehungen beftebenbes Erfenntnifbild umgestalten muffen.

Ein Wort nur haben wir über ben Grund hinzuzufügen, aus

welchem wir jenen Doppelfinn bes Namens 3bee benutten; benn allerdings geschah es mit Grund. Unter ben verschiedenen Auffaf= fungsformen ber Gegenstände zeichnen wir mit biefem Namen Diejenige aus, welche ihr Object weder durch einen bestimmten Thatbeftand feftet Mertmale, noch durch eine bestimmte Form der Bertnüpfung awischen veränderlichen Merkmalen, sondern einzig durch den bestänbigen gleichbleibenden Sinn charafterifirt, der fich in unermefilicher Berschiedenheit der Merkmale sowohl als ihrer Berbindungsweisen ausbrüden fann. Die Anschauung bes Menschen ift fein räumliches Bild : Die Vorstellung von ihm fügt zu Diesem Bilde und ber mit ihm vereinigten Erinnerung an feine übrigen Merkmale ben Rebengebanten hinzu, daß alle diefe Mannigfaltigfeit ein Banges bilbe : ben Begriff bes Menschen gewinnen wir, wenn wir die allgemeinere übergeordnete Formel ber Gattung als erflarenden Mittelpunft in die Menge seiner besondern Merkmale hineinstellen; die 3dee des Menschen aber haben wir erft bann, wenn wir ben Gebanken faffen, ju beffen Realifirung er berufen ift, einen Gebanken, ber an feine bestimmte Reibe von Mertmalen gebunden ift, aber den Grund enthält, warum ber Menfch eine räumliche Erscheinung, ein aufammenhängender Organismus, der Gipfel des Thierreichs fein muß. Diefe Bedeutung, welche die Idee als Denkform für uns hat, wollten wir durch den Gebrauch beffelben Namens auch auf ihren Gegenstand übertragen: barauf tam es an, bas Wefen bes Dinges nicht als erschöpft durch eine ruhende Qualität, nicht durch eine bestimmte Sandlung oder eine bestimmte Reihe mehrerer zu faffen. fondern seinen vollen Inhalt nur in dem Sinne zu feben, den es auf die verschiedenste Weise und durch die verschiedensten For= men ber Entwicklung verwirklicht.

Dagegen war es keineswegs unsere Absicht, durch die Wahl dieses Namens in den berühmten Sat einzustimmen, welcher Denken und Sein für identisch erklärt und in den Dingen keinen andern Inhalt sindet außer dem, welchen wir in der Form der Idee denfend nacherzeugen können, oder vielleicht sogar außer dieser Form der Idee selbst. Die allgemeinere Ueberzeugung allerdings haben

wir früher ausgebrückt, baf bas Wefen ber Dinge nicht in einer undurchdringlichen Fremdartigkeit für ben Geift bestebe; aber ber Beift und fein Leben ift mehr als Denfen. Es ift mohl möglich, daß dem gangen Geiste bas, mas die Dinge find, nicht unerlebbar ift, und daß es doch diefer einzelnen Form feiner innern Thätigkeit. bem Denten, burchaus unfagbar bleibt. Rüblen und Bollen. Luft und Unluft find innere Erlebniffe in und felbft, für welche unfer bewuftes Denken, indem es ihnen zusieht, wohl Namen erfindet, ohne boch ben Unterschied, ber fie felbst von allem Denten trennt, jemals burch Formen bes Denkens begreiflich zu machen: fie find nur verftandlich für ben, der fie erlebt. Und ebenfo murbe bas Wefen ber Dinge, falls überhaupt unfer Blid burch bie Er= scheinung bis zu ihm brange, zwar beschreibbar für bas Denten fein, aber boch vielleicht nur fo, baf biefe Befdreibung manche Namen enthielte, beren Bedeutung nicht wieder gedacht, fondern nur gelebt werden tann. Wie aber auch biefes Wefen fein möchte. jene Form ber Ibee würde es an fich tragen, ein felbst gestaltloser beständiger Sinn veränderlicher Geftaltungen zu fein.

Für diese lange Reihe abstracter lleberlegungen müssen wir nun auf Entschuldigung hoffen. Sie sollten nicht Fragen zu Ende bringen, welche nur die Metaphysis beantworten kann; sie bezeicheneten nur den Standpunkt unserer folgenden Betrachtung. Wersen wir jett einen Blid auf das zurück, woran diese Abschweisung anknüßte, so erinnern wir uns, daß wir von dem menschlichen Geiste nicht im Uedrigen eine wesentliche Gleichheit mit den Seelen der Thiere behaupten dursten, um dann durch die entschädigende Hinzussusgung eines ihm eigenen höheren Bermögens ihn wieder über alle Thierwelt zu erheben. Was er war, mußte er als ein untheilbares Ganze sein; was die Seelen der Thiere waren, das waren auch sie als lebendig wirksame abgeschlossene Iede, jede von der andern völlig geschieden, jede völlig eins in sich selbst. Und so

liefe fich ein Reich ber Geelen benten, in welchem jebe Gattung. und in ihr jede einzelne, ihre bestimmte Stelle fande, je nachbem Die lebendige Idee, welche fie ausdrudt, in dem Ginne ber Beltordnung höber oder niedriger fteht oder andern gleichwerthig ift. Daraus tann ber Schein entstehen, als mare auch bier Die beffere Erkenntniß bes Einzelnen aus ber Ueberficht bes Gangen gu hoffen, beffen Theil es ift; Die Ginficht in Die Natur Des menfch= lichen Beiftes aus ber Betrachtung ber thierischen Geelen, Die feine Borftufen find. Aber abgesehen von der mangelhaften Rennt= niß thierischen Seelenlebens, Die uns in ben meiften Fällen nur unerwiesene Einfälle an Die Stelle sicherer Thatsachen murbe feten laffen, ift Diefe Aussicht auch aus andern Grunden trüglich ober doch nutslos für unfern gegenwärtigen Zwed. Denn diefe Ordnung bes Seelenreichs, wenn wir fie fannten, murbe uns mehr in bas Berftandnift bes unendlichen Befens einführen, bas in Diefem Bilbe fich felbft anschauen mag; aber fie murbe wenig zu ber Burbigung ber Aufgaben beitragen, Die bem menschlichen Leben zu seinem Theile geftellt find, und ber Mittel, Die ihm gur Ausführung gu Gebot stehen. Für Diese lette Frage ift es nur von entfernter Bichtigfeit zu miffen, welche Stelle bes Menichen Beift auf ber Leiter ber Wefen einnimmt, von fehr großem Werthe bagegen bie Renntnift ber urfächlich auf ihn einwirtenden Bedingungen, von benen feine Entwidlung abhängt.

In dieser Beziehung ist seine Stellung im Reiche der Seelen eine andere, als in jener Stufenreihe der Gattungen. Wie nahe verwandt oder wie sehr verschieden die Seele einer Thierart von der unfrigen sein mag: es ist gleichgiltig sür uns, wenn sie nicht auf uns wirkt. Der größte Theil der Thierheit nun hat zu unserer Entwicklung diese theilnahmlose Stellung, und die unbelebte oder unbeseelte Natur besitzt unter den Bedingungen unserer Bildung eine verhältnismäßig weit größere Wichtigkeit. Daß der kunstserige Instinct vieler niederen Thierklassen sich in scheindar wenigstens ganz anderen und fremdartigen Formen des Wirtens bewegt, wenn wir ihn mit der Regsamkeit der menschlichen Seele vergleichen, ist

für uns im Bangen eine wenig bedeutsame Thatsache; tausenbe folder Inftincte mogen bem Menfchen noch unbefannt fein, felbft Die befannten fommen nur wenigen von uns zur Anschauung; möchten sie ba sein ober nicht, Die menschliche Entwicklung bliebe Diefelbe. Bon anderen Rlaffen fonnen wir anderes fagen; manche von ihnen treten uns wirtsam nabe, aber es sind vielleicht nicht eben die, die in der Stufenleiter der Geelengattungen uns am nächsten stehen. Un die Uffen tnüpft sich fein Fortschritt mensch= licher Cultur, an bas Bferd, an Die übrigen zuchtbaren Sausthiere gar mancher. Sie leiften uns nicht allein durch Rörperfraft Dienste, wie belebte Maschinen, sondern auf dem Umgange mit ihnen beruhen hauptfächlich alle die Borftellungen, die wir über ein dem unfrigen fremdes und doch im Allgemeinen verwandtes Seelenleben erhalten; und ohne Zweifel find eben bie Borftellungen, Die wir von einer fremden Seele uns bilben, ber michtigfte Theil ber Birtsamfeit, Die Diese auf uns ausübt. Am meisten natürlich ift es ber Menich felbst, ber auf ben Menschen wirft; von bem Werthe Dieses gegenseitigen Ginflusses werden alle andern Beziehungen abnlicher Art verdunkelt, die uns an die Thierwelt knupfen. In der Erforschung Diefer Dinge muß die Auftlarung über Die wefentlichen Eigenthümlichkeiten bes menschlichen Lebens liegen; jedes Unternehmen dagegen, den Menschen an den Gipfel eines irbischen Geelenreichs zu ftellen und feine Bestimmung aus ber Natur ber niedrigeren Stufen zu erläutern, murbe eines ber prachtig beginnenden, aber fruchtlos endenden Schauspiele fein, deren die Unthropologie nach und nach fehr viele vorgeführt hat.

Wir haben hierdurch noch nicht die zweite der Fragen beantwortet, die wir am Eingange dieser Betrachtung auswarsen. Denn
alles Bisherige konnte nur zu zeigen versuchen, wie eine wesentliche Eigenthümlichkeit des menschlichen Geistes gedacht werden musse,
falls die Ueberlegung der Thatsachen eine solche vorauszuseten
nöthigte. Ungelöst bleibt hierdurch der Zweisel, ob nicht vielleicht
ohne wesentlichen Unterschied, nur durch die Größe seiner Entwicklung bevorzugt, der menschliche Geist sich an das Seelenleben der Thierwelt anschließen möge. Go wenig wir nun unsere Neigung verhehlt haben, diese Frage zu verneinen, so ist doch ihre bestimmte Beantwortung bier nicht möglich, und wir muffen uns begnügen, Die Schwierigkeiten einer folden bervorzuheben. Sucht man Die Entscheidung unabhängig von der Bergleichung ber Erfahrung, fo fonnte man fie nur von ben letten Ergebniffen ber Speculation über die nothwendige Bildung bes Weltalls und ben Busammenhang feiner Glieder erwarten. Was aus Diefer Quelle fich ableiten läßt, wird ber lette Theil unferer gefammten Betrachtungen gu= fammenzustellen versuchen, und wir werden feben, daß der Werth ber Frage felbst fich für biefen höchsten Standpunkt febr vermindert. Die allgemeinen Grundfate, Die man außerbem anwenden könnte, würden zu keiner Gewiftheit führen. Bielleicht möchte man die Unnahme, überall gleichartige Seelen wurden nur burch tie febr verschiedene Begunftigung, Die sie von der Organisation ihrer Rörper erfahren, zu verschiedenen Bildungshöhen gebracht, durch die Erinnerung miderlegen wollen, wie unglaublich es fei, daß eben gleichartige Seelen an Diefe fo fehr abweichenden leiblichen Bullen gebunden fein follten. Aber allerhand Bermuthungen über Geelenwanderungen, abenteuerlich zwar, und ohne Stüte in der Erfahrung, aber body nicht ftreng widerlegbar, würden fogleich bereit fein, diefe Baradorie zu beseitigen und zu zeigen, welchen guten Ginn fortschreitender Erziehung es haben könnte, wenn ursprünglich vollkommen gleiche Wejen nach und nach in immer andere vollkommnere Körper übergingen. Wendet man sich an die Erfahrung, so wird die Entscheidung um nichts leichter. Alles was als Thatsache vor uns liegt, beschränkt sich eben auf ben allgemeinen und allerdings unwiderleglichen Eindrud einer weit geringeren Entwicklung, ju ber es die Thiere bringen; aber biefer Eindruck gestattet, so wenig zergliedert, wie er noch immer ist, keinen sichern Rückschluß auf Die Urfachen bes Burudbleibens. Unfere Renntniffe bes thierischen Seelenlebens find weit oberflächlicher und ungewiffer, als bie Buverficht philosophischen Classificirens meistens zugibt. Wir schlagen Die Sobe feiner Entwidlung gewiß oft falfc, mabricbeinlich häufig zu

niedrig an; denn mit Recht schreiben wir zwar den Thieren die Fähigkeiten zu, deren vollendete Leiftung wir vor uns sehen; aber mit sehr zweiselhaftem Rechte sprechen wir ihnen andere ab, die sie entweder nicht äußern können, oder deren Aeußerungen für unser Berständniß zu fremdartig sind. Bersuchen wir nun, aus diesen mangelhaften Borlagen Bermuthungen über Gleichartigkeit oder Berschiedenheit der thierischen und menschlichen Seelen abzuleiten, so locken zwei entgegengesetzte Irrwege.

Bon ber Betrachtung unfere eignen innern Dafeins geben wir nothwendig aus; erst aus ihr fällt ein Schimmer bes Ber= ständniffes auf das Seelenleben der Thierwelt, das wir nicht unmittelbar tennen. Sind wir nun nicht gewohnt, die einzelnen Leiftungen unfere eignen Geiftes zu zergliedern und Die Entstehung mancher scheinbar neuen Fähigkeit aus einfacheren Borgangen aufaufuchen, fo ftoffen wir bei jeder oberflächlichen Berichiedenheit an, Die das Thier vom Menschen trennt, und gerathen in jene bequeme Claffificationsweise, welche Die Natur ber verschiedenen Seelen wie mit der Sicherheit chemischer Formeln durch Combination abweichender Bestandtheile, nämlich ber verschiedenen Bermögen befinirt, Die ber einen Gattung fehlen, ber andern gutommen follen. aber verführt auch gerade diese richtige Gewohnheit, die gusammengesetzten ober abgeleiteten geistigen Functionen auf ihre einfachen Burgeln gurudguführen, zu bem entgegengefetten Fehler einer Ueberschätzung ber äußern Silfsmittel bes Wirkens, und zu bem Uebermuth, durchaus gleichartigen Wefen durch unendlich variirte äußere Anregung Leiftungen abgewinnen zu wollen, die nur auf ursprünglich verschiedenem Boden gedeiben können. Man fommt natürlich in dieser Beziehung hauptsächlich auf die körverliche Dr= ganisation zurud, benn burch biese wird ja größtentheils auch bie Eigenthumlichfeit ber äußern Lebensumstände bedingt, in benen fich jedes Befchöpf befindet, und beren Ginflug ben zweiten großen Rreis von Bedingungen für die specifische Bildungsrichtung ber Seele ausmacht. Run läft fich ohne Zweifel zeigen, bag manche förperliche Einrichtung einzelne Formen ber geistigen Aeußerungen

begünftigt oder hindert; so wird für augenlose Thiere Die Gesammtvorstellung, die fie vom Raum entwideln mogen, nothwendig anders fein, als bei febenden; für volltommen symmetrisch gebaute wird eine Unterscheidung ber Richtungen im Raum unmöglich, für ftimmlofe die Mittheilung ber innern Zustände nicht nur anders, fonbern ohne Zweifel weit unvollkommner fein. Aber in ber Regel läft fich wohl aus bem Mangel eines Organs ber Mangel einer Leiftung begreifen, aus bem Borhandensein beffelben jedoch wird fein Gebrauch und Die Mannigfaltigteit ber geiftigen Regiamteit. Die fich in ihm fund gibt, nicht fogleich mit begreiflich. Wir muffen es bem Berlauf Diefer Betrachtung überlaffen, einzelne Beifviele Diefer Dinge zu erwähnen; überall indessen, wo wir auf thierisches Seelenleben ein Streiflicht fallen laffen, geschieht es eigentlich nur, um durch einen Contraft die Bedeutung des menfchlichen aufzuhellen; in ben meiften Fällen bruden folche Bergleiche nur aus, wie wir uns einbilden, daß es fich mit ben Thieren verhalten möge, nicht wie es gewiß ift ober mit Nothwendigkeit sein muß.

Diese Unsicherheit des Urtheils ift indessen ohne wesentlichen Einfluß auf ben Wegenstand unserer nächsten Untersuchungen. Für eine Betrachtung allerdings, Die nicht ausschließlich ber menschlichen Bildung galte, fondern eine allgemeine Mechanit bes Geelenlebens bezweckte, würde die Frage nach der Gleichartigkeit oder Berfchiebenheit der Mittel in den Bordergrund treten, durch welche die verschiedenen Boben ber Entwicklung ermöglicht werden. Für uns bagegen femmt es hauptfächlich barauf an, mas ber Menfch ift. nicht darauf, mas die Thiere nicht find. Die angftliche Schen davor, in eine zu nahe Wesensgemeinschaft mit ihnen gerückt zu werden, fnüpft sich mit Unrecht gerade an die Frage, ob wir einer Gattung mit ihnen find, ober nicht. Denn am Ende: wir haben doch die höhere Entwidlung; eben diefer Befit ift der bleibende Unterschied zwischen und und ihnen, und diese Rluft wird nicht größer ober fleiner, je nachdem fie für einen generischen Unterschied, ober für die Wirtung einer verschiedenen Begunftigung gleicher Anlagen erklärt wird. Die Dinge find boch immer bas, als mas

fie sich behaupten; es verlohnte sich nicht der Mühe, etwas zu werden, wenn man immer nach dem geschätzt werden sollte, woraus man es geworden ist.

Fast Die gleichen Bemertungen, und Die lette namentlich, baben wir porläufig über die britte ber Fragen unfere Ginganges binzuzufligen. Innerhalb des menichlichen Geschlechts selbst wechselt Die geistige Ausbildung von thierischer Robeit an bis zu ber Sobe eines Benius, ben wir voreilig burch ben Ramen ber Gott= lichkeit ehren zu burfen glauben. Gibt es in Diesen ungebeuren Unterschieden ein gewiffes gemeinsames Element, bas wir als ben allgemeinen menschlichen Beift betrachten dürften? find die Beifter ber verschiedenen Stammarten der Menschheit wesentlich verschieden? und innerhalb beffelben Stammes, wo fonnen wir in ber unend= lichen Mannigfaltigfeit ber Individuen ein gemeinschaftliches Dag finden, und wie es anlegen? liegt es im Allgemeinen boch, und die Robeit bleibt darunter gurud, durch die Ungunft ber Umftande und die Mängel ber forperlichen Organisation gurudgehalten? ober liegt es tief, und der Genius wird durch das Glud feiner Lebensbedingungen und den Borgug leiblicher Organe darüber erhöht? ober laffen fich endlich boch einzelne bestimmte Büge, charafteristische Gewohnheiten bes Wirfens angeben, Die, in allen Menschenfeelen wiederkehrend, fie zu einem zusammengebörigen Bangen verbinden. in den einzelnen aber in unendlich verschiedenen Graben vorhanden Die unbeschreibliche Mannigfaltigfeit ber individuellen Geftaltung gestatten? Es ift bie Bejahung biefer letten Frage, Die unfere fernere Betrachtung fich jum Biel fett. Dann, nachdem wir Dies gemeinsame Band außer Zweifel gestellt hatten, murbe für uns tein Grund fein, aus der Reihe der Bedingungen, welche die Sobe ber Bildung bestimmen, Die außern Umftande und Die forperliche Organisation auszuschließen, beren keines für sich zu ihrer Begründung hinreicht. Das allgemeine Dag ber menschlichen Bildung aber liegt weder hoch noch tief in dem Sinne, in dem wir es suchten; es ift wohl ein Durchschnitt ber thatsächlichen Bildung zu ziehen, aber fein Dag ber fein follenden zu finden.

Der Körper hat eine Normalgestalt und ift vollkommen, wenn er die Umriffe berfelben ansfüllt; bem Beifte fcwebt anftatt eines bestimmten Rormalbildes feiner Entwidlung nur ein 3 bealbild ber Bolltommenheit vor, beständig unerreicht; nur eine Richtung babin zeichnen ihm im Allgemeinen bie charafteriftifchen Thätigkeitsformen feines Geschlechts vor, aber fie bestimmen tein Mag bes Wegs, nach beffen Burudlegung er am Biele mare. Endlich, welche Zweifel sich auch über die Gleichheit ber geiftigen Unlagen in ben verfcbiebenen Stammformen ber Menichen erheben mögen: jedenfalls sind jene Anlagen gleichartig genug, um fie alle, obwohl mit abgeftufter Bichtigkeit ihrer Betheiligung, zur Gemeinfamteit eines menfchlichen Lebensverkehres zu befähigen: fie bilben alle die zusammengehörige, sich gegenseitig erziehende Gemeinde Diese mahrhafte prattifche Einheit ber Wechsel= ber Menschheit. wirkung entschädigt uns reichlich für die Befriedigung ber muftigen logischen Neugier, ob sie an dieser Aufgabe als verschiedene Arten einer Gattung von Beiftern ober als nächstverwandte Glieber eines völlig gleichen Stammes Untheil nehmen.

## 3weites Rapitel.

Die menichliche Ginnlichfeit.

Berschiebene Deutungen ber Sinne, — Der gleichgiltige Sinnesinhalt und bas an ihm haftenbe Geschle ber Kuft und Unfust. — Eigner Werth ber Sinneseindrück. — Ueberzeinstimmung ihrer Natur mit den Reizen, denen sie entsprechen. — Beispiele; Licht und Rlang. — Aesthetische Beurtheilung. — Shumetrie in Raum und Zeit. — Mathematische Phantasie der Sinnlichteit. — Mitgeauß und Verfländniß fremder Natursormen. — Bom Gebrauch der Wertzeuge. — Bom Put und Schmuck. — Bon Geremonien.

Bon den Empfindungen der Sinne hebt nicht nur einmal alle Bewegung des geistigen Lebens an, sondern zu ihnen kehrt sie unaushörlich zurück, um Stoff und Ausgangspunkt für neue Entwicklungen ihrer Thätigkeit zu gewinnen. An die Empfindungen werden auch wir anknüpsen müssen, wenn uns baran liegt, die eigenthümslichen beständigen Neigungen und Gewohnheiten zu überblicken, in denen sich die Natur des menschlichen Geistes verräth, und aus deren Zusammenstellung wir und ein Bild dieser Natur entwersen müssen. Zwar kann gewiß die ganze Tiese der ursprünglichen Anlagen des Geistes kaum erschöpfend selbst aus den vollkommensten Aeußerungen seiner Thätigkeit ermessen, aber die Einheit seines Wesens muß einen Borschein seiner höhern Bestrebungen doch schon auf die einfachsten Borgänge des innern Lebens wersen, und vielleicht sind die Züge, die davon zeugen, deutlich genug, um erkannt zu werden.

Bon ben mandgerlei Gedankenreihen indeffen, die fich an bie Betrachtung ber menfchlichen Sinnlichkeit knupfen laffen, icheiben wir einige aus, die dem Zwed unserer Ueberlegung fremd find, und in benen man häufig, wie nir scheint, eine Auftlärung sucht, welche fie nicht geben können. Bu ihnen gehört zuerft bie Auffuchung ber physischen Beranlaffungsursachen unserer Empfindungen. haben uns früher überzeugt, daß von ber eigenthümlichen Befchaf= fenheit ber äußeren Bewegungen, Die als Sinnesreize auf unfere Organe wirfen, die im Bewuftfein entstandene Empfindung feine Erinnerung aufbewahrt. Un die Stelle ber Luftschwingungen ift ber Rlang getreten, an Die Stelle ber Aetheroscillationen Die Farbe; beide wohl Folgen, feine von beiden Empfindungen ein Abbild ihrer äußern Beranlaffung. Für bas unbefangene Bewuftfein jebenfalls ist alles das völlig ausgelöscht, mas vor dem Auftreten dieser innern Erscheinungen lag, Die als Rlang und Farbe ewig nur Erzeugniffe ber eigenen Natur bes Beiftes find; als folche nun wirfen fie in bem natürlichen Berlaufe bes innern Lebens weiter. und eine Untersuchung der Folgen, welche fie in ihm hervorbringen, wurde fich wohl erfolglos an die Eigenthümlichkeit ihrer äußern Urfachen wenden. Wie wir im Rlange nicht Die Angahl ber Schall= wellen hören, fondern nur ben Rlang, fo ift feine Musit fur ben, ber die Entstehungsweise ber Tone und ihrer Consonangen fennt, harmonischer als für den andern, der ohne diese Kenntnig einfach und unbefangen von ihr fein Berg bewegen läft.

Gine andere Frage ift es inbeffen, welche Stellung unfere gange Sinnlichkeit zu ber äußeren Belt einnimmt, Die ben Schauplat unferes Lebens bietet, und zu beren Abbildung ir= gendwie boch fie felbst bestimmt scheint. Jeber einzelne iener physischen Borgange, Die uns als Ginnesreize Dienen, mag im Rusammenhange bes Naturlaufes eine bestimmte Aufgabe erfüllen, ober vorurtheilslofer gesprochen: jeder einzelne wird zu bem Gefammtbestande ber Natur einen eigenthümlichen mehr ober minder wichtigen Bug beitragen. Beachtet man biefen bestimmten Werth ber Ginnebreize für ben Rusammenhang ber Augenwelt, fo tann man barin, bag jeber von ihnen gerabe in Diefer bestimmten Form finnlicher Empfindung und in feiner andern in uns wiedererfcheint, eine besondere Ginnigfeit, vielleicht mehr fühlbar, als in Worten ausbrudbar, ju finden glau-Man mirb bann gemahr werben, baf trot aller Unvergleichbarfeit ber phyfischen Bewegungen und ber Empfindungen. Die ihre Folge find, bennoch die lettern in ihrer Sprache die besondere Bedeutung wiederzugeben versteben, die jede der ersteren in bem Zusammenhange ber einander burchfreugenden Natur= wirfungen befitt.

Bierin liegt ein Element von Wahrheit, bas wir in einer anderen Auffaffung der menschlichen Sinnlichkeit, obwohl miß-Gebr oft find Berfuche gemacht worben, Die beutet, antreffen. einzelnen Formen der geistigen Thätigkeit als eine gegliederte Stufenreihe anzusehen, in welcher ein ursprünglicher Trieb, fich felbst in ben Dingen wiederzufinden, eine ftets fteigende Boll= fommenheit feiner Befriedigung erreiche. In berfelben Beife find die fünf Ginne des Menichen, oder welche Dialettisch verbefferte Ungabl man an ibre Stelle feten mochte, ale ein gufam= mengehöriges Spftem betrachtet worben, beffen Glieber Die mefentlichen Thätigkeitsformen bes Naturlebens in entsprechende Formen geiftiger Erregung überfeten follen. 3mar geht aus folden Ueberlegungen niemals ein Bild bes mahren geistigen Lebens bervor, bas ja nicht in ber bialeftischen Reihenfolge, fondern in der unendlich mannigfachen Durchfreugung aller jener Thätigfeitsformen besteht, welche mit völligem Bergeffen ber Rangordnung, die ihnen das Sustem anwies, in jedem Augenblick fich in bem bewegten Gemuthe burcheinanderbrangen. Bezug auf Die Ginnlichfeit wenigstens murbe fich erwiedern laffen. daß in derfelben Berwirrung auch in ber Außenwelt felbst die aroken Grundformen des Raturlebens beständig fich durchschneiden, und daß fie teswegen doch nicht aufhören, als die zusammensebenden Käben des gangen Gewebes die alten Unterschiede in dem Werthe ihrer Bedeutung beizubehalten. Dies gebe die Sinnlichfeit wieder, und wenn fie verschiedene Empfindungen in einem Augenblid vereinige ober gefetlos auf einander folgen laffe, fo bilde fie darin nur den Berlauf ber Natur ab, Die ja ebenfalls bald ihre einfacheren. elementaren Triebe allein bervortreten laffe, fo daß fie die gange Scene der Erfcheinung füllen, bald auf Diefem duntleren Grunde die hellere Zeichnung ihrer volltomm= neren Birfungsweisen entfalte.

Run bezweifle ich freilich, daß die Berfuche diefer Art die eigne Bedeutung der Borgange, Die in den finnlichen Empfinbungen ju Grunde liegen, und ihren Werth für ben Ginn bes Naturgangen erfaßt haben; ich zweifle, bag bas Licht bie reine Identität der Materie mit sich oder die Einheit ihrer Reslexion in sich, daß der Klang die Negation des Fürsichbestehens ihres räumlichen Außereinanderseins, Die Barme Die als lebendige Thätigfeit gesetzte Leugnung stetiger Raumerfüllung fei, und ich bin nicht gewiß, daß der Geruch, als specificirte Luftigkeit befinirt, ober ber Beschmad als specificirtes Baffer, bem Raturbilbe, bas aus jenen erften Empfindungen entstände, wesentliche Annehmlichfeiten hinzufügen würde. Aber auch ein Uebermaß von Ungeschick in der Ausführung würde doch der Wahrheit eines Erklärungsprincips an fich feinen Gintrag thun, und wir können nicht leugnen, daß es Intereffe gewährt, bas, mas bie äußern SinneBreige für bie Natur bebeuten, mit ber größern ober geringern Lebhaftigfeit, Eindringlichfeit und Eigenthumlich-

12

feit ber Empfindungsformen zu vergleichen, Die ihnen in uns entsprechen. Aber darin fehlen, wie mir scheint, fast alle biese Berfuche, daß fie eine speculative Deutung, welche unfere Reflerion an ben Sinneginhalt fnüpfen tann, und meiftens beffer thun würde, nicht an ihn zu knüpfen, als einen natürlichen Beftandtheil Diefes Inhaltes anfeben, ter in jeder unbefangenen Seele fich von felbft an ihn fnupfen mufte. Jene fpeculativen Bedeutungen, Die ber Philosoph vielleicht mit Recht ber Empfinbung und ihren Objecten beilegt, find in ber Empfindung felbit und in der Seele, welche empfindet, nicht vorhanden, weder als Nebengebanken, Die fich allemal zu bem Eindruck gesellen, noch als bewufte Motive, um beren willen Die Gigenthumlichkeit bes Empfindungsinhaltes auf das übrige geiftige Leben einen Ginfluß von bestimmter Größe und Richtung erhalten mußte. Sie find alle nur Phantafien über die Empfindung, nicht die eigne Bhantafie ber Empfindung felbft, und boch fonnen wir vielleicht zeigen, baf es etwas gibt, mas biefen letten Ramen perdient.

3ch habe so oft schon die Unart begangen, von meinem beschränkten Gegenstande in febr allgemeine Bemerkungen auszuschweifen, daß ich wohl nichts mehr gewönne, wenn ich es dies eine Mal vermiede. Mir icheinen jene Anfichten, Die fo vortrefflich zwischen dem blogen Ansichsein einer noch im Reime ver= hüllten Gestaltung und bem vollen Fürfichsein ihrer herausgetretenen Entwidelung unterscheiben, in ben meiften Unwendungen Diefen lobenswerthen Unterschied zu vergeffen. Ihre gange Betrachtung ber Natur und bes geistigen Lebens geht immer barauf hinaus, für jedes Gefchöpf und jede Erscheinung eine Joee ausfindig zu machen, als beren Berwirklichung beide anzuseben find; aber höchst felten werfen fie fich bie Frage auf, wie viel von dem tieffinnigen Inhalte diefer Idee, welche irgend ein We= fen für und repräfentirt, in Diefem Befen felbft, fei es als wirtfames bewußtes Motiv feines Benehmens, fei es ale Wegenstand feines Gelbftgenuffes, vorhanden fei. Rurg, wir erfahren mobl.

wie die Objecte vermöge ihrer Idee fich für uns ausnehmen, aber nicht, mas fie felbst bavon haben. Diefe lette Frage ift nicht bebeutungslos und unwichtig, fobald es fich nicht mehr um Naturprocesse, in benen ja vielleicht nur eine unbewufite Bernunft wirft, fondern um geistiges Dasein handelt. zwar zugeben, daß auch in den Borgangen bes inneren Lebens fich häufig ein vernünftiger Zusammenhang findet, ben ber eigne Trager Diefes Lebens nicht bemerkt; aber jedenfalls fann bas nicht durchgängig fo fein, und wer fich die Frage nicht ausbrudlich aufwirft, mas jedes einzelne Wefen als einzelnes von der Ibee eigentlich haben moge, Die es als Theil bes Gangen für bas Bange verwirtlicht, ber vernachläffigt jedenfalls eine mög= licherweise fehr bedeutende Seite feines Gegenstandes, vielleicht gerade biejenige, in ber bie mahrhaft wirksamen Gründe für bas Buftandefommen ber wichtigften Lebensereigniffe liegen. Es reicht in ber Betrachtung ber Geschichte nicht bin, Die weltbewegenden Ibeen ber Reihe nach aufzuführen, Die fich einer um Jahrtaufende fpater fommenden jufammenfaffenden Bergleichung als bie wefentlichen Signaturen jedes Zeitalters hervordrängen; es fommt auch barauf an zu miffen, wie jeder Zeit felbst und jedem Gin= zelnen in ihr zu Muthe war, und wie viel von jener 3bee, die wir aus weiter Berfpective feben, in den Gemuthern Damals als wirklich gefühlter Benuß, als thatfächliche Richtung ihrer Phantafie, als lebendig wirffames Motiv ihres Strebens, als Troft, als Leid, als Anregung, als Soffnung vorhanden mar. Und ebenso fommt es für unsere Betrachtung ber Sinnlichkeit nicht darauf an, welchen Sinn Jemand in ihren Berrichtungen finden fonnte, sondern darauf, welchen Ginn die empfindende Seele felbst unvermeidlich, obwohl nicht burch Reflexion zu vollem Bemußtfein verbeutlicht, mit biefen Berrichtungen im Mugenblid ihrer Ausübung verbindet.

Eine frühere Betrachtung schon hat uns zu der Bermuthung geführt, daß eigentlich niemals der Eindruck eines äußern Reizes in einer gleichgiltigen Empfindung bestehe, welche nur einen bestimm-

ten Inhalt für Die Wahrnehmung barbote, fonbern bag an jebe Empfindung fich ein Element bes Gefühls fnüpfe, welches in Luft ober Unluft ben Werth ber erhaltenen Unregung für unfer individuelles Dasein meffe. Was jenen qualitativen Inhalt ber Empfindung betrifft, fo wird es ftets unmöglich fein zu entscheiben, ob benfelben Reigen in verschiedenen Seelen Diefelbe Empfinbung entfpricht: boch murbe es an jedem Grund für eine Annahme bes Gegentheils fehlen. Und fo feten wir voraus, baf alle Thiere, wenn sie überhaupt Organe für die Einwirfung eines äußern Reiges besitzen, Diefen in berfelben Form mit uns mahrnehmen: Aetherwellen als Lichtschimmer, Die Schallwellen ber Luft als Rlang. Wie weit ober eng gezogen bie Grenzen ihrer Empfänglichkeit find, wird ebenfalls weber Beobachtung noch Berfuch genau bestimmen tonnen; fehlt einer Thierklaffe Die gewöhnliche Form des Sinnesorgans, welches für uns die Einwirfung seines bestimmten Reiges begründet, fo ift daburch Diese Einwirkung nicht völlig ausgeschlossen; doch ift es mahr= scheinlich, daß fie einen weniger bedeutsamen Beitrag ju bem Bangen ber Sinnlichkeit liefern werbe. Der allgemeine Einbrud ber Beobachtungen macht es glaublich, daß für die Thiere überhaupt die feineren Unterschiede, die uns zwischen ben einzelnen Eindrücken beffelben Ginnes auffallen, weniger beutlich find, und Reihe berfelben überhaupt engere Grenzen Sind fcon uns felbst vermöge ber Eigenthumlichfeit unferer Nerventhätigkeit nur wenige Tonoctaven und faum eine volle Farbenoctave empfindbar, fo bewegt fich bie Sinnlichkeit ber Thiere bier vielleicht in noch fleinerem Spielraum, und bas mas fie noch empfindet, tritt mit geringerer Lebhaftigfeit auseinander; etwa fo, wie wir Bermandtschaften amischen verschiedenen Befcmaden wohl bemerten, aber ohne baraus eine bestimmte Stala bilben zu können. 2118 Erfat für biefen Mangel mogen in eingelnen Thierklaffen aus bem bunklen Chaos beffen, mas mir Gemein= gefühl nennen, manche Erregungen fich zu böberer Rlarbeit entwideln, und es ift bentbar, daß für manche feine Modificationen des elektrischen und chemischen Zustandes der Körper, daß endlich vermöge eines eigenthümlichen Baues der Nervengeslechte auch für die Phasen des Stosswecksels und der Bildungsthätigkeit im eigenen Leibe dem Bewußtsein des Thieres eine Wahrnehmungsfähigkeit erwacht, die uns abgeht. Auf solche Umstände mag manche der zweckmäßigen Thätigkeiten der Thiere sich gründen, welche uns wie Ahnungen oder Vorauswissen der Zukunft erscheinen, während sie von ganz unbekannten Wahrnehmungen schon eingetretener Beränderungen in den Lebensbedingungen entspringen.

Den andern Bestandtheil der Empsindung, das Gefühl der Lust oder Unlust, welches sich an ihren Inhalt knüpft, würden wir ohne Zweisel auch in dem Inneren des Thieres, und in vielen Fällen wahrscheinlich zu größerer Stärke gesteigert, wiederantressen; aber gerade in ihm glauben wir eine wesentliche Berschiedenheit menschlicher und thierischer Sinnlichkeit, jedensalls einen bedeutsamen und wichtigen Zug der ersteren zu entdeden.

In ben niedersten unserer Sinne, in benen, welche megen ber Bauart ihrer Organe und ber Natur ihres Empfindungs= inhaltes fich am wenigsten zu einer feinen, mannigfaltige Begieb= ungen bes Objectiven wiedergebenden Wahrnehmung eignen, finden wir die Lebhaftigkeit des Gefühls auf ihr höchstes Maak entwidelt. In ben Schmerzen, welche Die Störungen ber inneren Organe oder ftarte Reizungen ber Saut erzeugen, geht vor der Intensität bes Behs alle eigenthumliche Bestimmtheit bes Empfindungeinhalts zu Grunde, und wird nur bei bem Nachlaffen ber Reize, und auch bann nur unbestimmt, wieder bemerkbar. Bir beschreiben unsere Schmerzen nur nach ber Form ihres zeit= lichen und räumlichen Auftretens; wie fie auch bohren, reifen, ftechen, ober nagen: ihre eigene qualitative Beschaffenheit ift un= ausdrückbar. Nur ihre geringeren Grabe verrathen eine Berwandtichaft mit ber Eigenthümlichkeit ber Barmeempfindung; nennen wir fie aber brennend, so bezeichnen wir damit schon wieder das bloke Weh an fich, in deffen Erzeugung zu hohe

Wärmegrade mit ben übrigen ichablichen Reigen übereinstimmen. Geruch und Geschmad, beibe ichon einer größeren Mannigfaltigfeit verschiedener Eindrücke zugänglich, aber beibe noch unfähig gur Erzeugung eines Bilbes, welches die Beziehungen eines gufammengesetten Begenstandes nachahmte, beibe endlich in nächster Berfnüpfung mit ben Thätigfeiten ftebend, auf benen bie Erhaltung bes individuellen leiblichen Lebens beruht, erzeugen viel= förmige Befühle von geringerer Intensität. Bielförmig, neben dem deutlicher hervortretenden Inhalt auch die Forderung ober Störung, Die wir burch ibn erfahren, in ihrer Eigenthumlichfeit bemerfbar wird; die Unluft am Bittern und Ctelhaften ift nicht nur ber Größe nach, fonbern nach ber Art bes Leibens verschieden; jeder Duft ift in seiner eigenthumlichen Beise angenehm ober unangenehm. Aber wie intensiv auch biese Befühle fein mogen, fo erreichen fie doch nie Die Starte ber Schmerzen und wir werden zugeben, daß felbst bas Allerwidrigste in diesem Gebiete uns doch nicht weh thut. An den Tonen, durch beren Reihenfolge und gleichzeitige Berbindung die Mufit eine Belt von icharf bestimmten Beziehungen vor uns aufthut, haftet nur nebenbei noch ein ftorender Eindrud; theils die übermäffige Stärke, theils die Unreinheit und manches besondere, fnirschende. schrillende Gepräge bes Schalles reigt unsere Nerven noch erschütternd genug, um frampfhafte Bewegungen zu bewirken; an fich ift fein Rlang durch feine unmittelbare Beschaffenbeit fo unangenehm, wie mancher Geruch ober Geschmad. Babrend nun ein volltommen reiner und bestimmt gehaltener Ton allerdings icon einzeln ein unverkennbares Gefühl ber Luft erzeugt, ent= steht die Unlust erst aus ber Berbindung der Tone; aber wie ftorend unferm Gebor auch immer eine Diffonang vorkommen mag, so erreicht das Diftbehagen an ihr doch nicht einmal iene Stärfe bes physischen Efels, ben uns ein wibriger Beschmad erregt. Zwar fühlen wir selbst uns in der That noch burch bas Miftverhaltnif ber Tone beleidigt, aber zugleich haben wir boch ben Nebengebanken, baf ihre Busammenstellung an fic

fcon eben fo verwerflich fei, wie ihr Eindruck auf uns unange= nebm. Dem Lichte fehlt felbft bie Unannehmlichkeit, Die ben eigenthümlichen Sall mancher Tone noch begleitet; nur feine größte Intensität blenbet uns; einzelne Farben aber find nur für die nichtmaßgebenden Idiosputrasien einzelner Bersonen von besonderer Luft oder Unluft begleitet, und felbst die Unreinheit des Colorits oder die Disharmonie ihrer Zusammenstellung erreat ben entschiedenen Widerspruch bes Gefühls nicht mehr, ber noch ben Diffonangen ber Tone folgt. Wir empfinden, daß nicht unfer eignes 3ch mehr burch bie Natur ber Ginbrude bebrobt wird, und so beginnen wir, bas als an fich unschen nur gu mifibilligen, mas mir in andern Ginnen mit bem unmittelbaren Abichen ber beleidigten eignen Erifteng von uns fliegen. flar, daß für das Auge, beffen Aufgabe die treue und unbefangene Wiedergabe einer unendlichen Bielbeit fein aufeinanderbegogener Bunfte ift, nur diese tuble Unparteilichkeit ber Empfinbung bienen fonnte, die niemals burch die angenehme ober unangenehme Natur bes Eindruds ihre gleichmuthige Aufmertfamteit zu falicher Bertheilung verleiten läft.

Während nun so in den höheren Sinnen sich die leidenschaftliche Stärke der Gefühle allmählig verliert, tritt in ihnen eine andere Beurtheilungsweise der Eindrücke nur klarer hervor, die doch schon in jenen weniger entwicklten Empfindungen heimtlich mitwirkt, und in welcher wir den eigentlichen unterscheidenden Charakter der menschlichen Sinnlichkeit zu sehen meinen. Wir sassen einerseits die Sinneseindrücke niemals als einen nur gualitativen Inhalt auf, und wir empfinden anderseits in dem Gefühl, das sie begleitet, niemals blos ihren Werth für uns, sondern ihren Werth an sich. Nur in den niederen Sinnen übertäubt die Stärke des Wehe diese nie ganz sehlende Beurtheilung und läst es so scheinen, als messe die Lust oder Unsust nur den Grad der Rüglichkeit oder Schölichkeit, nicht die eigne Würde der Eindrücke; in den Wahrnehmungen des Sehens und Hörens dagegen verklärt sich dieser thierische Egoismus des Empfindens zu

einer flaren Anerkennung einer eignen Lieblichkeit und Bebeutung bes Inhaltes, Die unabbangig bavon ift, bak er uns mobl-3ch glaube nicht, bag bas Geelenleben ber Thiere Diefe Huch fie ftoken ben Wegenftand, ber ibre Erideinung fennt. Sinne verlett, mit Abichen von fich; fie beweisen baburch, baf fie ibn als ein Etwas vorstellen, von dem ihre Unluft berrührt; aber ich glaube nicht, daß fie von bem, mas biefes Etwas an fich felbst fei, eine Borftellung bilben, Die von ihrer Urt, durch den Gegenftand ju leiden, unabhängig mare. Gie füllen den Umrif Diefes Etwas doch wohl nur mit einem Widerschein ihres eignen Wohl oder Bebe, und fie stoßen den unangenehmen Gegenstand ab, weil fie in ihm ihren eignen Schmerz verforpert feben, der wie von aufen auf fie wirkt. Doch, wie früher erwähnt, folde Muthmagungen fonnen nicht als Behauptungen, fondern nur als aufflarende Contrafte für Das bienen, mas mir im Menichen beobachten. In ihm aber finden mir Folgenbes.

Bie widerwärtig auch immer, und am nächsten an thierifches Leben erinnernd uns die besondere Ausbildung des Geichmachinnes vorkommen mag, so ift doch mabr, daß felbst in der verkommensten Schwelgerei nicht blos die Lust des Gaumens als eine wohlthuende Unregung des Leibes gefucht wird; die prüfende Bunge erkennt vielmehr in bem Gefchmade ber Speifen ein ihnen eigenthumliches Berbienft an, beffen annehmliche Rebeneffecte fie fich freilich gern gefallen läßt. Nur bas Thier frift und fäuft; b. b. es verwendet die auferen Mittel lediglich gur Tilgung eines unlufterzeugenden Bedürfniffes ober gur Berbeiführung einer egoistischen Empfindungsluft; es verweilt nicht bei diefen Mitteln, sondern beeilt fich, fie zu consumiren; es vertieft sich in feiner Beise beobachtent, toftent und überlegend in Die Natur berfelben; es fennt fie eben nur als Mittel für feinen Ruten. Der effende und trinkende Menich tann es ba= gegen nicht laffen, Die Gufe als Die eigne Freundlichkeit ber Dinge freundlich anzunehmen, ihre Berbigfeit als ihre eigne innerliche darafteriftische Bosbeit zu faffen; er fann in Rührung gerathen über Die innerliche Bortrefflichfeit ber naturftoffe, zu ber fein Geschmadfinn ihm nur ben Zugang zeigt. Nicht daß es ihm auf feinen eignen Benuf antame; es gibt nur tein anderes Mittel, Diefes Gute ber Dinge anzuerkennen und bahinter gu tommen, ale ihren finnlichen Genug. Schon in ber zweideutigen Borliebe ber menfchlichen Sinnlichkeit für Die fluffige Form Der Geschmadbreize zeigt fich ibre Befreiung von bem gröbsten Intereffe bes forperlichen Bohle; noch beutlicher läft bas Gefallen an Boblgeruchen Diefe Neigung jum Berfenken in eine objective Lieblichkeit Des Materiellen hervortreten. Die Thierwelt icheint Diese Reigung nicht zu theilen; wie fraftig auch ber Geruchsinn einzelner Rlaffen zum Dienft ihrer Lebenszwede entwidelt ift, fo finden wir doch nirgends ein bestimmtes Beispiel eines Boblgefallens, bas mit bem Dufte ber Dinge zufrieden mare. menschliche Cultur dagegen umgibt sich mit ihm schon bei ihrem Beginne, querft in feierlichen Augenbliden religiöfer Stimmung, bald auch zur Berschönerung des täglichen Lebens. Auf der unbedeutenden Größe der finnlichen Luft, die fo erzeugt wird, fann Diefe Gewohnheit nicht beruben; fie wird bedeutsam erft burch Die Bhantasie ber menschlichen Sinnlichkeit, Die fich in eine anbere Atmosphare bes Daseins nicht verfett, ohne neben ber Luft, welche fie von ihr erfährt, ben eignen inneren Werth berfelben ahnungevoll anzuerkennen. Sollen wir hinzufügen, bag auch Die Empfindungeinhalte ber übrigen Ginne, daß felbft Barme und Ralte weber blos als gleichgiltig Berschiedenes, noch blos als luft= oder fcmerzerzeugende Rrafte von uns gefaßt werben; daß wir vielmehr auch in ihnen eine unabhängige eigene Schönheit ober Baflichfeit finden, beren Bortheil und Rachtheil nur nebenbei une jufaut? Gollen wir endlich ju ben höheren Ginnen qurudtehrend erinnern, wie im Rlang und der Farbe fast jede Spur egoistischen Interesses ausgeloscht ift, und wir uns völlig ber Anschauung einer auf fich berubenden Trefflichfeit bingeben? So groß ift ber eigene Werth Diefer Ginbrude, baf bei aller

übrigen Armuth unsers Lebens wir boch immer dem gütigen Schicffal zu banten hätten, bas Tag für Tag biese schöne Welt vor unsern Sinnen aufthat und uns gestattete, in die lebendige ahnungsvolle Tiefe der Farben, der Tone und Düste niederzutauchen.

Bas ift es nun aber, mas unfere Bhantafie in Diefen Elementen ber Sinnlichkeit zu erblicken afaubt? Wir murben es faum durch Borte auszudrücken versteben, und boch pflegt ein gang natürlicher Trieb, nicht weniger bem menschlichen Geiste eigenthümlich, eine Aufflärung barüber zu verlangen und zu ver= fuchen. In ber Ausbrucksweise jeder gebildeten Sprache finden wir viele Beispiele bavon, daß wir die Eigenthumlichfeit ber Empfindungen eines Sinnes burch Bergleichung mit benen eines andern verdeutlichen; etwas ben verschiedenen Eindrücken Gleich= artiges wird also body für unfer Gemuth bemerklich. Wir fpreden von ichneitenden und brennenden Beichmäden, wir vergleichen auch ben tieferen Ton mit bem Dunkel, ben böberen mit bem Licht; wir glauben in der Reihe der Bocale ähnliche Naturen und Unterschiede Diefer Naturen vor uns zu haben, wie in ber Stala ber Farben, und die Farben icheinen für manche empfindliche Sinnlichfeit die Eigenthümlichkeiten ber Geschmäcke zu wiederholen. Allerdings wird in allen biefen Dingen die große Berfchiedenheit sowohl der förperlichen Organisation als bes geistigen Naturells ber Individuen eine allgemeine Uebereinstimmung immer verhindern; und wenn vielleicht noch für Jeden a und u sich wie weiß und schwarz verhalten, so wird boch nicht Jeder bas e gelb, i roth und o blau vorstellen, ebensowenig Jeder in Roth eine aromatische Gufigfeit, in Blau mafferige Saure, in Gelb metallischen Geschmad wiedererkennen. Allerdings mögen wir ferner zuge= fteben, daß auch für jeden Einzelnen die Aehnlichkeiten, Die er zwischen verschiedenen Empfindungen bemertt, am Ende boch nicht auf einer Bergleichung ihres unmittelbaren Inhaltes beruben.

fondern auf einem Gewahrwerden ber garteren und versteckteren Alehnlichkeit jener Erschütterungen, Die von ihnen beiben fein eignes Gemeingefühl erfährt; aber beibe Zugeftandniffe andern ben Werth Diefer gangen Auffaffungsweise für unfere menschliche Entwidlung nicht. Das erfte nicht; benn für bas einzelne Bemuth ift nur die Lebendigkeit von Werth, mit welcher fich ber Drang zu biefen Bergleichungen in ihm regt, aber gleichgültig, ob durch ihn allgemein Anerkanntes gefunden wird, oder nicht bas zweite nicht: benn in dieser Täuschung, unsere eigene Erregung für die Beschaffenheit ber Gegenstände zu nehmen, lebt alle Sinnlichkeit und foll in ihr leben. Gleichviel mithin, weldes die Entstehungsgeschichte Diefer Auffassung, und wie groß ber Untheil an Wahrheit ober Täuschung in ihr sein mag: so wie fie ift, bilbet fie einen unterscheidenden Bug unserer Sinnlichfeit und übt einen unermefilichen Ginfluß auf unsere Ansicht ber Aukenwelt. Was wir an Luft und Leid von den andrängenden Eindrücken ber Dinge erfahren, bas verwandelt fich in eine unmittelbare Unschauung eigner Lebendigfeit, Gute ober Bosheit, Die in den Dingen felber fei, eine Anschauung, Die nicht mehr rathlos dem Unausbrudbaren der finnlichen Qualitäten gegenüberfteht, fondern ihnen nachfühlt, wen Beiftes Rinder fie alle aufammen find.

Zwischen den ruhenden oder bewegten Massen der Natur eilen die Schwingungen elastischer Stosse, aus denen Licht und Klang entspringen, als die zartesten und gelenkesten Bermittler gegenseitiger Beziehungen hin und her. Es dauert lange, ehe die Kräfte, die in der Natur gewöhnlich thätig sind, auseinandergelegene Körper zu einer bedeutenden neuen Wechselwirkung zusammensühren, und geringe Hindernisse reichen hin, um den Austausch ihrer innern Zustände zu hemmen oder unvollständig zu machen. Ohne jene lebendigen Wellenbewegungen würden die einzelnen Massen des Erdförpers nur in dem Druck, den sie alle auseinander ausliben, eine klimmerliche Gemeinschaft haben, aber die Eigenthümlichseiten des einen, sowohl seine äußere Ge-

ftalt als die Form feines inneren Zusammenbanges, sowie die Natur feiner Bestandtheile murben für Die übrigen größtentheils wirfungslos verloren geben. In Diefes Chaos ber Maffen, Die nichts von einander wiffen, bringen die Wellen des Lichtathers einen eigenen Aufammenhang. Jede Alade, jede Rante und Ede eines Rörvers, jeder eigenfinnige Borfprung feiner Geftalt macht fich gelten durch die besondere Richtung, nach welcher er die anfommenden Wellen gurudwirft; jeder bestrahlt mit der Geometrie feiner eigenen Form alle Elemente feiner Umgebung; und weiter über die unmittelbare Rabe binaus, und in gedankenschneller Geschwindigfeit, und unverwirrt burch bie gleichen Strahlungen ber andern reicht biefe Offenbarung feiner Natur in alle Fernen. Aber auch Die Eigenthumlichfeit Des Innern, bas feine Raumgrenzen erfüllt, beutet er burch die Auswahl ber Farben an, die er zurüdwirft, der andern, die er durchläft; die Regelmäfigfeit feines Baues und Die gleichförmige Stetigfeit ber innern Anordnung verrath feine Durchfichtigkeit, ben ungleichartigen Buftand der Bestandtheile seine Trübbeit. Go wird bas, mas jeder Rorper für sich war, nun auch eine Wirklichkeit für bie andern; nicht zwar, als hatten wir nun ein Recht, bas Licht für ben Beift zu erklaren, ber in ber Ratur ober in fie hineinschiene: wohl aber find feine Schwingungen das allgemeine und biegfame Mittel bes Berfehrs, in dem jedes einzelne Clement feine indiviruellen Zuftande ausprägen und fie zur Einwirfung auf andere bringen tann. Bu einer Einwirtung aber, Die fich auf ein Beringstes an Wirfung beschränft. Denn febr felten nur, wenn nicht Barmewellen Die lichterzeugenden Schwingungen begleiten. bringen die letteren allein eine bleibende Aenderung in der Ratur der Körver hervor; unzählige Male durchbringt der belle Strabl folgenlos ben durchsichtigen Körper ober wird von feiner fpiegelnden Flache gurudgeworfen und bas gange Ergebniß bes mannigfaltigen Bellenspiels ift nicht sowohl eingreifenbe Wechselwirtung ber Elemente als vielmehr die Anknüpfung und Bermittlung bloger Beziehungen, welche fconend bie Ratur ber

Dinge bestehen laffen, und nur das Dafein gleichsam des einen bem andern merkbar machen.

Rinden wir nun etwa biese Bedeutung ber Lichtwellen barin wieder, daß sie unserem Auge als Glanz und Farbe erscheinen? 3ch fühle, wie schwer es ift, Diese Frage zu beantworten, beren Sinn fich nicht burch ben Contraft mit einem bentbaren anderen Berhalten verdeutlichen läft. Denn wer murbe fich eine flare Borftellung bavon bilben tonnen, wie es fein mufte, wenn uns die Anregungen des Auges durch die Wellen des Aethers nicht als Licht erschienen, sondern als eine gang andere Art ber Empfindung, die nur darin den Farben gliche, daß ihre Anschauun= gen wie biefe einer räumlichen Ausbehnung und bestimmten Debeneinanderlagerung fähig maren? Belange uns biefe Borftellung, bann würden wir leichter als jett inne werden, baf in ber Gigenthumlichkeit unferer Empfindung, in bem, was das Licht zum Licht macht, in dem bellen Schein und Glanze an fich ichon unmittelbar ber Gindrud einer Entschiedenheit aller Berbaltniffe. ber Löfung aller Ameifel, und einer zusammenfaffenden Ginbeit liegt, in welcher alles Einzelne feinen bestimmten Blat einnimmt ober finden tann. Richt wie ber Rlang nur hie und ba ent= ftebend, durch Baufen unterbrochen und von bestimmten Richtun= gen fommend, bildet das allgemeine Tageslicht, durch ungablige Burudwerfungen zu einer ftetigen Rlarbeit gemischt, für unsere Anschauung ben offenen, flaren und weiten Spielraum, in bem bie taufendfachen Bechselwirfungen ber Dinge fich begegnen können, in bem fie aber zunächst noch wirfungslos nur in ber Sicherheit ihrer gegenseitigen Beziehungen leuchtent, neben einander geordnet find. Reine andere Empfindung gewährt benfelben unmittelbaren Ginbrud, feine Reflerion erfett ibn; uns felbst erfcheint im Finftern die unendliche Ausdehnung des Raumes nicht mehr gemüthlich so glaublich ale im Sellen, wie fest wir auch von ihr überzeugt bleiben mögen, und ber Blindgeborne, wenn er auch burch Berbindung von Bewegungsvorstellungen und Tafteindriiden fich eine genaue Borftellung der Umgebung verschafft, wird nie fo klar

inne werben, mas es beift, im Raume bazusein, wie ber Sebende, por bem die Welt im Lichte baliegt. Allerdings trägt ju biefem Borzug Die Leichtigkeit bei, mit welcher ber Blid un= gablige Einzelheiten auf einmal überfieht, Die ber Taftfinn muhselig zusammensuchen muß; aber ich glaube boch nicht, daß bie Eigenthümlichkeit ber Licht- und Farbenempfindungen baran ohne Antheil ift. Die Sprache unserer bichtenben Phantafie murbe nicht gerade von ihnen ihre Bezeichnungen alles Wiffens, alles Wachens entlehnen, wenn nicht auch unfer natürlichstes Gefühl ber farbige Glang ale bie unmittelbarfte Erfcheinung einer fremben uns gegenüberftebenden Realität anmuthete, in beren Tiefe wir hineinzusehen glauben, und von ber uns gleichwohl nur tie reizende Oberfläche flar wird, mit ber fie in ber Ordnung aller Dinge ihren Blat einnimmt. Denn mehr allerdings als ben äußern Umrif des Realen gewährt uns die Farbe nicht; fie ift das volltommenfte Beispiel beffen, mas mir Qualität nennen, ienes Inhaltes, burch ben bas Seiende erft anschauliche Fulle für uns hat, und ber boch, eben weil er von außen anschauliche Qualität ift, ein ewig fremdes undurchschauliches und in Seele nie vollfommen zu verwandelndes Bild bleibt.

Das Innere der Dinge dagegen hat man stets nur im Klange ersassen zu können geglaubt. Und in der That ist es die eigene Substanz der Körper, die, von den Schallwellen frästig bewegt, nicht selten bleibend verändert, ja durch die Gewalt der Bewegung zerrissen wird; von der Lebhaftigseit der Spannung, mit welcher die wirksamen Kräfte den Zusammenhang und die Lage der Theilschen vertheidigen, von Harte und Weichheit, von Sprödigkeit und von unempssindlicher Verschiedbarkeit zeugen die Verschiedbenheiten der Klänge, die aus ihrer Erzitterung entstehen. Solchen Beziehungen entsprechend bisdet der Klang nicht wie die Farbe das ruhende Dasein ab, sondern bricht wie die leidenschaftliche Seele der Dinge, wie ihr belebender Trieb hervor, oder wie die unmittelbare Erscheinung jenes ursprünglichsten Charatters, aus welchem alle diese physischen Kräfte nur wie solge-

richtige Formen des Bertehrs entspringen. Nicht mehr an der Kraft, die er ausäht, nicht an der Größe seines Widerstandes gegen äußere Gewalten schäten wir jett die Härte, die Dichtigsteit, die Sprödigkeit und Federkraft des Körpers; vielmehr in der Külle der Klänge, in ihrer Weichheit oder Herbigkeit, in dem Schneidenden oder Feuchten und Abgerundeten des Schalles glauben wir erst zu sühlen, weß Geistes Kinder alle jene physischen Eigenschaften sind, und welche wahrhafte Härte und Sprödigkeit, welche wahre Weichheit des Wesens und Daseins sich in der Welth hinter jenen äußerlichen Formen räumlich wirkender Kräfte verhüllt. Mittel der Verständigung und der Mittheilung gibt es viele; aber auch das vollkommenste wird nie die überzeugende Klarheit besitzen, mit welcher der Klang sich als geborner Verständiger der inneren Zustände der Dinge an uns drängt.

Doch genug dieser Beispiele, deren weitere Bersolgung wir dem natürlichen Gesühl überlassen müssen. Bielleicht reichten sie hin, um glaubhaft zu machen, daß mit den äußern Reizen unsere Empfindungsweisen nicht principlos verkettet sind; allerdings können wir nicht beweisen, daß Schallwellen unvermeiblich als Klang, Aetherwellen als Licht und Farbe empfunden werden müssen: aber nachdem wir wissen, daß es geschieht, glauben wir dennoch zu verstehen, daß die Bedeutung, welche in dem Haushalt der Welt den Schwingungen des Uethers zusommt, nur der leuchtende Glanz, die Bedeutung jener andern Erzitterung nur der klingende Ton verständlich wiedergibt.

Eine ursprüngliche Neigung fanden wir also in der menschlichen Sinnlichkeit, in der Natur der äußern Dinge ein ihnen eignes Berdienst, einen unmittelbaren Werth oder Unwerth zu sehen, der durch unsere Lust und Unsust nur anerkannt wird, aber nicht auf der Hervorbringung beider beruht. Diese Neigung der Betrachtung tritt weit mehr hervor bei der Bergleichung verschiedener, als bei der isolirten Aussacht nicht nur in der äuserst mannigfaltigen Ausübung folder Bergleichungen überhaupt, burch deren absichtliches Unternehmen sich die menschliche Reflexion ohne Zweifel vor bem thierischen Borftellungsverlauf auszeichnet. fondern noch bestimmter in dem Bestreben, jedem einzelnen Inhalt eine feste Stelle in ber Reihe mit ihm verwandter anzuwei= fen, Die Reibe felbit ale ein organifirtes Guftem ju faffen. Bierbei unterftutt une bie empfundene Ratur bes empfundenen Inhaltes in verschiedenem Dafe. Go ordnen fich die Tone für uns in eine Stala von Bliebern, beren Abstände von einander. deren Bermandtschaften oder diffonirende Gegenfäte wir vollkommen als bas eigene innere Recht der Tonwelt begreifen, mabrent die Farben in weniger bestimmter Beise eine abnliche Gefetlichfeit wiederholen, Die übrigen Sinnesempfindungen nur einen schwachen Rachhall Diefer inneren wechselseitigen Bezogenheit ihrer einzelnen Beispiele gewähren. Der Thierwelt scheint sowohl Die icharfe Unterscheidungefraft für Die meisten Diefer Unterschiede als das Gefühl für den Werth berfelben verfagt zu fein; felbit ber Gefang ber Bögel, obwohl einige von ihnen im Stande find, harmonische Tonintervalle ju unterscheiben, fie im Gedächt= nif zu behalten und nachzuahmen, bewegt fich boch von felbst nicht in ihnen, sondern brudt nur in fteigenden ober fintenden Tonen überhaupt, gang ebenfo wie in ber regellofen Mannigfaltigfeit fpielender Rörperbemegungen, Die Groffe und Lebendigfeit ihrer Bemutheregungen aus; barin allein, und in ber Rlangschönheit ihrer Stimmen, liegt ber Reiz ihrer Lieber.

Und wie die einzelnen Empfindungsinhalte, so spstematisirt unsere Phantasie auch die allgemeinen umfassenden Formen, innerhalb deren sie und entgegentreten, den Raum und die Zeit. Es ist mistich, bestimmen zu wollen, welche Borstellung von ihnen beiden sich die Thiere bilden; sinden wir doch selbst in dem natürsichen Bewustsein des Mensichen keineswegs die Anschauung von ihnen, welche die Philosophie für die richtige oder für die allgemein menschliche ausgeben möchte. Denn obgleich wir sehr leicht und zu der Anersennung der unendlichen Ausdehnung und der eignen Wesenlossseit von Raum und Zeit

treiben laffen, fo benten wir boch unveranlaft weber an bie eine noch an die andere. Der Raum erscheint uns als wirkliche Ausbebnung, unbestimmt, wie weit fie reichen mag; Die Beit als ein wirkliches Kließen, gleichviel, wie lange es fortgeben wird: aber eine innere Gliederung glauben wir in beiden zu feben. Richt bem irbifchen Horizont, bem fie wirklich gehören, fondern bem Raum felbst legen wir die unterschiedenen Wegenden bes Nordens und Gudens, bes Oftens und Westens, bes Dben und Unten bei; erft fo eingetheilt bat ber Weltraum Realität für uns und biefe an fich feststehenden Richtungen follen ben natür= lichen Bewegungen zu Führern bienen. Nicht ben Buntt, von bem die Sonne aufgeht, nennen wir Often, um ihn, ben an fich gleichgiltigen, von andern ebenso gleichgiltigen Raumpuntten gu unterscheiben, sondern von dem Often, als einem an fich unvorbenflich ausgezeichneten Bunfte bes Weltraumes, geht, wie wir natürlich finden, Die Sonne auf, um in bem gleich ausgezeich= neten Westpuntte zu finten. Und wenn fie im Wechsel ber Jahreszeiten ben Ort ihres Nieberganges ändert, fo icheint fie uns aus geheimniftvollen Gründen den Bunkt zu verfehlen, der an fich ein Recht hatte, ihr Ort zu fein. Eben fo fcheint uns Die Beit mit ber beständig gleichen Geschwindigkeit ihres Berfliegens bas gemeinsame Dag aller Bewegungen zu fein; und obgleich wir, wenn die Natur uns nicht eine Reihe gablbarer Bieber= bolungen völlig gleicher Erfcheinungen barbote, nicht im Stanbe fein würden, die Lange ber Zeit einzutheilen und die Größen ihrer Theile zu vergleichen, so verwandelt sich doch unvermeidlich für die Gewohnheit unserer Phantasie die so gewonnene Zeit in ben unabhangigen an fich gegliederten Dagftab, in deffen Abschnitte binein wir die Maffe bes Geschehens vertheilen. ber Ausbildung aller biefer Borftellungsweisen werden wir mehr ober weniger durch bie Ratur unfere Erfahrungsinhaltes begunftigt, und es ist nicht unsere Absicht hier gewesen, diese allmähliche Anerziehung unferer Raum= und Zeitanschauungen zu leugnen ober beibe als urfprünglich eigenthumliches Befitthum ber menfch-Lote II. 2. Aufl. 13

lichen Phantasie zu bezeichnen. Aber sie würden sich doch nicht ausgebildet haben, wenn nicht jenen äußern Ersahrungen die Neigung unseres Geistes entgegenkäme, überall in den Dingen, den Erscheinungen, den Ereignissen ein festes ihnen eigenes Maß und Necht zu sehen; eine Neigung, die sich nur schwer durch die Wissenschaft von dem häusig nur relativen Werth ihrer getrossenen Bestimmungen überzeugen läßt.

Rablen und Größenschätzungen find die wesentlichsten Silf8= mittel, burch welche wir die Gefetmäfigkeit ber einzelnen Erscheinungen zu prüfen suchen, Die in diesen zwei umfaffenden Rahmen von Raum und Zeit enthalten find. Man bat oft gefagt, der Mensch unterscheide sich von allen Thieren als ein Wefen, welches gablen tonne. Go furze Bezeichnungen faffen felten bas Charafteriftische einer bestimmten Entwickelung gufam= men, und ihre Richtigkeit ist schwer zu beweisen. Man wird gern zugeben, daß nur die rastlose Reflexion, mit welcher das menschliche Denten Die Berhältnisse zwischen den einzelnen Bebanten jum Begenftand neuer macht, die Bründung eines mathematischen Biffens, felbst in feinen ersten Anfängen, ermöglicht. Aber wir finden zugleich, daß diese Reflexion nicht auf jeder Stufe ber Cultur fehr meit getrieben wird, und daß die Bablfraft mancher wilden Boltsstämme bei geringen Anzahlen ermattet, daß fie für größere Mengen nur allgemeine Bezeichnungen besiten, daß mithin wohl auch die Gedanten, welche fie sich über Die wechselseitigen Beziehungen ber wenigen Bablen machen, Die fie tennen, nur unbedeutend tieffinniger find, als die Borftellun= gen eines blogen Mehr und Minder der Menge, die wir auch ben Thieren zuschreiben muffen. Dhue Zweifel find auch für ein Thier brei Menschen, Die es sieht, etwas anderes, als zwei; ohne Zweifel fonnen die brei, da fie trennbar find und durch Auseinandertreten fich scheiden, auch für die Anschauung eines Thieres nicht Gine Maffe ober Gine Borftellung bilben, fonbern gewiß unterscheiden sie sich als drei Bilber, und diese Dreiheit felbst von der Zweizahl der Bilder in einem andern Falle der

Bahrnehmung. Ift Diefes Gewahrwerben von Unterschieden ein Bablen, fo gablen die Thiere; verfteben wir unter Bablen gualeich bas mitwirkende Bewuftfein, Drei fei in einer ins Unendliche gebenden Reihe an feinem bestimmten Blate zwischen Zwei und Bier zu finden, und entstebe aus Diefen beiden Gliebern burch Singufetsung ober Abaug ber Einbeit, so gablen bie Thiere ohne Zweifel nicht, und nur ber Mensch besitzt wohl die Fähigfeit, mit diefer Rlarbeit bes Bewuftfeins über alle Beziehungen Mak und Bahl an die Dinge anzulegen. Gine Gigenthumlichkeit unferer eignen Empfindungen gibt uns übrigens eine Anglogie von dem Auftande, in welchem fich eine zu beftimmten Zahlvergleichungen unfähige Borftellungefraft befinden würde. Wir unterscheiden fehr leicht die verschiedenen Stärkegrade ber Sinnesreize als ein Mehr ober Minder und die feinften Schattirungen entgeben uns nicht. Unfer Auge folgt ber aufglimmenden Belligfeit bes entrundeten Lichtes, unfer Dhr bem Absterben bes Rlanges und wir bemerken jeden kleinsten Unterschied biefer veränderlichen Gindrücke; aber nie kommt ein Bunft, wo wir fagen fonnten, Die eine Belligfeit fei bas Dopvelte einer früheren, Die eine Starte Des Rlanges breifach fo groß als die eines gang gleichen andern; das fein empfundene Mehr ober Minder läßt fich nicht gablen.

Dhne jetzt weiter auf die Entwicklung des mathematischen Wissens einzugehen, können wir doch bemerken, wie leicht und frühzeitig sich in uns allerhand Anschauungen über Größenvershältnisse nicht nur der äußern Erscheinung, sondern auch der Kräfte einstinden, durch welche sie hervorgedracht werden. So wie eine Art angeborner Metaphhist uns in unsern allgemeinsten Urtheilen über die Dinge leitet, so befolgt der Mensch schon auf den niedersten Stusen der Civilisation die Eingebungen eines gewissen mathematischen und mechanischen Instincts. Die einsachsten Maschinen, die schieße Fläche, den Hebel, und manche von ihnen abgeleitete Art der Vorsehrung sinden wir überall in Gebrauch gezogen; ohne Kenntniß der Principien ihres Wirkens,

und deshalb häufig unvortheilhaft angewandt, wenn die Einzelsheiten des gegebenen Bedürfnißfalles die Uebersicht erschwerten. Aber auch so reichen diese Borstellungen aus, um das Borhansdensein einer Idee innerer Gesehmäßigkeit zu bezeugen, welche unsere Phantasie überall in den Inhalt der wahrgenommenen Erscheinungen hineinarbeitet, deren anschaulichen Ausdruck sie in ihnen sucht, und wo sie ihn nicht findet, herzustellen strebt.

3d will mit biefen Worten an Die afthetische Beurtheilung erinnern, welcher unfere Phantafie Die Formen und Ereignisse ber Natur unterwirft. Ibeen von Gleichgewicht und Symmetrie, von Einheit und Bollständigkeit beherrschen unsere unbefangene finnliche Auffaffung gang; in Diefen formellen Eigenschaften scheint uns bas unverbrüchliche eigene Recht aller Dinge zu liegen, bem fie gehorchen muffen, und ihr Mangel beleidigt uns als eine Unvollkommenheit ihres Daseins. Wenn man bie ganze Manniafaltiafeit ber unbedeutenden Beberben, ber fpielenden Bemegungen, ber ernsteren Sandlungen überfieht, mit welchen ber Mensch in seine Umgebungen vielfach umgestaltend eingreift, so wird man allerdings unter ihnen auch einen gewiffen roben Zug mehr zerftörenden als ichaffenden Birtens finden, einen Muthwillen, in welchem nichts als die Bethätigung ber Willführ gu liegen scheint, mit ben Dingen nach ihrem Belieben zu schalten. Aber fehr früh veredelt fich boch Diefer Bug und an Die Stelle des Berftorens tritt das Bauen; werden die Erzeugniffe der Natur ihrer natürlichen Lage und Berbindung entzogen, so werden fie dafür in andere gebracht, gewiß mit bem Rebengebanten einer Berbefferung, fo bag in ber neuen icheinbar launenhaften Geftalt erft deutlich jene innere Strenge und gesetymäßige Bahrheit bervortrete, die den Dingen durch ihr eignes Wesen geboten, in ber Berwirrung ber Natur aber verbunkelt fei. Wie bald regt fich 3. B. in der Cultur bee Bobens ber Trieb, feine unberechenbare Dberfläche zur geometrisch genauen Cbene einzuglätten, und durch regelmäßige scharf geschnittene gerade Linien ihr beftimmte Begrenzung und Gintbeilung zu geben; wie früh folieft

fich baran die Borliebe für eine fymmetrifche Bertheilung ber Gegenftande, wie fie Die Landschaft nicht tennt! Es scheint Die Bflicht ber Gegenstände, jene Orte einzunehmen, Die in bem Nete räumlicher Begiehungen durch gleichen Ginn und Werth als bevorzugte Buntte mit einander verwandt find; durch diese Lage follen fie ein Gleichgewicht ber Maffenvertheilung berftellen. ohne beffen fichtbaren Ausbrud etwas an der Bahrhaftigfeit und Echtheit ber gangen Gruppirung zu fehlen ichiene. Alles, mas am fraftigften und barteften biefen Bedanten ber Befetlichfeit ausspricht, Die geraden Linien, parallele Seiten, rechte Winfel. ebene Mlächen, turg jebe leicht überfichtliche Symmetrie fett biefer beginnende Runftfinn am liebsten an Die Stelle ber irrationalen Naturformen, und es gehört einer weit fortgeschrittenen Durchbildung der Bhantafie, Dieselbe und eine noch böbere Folgerich= tiafeit auch in jenen ungebundenen und beshalb anfänglich verfcmabten Umriffen ber Ratur felbft wiederzufinden.

Es wurde eine interessante Aufgabe fein, in einer vergleidenden psphologischen Aesthetit jene einfachen Formen aufzusu= den, zu beren Ausprägung ben Menschen unter ben verschieden= ften Berhältniffen der Cultur eine überall gleiche Reigung getrieben hat. Wo irgend Spiel und Tang ober irgend eine feierliche Begehung ftattfindet, überall ift ber Mensch angeregt, Die Zeit nach irgend einer Art bes Taftes, ben Raum burch irgend eine Symmetrie einzutheilen und ju gliedern; nichts ge= schieht recht, wenn es nicht auf die rhythmisch ausgezeichneten Buntte ber Zeit fällt, nichts ruht mit Recht, wenn es nicht an feinem Blate in der Reihe ruht. Wo die Erzeugniffe ber fünftlerischen Bhantafte sich taum über die Bemalung und Tatowirung des Körpers erstreden, auch da tritt bald ein Formgefühl auf, in welchem beutlich die Ahnung eines innern Rechtes jeder gezogenen Linie liegt. Ift Die Linie gefrummt, fo entspricht bem Schwunge ihres Anfangs eine jum Gleichgewicht nothwendige Größe und Beite in bem Schwunge ber Fortsetung; parallele Bieberholungen verstärfen häufig ben Gindrud und bezeugen Die

nicht zufällige Entstehung bes Umriffes; wendet fich auf ber rechten Wange die Krumme der Linie nach rechts, so wiederholt fich nicht felten auf ber linken Seite Diefelbe Reichnung nach links gewendet: fo hat ein angeborener Inffinkt bie Phantafie gelehrt, das Gefühl des Gleichgewichts durch die Berbindung aleicher und doch nicht aufeinander zurückführbarer Zeichnungen au gewinnen. Wo irgend ein Geräth zu verzieren ift, ba drängt fich überall zuerst die Nothwendigkeit auf, es als natürlich zufammengeböriges und abgefchloffenes Bange von einem aufälligen Bruchstud bes Stoffes ju unterscheiden, es barf nicht blos anfangen und aufhören, fondern muß wie durch eignen Willen fich innerhalb feines Umfanges begrenzen. Nie begnügt sich baber Die Phantasie, eine Fläche an ihrem wirklichen Ende abzubrechen, fondern burch einen ober mehrere parallele Saume beutet fie ben allmäblig fich fammelnden Entichluft berfelben zu freiwilliger Begrenzung an. Und wo zwei verschiedene Richtungen aufeinander treffen, füllt fie ihren Bintel burch eine überleitende Linie, um Die Wechselmirfung zu bezeichnen, Die verschiedenen Gliedern eines Gangen nicht fehlen barf; wo fie endlich ein fleines Ornament jum charafteristischen Nebenausbrud ber eigenthumlichen Rraft verwendet, wiederholt fie es in größerer Menge reihenweis, benn bas oft Wiederholte hat fühlbarer eine wefentliche Bedeutung als das vereinzelt Auftretende, und doch fett die machfende Menge zugleich seinen Werth zu bem einer nur beiläufigen Folge herab.

Alle diese Antriebe bewegen die menschliche Phantaste schon auf den ersten Stusen ihrer Entwicklung; sie führen dem Kinde bei kindischen Bersuchen die Hand und erscheinen mit gesteigertem Bewustsein ihrer Bedeutung in der höheren Ausbisdung der Kunst wieder. Wo sie aber auch vorkommen: sie haben, wie mir scheint, nirgends die Bedeutung, nur an eine zwar unverbrückliche, im Uedrigen aber unwerständliche innere Gesetzlichkeit der Dinge zu mahnen; die Formen, zu deren Berwirklichung sie uns drängen, oder an deren Erscheinung in der Natur sie uns Freude

finden laffen, find Begiehungsweisen bes Mannigfaltigen, beren Blud wir nachzufühlen im Stande find. 3ch habe früher bie Deinung bereits geäufert, baf ebenfo wie feine finnliche Einpfindung ohne ihren Antheil von Gefühl zu Stande fommt, fo auch tein Begriff eines Berhältniffes in uns auftauche, ohne daß wir die eigenthümliche Größe der Lust oder Unlust mitgenöffen, die bies Berbaltnift auf feine beiden Blieber vertbeilen muß. Wir bemerken feine Ibentität obne Die wenigstens leife Erinnerung an Die Geligfeit bes Friedens, feinen Contraft ohne Die Uhnung bald ber Difigunft bes Gegenfates, bald bes Genuffes, ber aus ber wechselseitigen Erganzung bes Berfchiebenen entspringt: fein Gleichgewicht, feine Symmetrie, feine Starrheit ber Umriffe, ohne bag uns im Unichauen Die mannigfache Luft und Unluft ber fichern Rube, ber Gebunbenheit an bestimmte Befete, ber Befdrantung und Begrengung fühlbar wurde. Diefe Fähigkeit, unter Formen bas Blud und Unalud bes Dafeins zu bemerten, welches fie verbergen, macht für uns die Belt erft lebendig; teine Geftalt ift fo fprobe, in welche hinein nicht unsere Phantasie sich mitlebend zu versetzen wüßte.

Ohne Zweisel trägt zu der Lebhaftigkeit dieser Anschauungen die verallgemeinerte Erinnerung an die Regsamkeit unsers eigenen Körpers bei. Würden doch schon einige der wichtigkten Begriffe, durch die unsere Weltaussassium möglich wird, ohne Klarheit bleiben, wenn nicht das, was sie bedeuten, uns zugleich eine sinnlich wahrnehmbare Seite darbite. Nur wer sich selbst mühend und anstrengend bewegt, kann wissen, was Bewegung heißt; hätte die Natur unsere Glieder der Kraft des Willens widerstandlos dienstdar gemacht, so daß nie ein leises Gefühl der Last oder der Ermüdung ihre Bewegungen begleitete, dann würden diese Bewegungen selbst trop ihrer zwechnäßigen Verknüpfung sir uns ein unverständliches Zuchen sein; und Alles, was außer uns in der Natur sich regte, würde uns nur die unverständliche Anschauung bieten, daß jest etwas hier, nun aber dort sei. Weder

mir felbst murben uns als Urfachen eines Erfolges fühlen, ber une feine fühlbare Unftrengung unferer Thatigfeit gefoftet batte, noch würden wir daran benten, in die Betrachtung der Natur= erscheinungen ben Begriff ber wirtenden Rraft einzuführen, an dem für die unbefangene Auffassung noch sehr kenntlich neben ber Erinnerung an ben Willen auch Die an die Muhe bes Wirfens baftet: Rebenvorstellungen, von benen er für die Amede ber missenschaftlichen Untersuchung erft ausbrücklich wieder gereinigt werden muß. Run ift es nicht fo, fondern jede Bewegung, Die mir ausführen, jede Rube, in der wir uns halten, wird uns in ihrer Bedeutung burch bas Gefühl ber Anftrengung ober Des Genuffes verftändlich. Wir baber, Die finnlichen Befen. benen taufende fleiner Empfindungen fortwährend ben Umrift unfere Leibes gegenwärtig erhalten, und benen fie ausbeuten. welche Fülle von Spannfraft, welche garte Reigbarteit ober ge= duldige Stärke, welche liebliche Sinfälligkeit ober ftraffe Festigkeit in jedem einzelnen Theile Dieser Umriffe schlummert: wir miffen bann freilich, durch diefe Silfe ber Sinnlichkeit begunftigt, auch Die fremde verschwiegene Gestalt zu verstehen. Und nicht allein in die eigenthümlichen Lebensgefühle beffen bringen wir ein, mas an Art und Wefen uns nahe fteht, in ben froblichen Flug bes fingenden Bogels oder Die zierliche Beweglichkeit ber Gazelle; wir gieben nicht nur die Fühlfaben unfere Beiftes auf bas Rleinfte aufammen, um bas engbegrenzte Dafein eines Muschelthieres mit ju traumen und ben einförmigen Genuft feiner Deffnungen und Schliekungen, wir behnen une nicht nur mitschwellend in Die schlanten Formen bes Baumes aus, beffen feine Zweige Die Luft anmuthigen Beugens und Schwebens befeelt; vielmehr felbft auf Das Unbelebte tragen wir Diefe ausdeutenden Gefühle über und verwandeln durch fie die todten gaften und Stüten ber Webaude zu ebenso vielen Gliedern eines lebendigen Leibes, deffen innere Spannungen in une übergeben.

Nicht allein in Diefer afthetisch genießenden Beise behnen wir indeffen unfere Sinnlichfeit über die Grengen unfere eigenen Körpers mitfühlend aus, sondern auch wo wir handelnd die äußere Welt umgestalten wollen, unterftütt uns in ber Berechnung ihrer Berhältniffe ein abnliches Sinausverfeten unferer Phantafie, bas bie Feinheit unfere Taftfinns und Die leichte Bertnüpfung früherer Erfahrungen und möglich macht. Richt an allen Stellen ift die Sautoberfläche unferes Körpers fo organisirt, daß fie durch Erzeugung verschiedener Localzeichen auch die Erregungen ihrer nächstaneinan= bergelegenen Buntte fondern, und unfer Bewuftfein zu verschiedenen ihnen entsprechenden Empfindungen, mithin auch zu einem Bilbe ihrer Berknüpfung, ihrer Form und Lage veranlaffen tonnte. In ben meiften Gegenden bes Körpers muffen die gereigten Buntte merklich von einander entfernt fein, um nicht eine unklare und ununterschiedene Gesammtempfindung zu verursachen; wenige Theile. unter ihnen vor allen die Oberflächen ber Fingerspiten, find fo gebaut, daß Reize, Die nur um ben Bruchtheil einer Linie von einander entfernt auf fie treffen, burch Erregung verschiedener Localgefühle sich beutlich als verschiedene, räumlich nebeneinander= gelegene Eindrude barftellen. Diefe empfindlichen Flächen bringt Die menschliche Sand ben Dingen entgegen; nicht eine nur, fonbern eine Fünfzahl, zur gleichzeitigen Erfaffung einer großen Menge unterscheidbarer Buntte geschickt; Diese fünf ferner nicht in einer unveränderlichen Stellung, fondern fähig, durch bie Gelenke ber Finger, beren jeber für fich und unabhängig von ben andern feine Spite burch einen Salbfreis hindurchbewegen fann, in die mannigfaltigften Lagen gegen einander gebracht zu Und sowohl biefe Berfchiebung, als bie manbelbare Entfernung ber gespreizten ober zusammengeschlossenen Finger wird uns in jedem Augenblide burch ein scheinbar unmittelbares. in Wahrheit aus mancherlei früheren Borftellungsaffociationen entstehendes Gefühl der Lage ausgedeutet. Dies ganze munder= bare Suftem empfindlicher Flachen endlich führen bie Beugungen und Stredungen in Sandgelent und Ellenbogen und Die noch weit unbeschränktere Beweglichkeit bes Oberarmes frei nach allen Richtungen bes Raumes bin, und feine Stelle bes eignen Rorpers findet fich, die nicht burch eine unferer Bande berührt werben fonnte. Go bedarf es gewiß feines Wortes, um bie schon früh im Alterthume gemachte Bemertung zu beweisen, baß ein guter Theil ber menschlichen Cultur auf bem Baue ber Sand und auf der Leichtigkeit ungabliger Beobachtungen beruhe, die sie uns verschafft, und die den allermeiften Thieren Die weit unvollkommnere Bildung ihrer Organe entweder un= möglich ober nur zufällig zugänglich macht. Denn nicht ba= rauf allein fommt es an, bag Beobachtungen nur überhaupt gemacht werden; ber Fortschritt ber Bilbung hängt vielleicht . noch mehr von dem Wege ab, auf dem wir fie machen. Bab= rend die eine Sand bas Object fesselt, Die andere es priift und seine Lage zu erneuerter Brufung verandert, entsteht unsere Renutnig auf bem Wege bes Experimentes. Indem wir uns Berr barüber fühlen, Die einzelnen Eigenschaften bes Wegenstandes balb hervortreten zu laffen, bald fie wieder zum Berschwinden zu bringen, überkommt uns anderseits mitten in dieser Arbeit zu= gleich bas entgegenfette Befühl, bas nämlich eines inneren gefeplichen Busammenhanges, welcher jene Gigenschaften überhaupt an Bedingungen fnüpft.

Unter allen lebendigen Geschöpfen ist der Mensch in seiner natürlichen Wehrlosigkeit das einzige, das zur Erreichung seiner Zwecke auf den Gebrauch von Wertzeugen angewiesen ist. Die Fähigkeit, sie zu benuten, beruht nicht allein auf der Mustelkraft der Arme, sondern hängt in sehr hohem Maße von der Feinheit der Empfindung und von einer außerordentlichen Leichtigkeit und Sicherheit der Vorstellungsassociationen ab. Liegt ein Stab in unserer Hand, leicht umfaßt, so daß seine Bewegungen einigen Spielraum haben, so drückt er an verschiedenen Stellen die Oberstäche unserer Haut. Jenes scheindar unmittelbare Gesihl, das wir in jedem Augenblicke von der Lage unserer Glieder haben, lehrt uns beurtheilen, ob diese augenblicklich ge-

brudten Stellen unserer Sand burch eine gerade ober frumme. burch eine senkrechte ober magerechte Linie unter einander verbunben werben können: biefelbe Form und Lage schreiben wir bem Stabe zu, ber biefe Empfindungen veranlaft. Berath ber Stab in Bewegung, fo wechseln von Moment zu Moment die gedriidten Bunkte unferer Saut; für jeden biefer Augenblide berechnet unsere sinnliche Phantasie die Richtung der Linie, in welcher ber Stab vorübergebend liegt, und erzeugt zugleich eine Borstellung des Bunktes, in welchem alle diefe Richtungen einander ichneiben. Traf bas eine Ende bes Stabes irgend einen Biberftand, ber es aufhielt, und fonnte nur bas andere burch bie Bewegungen unferer Sand im Raume herumgeführt werben, fo liegt jener Durchschnitt in bem Puntte, in welchem ber Stab bas miberftebende Object berührt; in Diesen Buntt, Der aller unserer unmittel= baren Empfindung burchaus entzogen ift, verlegen wir das wirklich empfundene Gefühl bes Widerstandes, und glauben nun die Berührung bes Stabes mit bem von uns entfernten Object gang ebenso unmittelbar finnlich zu empfinden, wie feine Berührung mit ber Fläche unserer Sand. Auf Diesem doppelten Berührungsgefühle, einer wohltbätigen Sinnestäuschung, beruht ber Bebrauch aller Werfzeuge; feines von ihnen wurde lentfam genug für uns fein, wenn wir blos fein Dafein in ber führenden Sand, und nicht mit gleicher finnlicher Deutlichkeit sein Eingreifen in bas zu behandelnde Material gewahr würden. Nur unter biefer Bedingung ift ber portastende Stod bem Blinden, Die Sonde bem Bunbargt nütlich; Feber und Binfel wurden ungefüge Mittel in ber Sand bes Schreibenben ober Malenten fein, wenn wir nicht unmittelbar ihre Berührung mit bem Papiere fühlten, und wenn nicht ber feine Instinct, ben unfere Erfahrung allmählig ausbildet, uns noch überdies lehrte, die kleinen Krummungen, die diese elastischen Wertzeuge unter bem Drude unserer Sand erleiden, in ber Beurtheilung ihres Ginwirkens auf Die äußere Fläche mit in Anschlag zu bringen. Meffer und Gabel würden einen Theil ihrer Bestimmung verfehlen, wenn wir nur

Die Lage ihres Griffes in ber Sand, nicht bas Eindringen ihrer Schneide in Die Gegenstände zugleich fühlten; jebe Bewegung Der Stridnabel laft nne augleich bie leife Spannung fühlen, mit welcher ihr freies Ende fich in bem Faben fängt; beim Raben scheint unsere Bahrnehmung unmittelbar in ber Spite ber Rabel gegenwärtig zu fein, und wir empfinden, wie fie zuerft bas Bewebe in einen erhabenen Givfel vor fich herbehnt, um bann mit einem plötlichen Stoft bindurchzudringen. Go fühlt ferner der Holzbauer neben dem Anprall der Art gegen feine Sand auch ihren zischenden Ginschnitt in bas Bolg, fo ber Golbat bas Ginbringen feiner Baffe in das Fleisch des Gegners; fo freut fich die Robeit darüber, daß fie die Schläge, Die fie austheilt, ihrerfeits mitgeniefen fann: fie batte fein Bergnugen am Schmerze bes Andern, wenn fie nicht unmittlebar das Auffallen des Stodes auf feinen Ruden mit ber größten finnlichen Deutlichkeit mitfühlte.

3d brauche nicht weiter zu erinnern, welches auferorbentliche Silfsmittel zur Untersuchung ber Gegenstände in Diefem Berhalten unfere Taftfinnes liegt, und wie es une bierburch gelingt. Obiecte, Die durch Rleinheit ober Unzugänglichkeit fich unferer unmittelbaren Anfaffung entziehen, in Bezug auf ihre Form. Barte, Clafticität und Beweglichkeit zu prüfen. ermabne ferner nur furz, daß nicht bie Sande allein, sonbern ber gange Körver, obwohl in verschiedenen Theilen mit verschiedener Feinbeit, und oft burch noch andere Bedingungen unterftütt. ähnlicher Wahrnehmungen fähig ift. Der unnachgiebige Stein unter unfern Fugen gibt uns ein anteres Gefühl, als die bolgerne Stufe einer Treppe ober bie Sproffe einer Leiter, Die beibe burch unfer Gewicht in Schwingungen von verschiedener Beite und Geschwindigkeit der Biederholung versetzt werden. An den Un= terschieden Dieser Schwingungen unterscheiden wir leicht, ob Die Sproffe ber Leiter breit oder schmal ift, und wir glauben un= mittelbar ihre Länge, sowie die Bunkte, in benen ihre bin= und hergebenden Schwingungen fich treuzen, nämlich ihre Befestigungs=

puntte in bem Leiterbaume mit ju fühlen. Gelbft ob eine biegfame Stange, an ber wir im Dunteln rutteln, nur mit einem ober mit beiden Enden in Mauerwert eingelaffen ober fonst befestigt ift, ob wir fie nabe bem freien Ende ober naber an ihrem festen ergriffen haben, alles bies meinen wir nicht burch Rasonnement erst zu finden, sondern völlig fertig scheint uns die Empfindung felbft alle biefe Renntniffe zu enthalten. Eben fo flüchtig will ich endlich andeuten, daß Diese auffälligen Erscheinungen von benen in Betracht gezogen werben muffen, benen das Gefühl, welches wir beständig von den Umriffen, den Lagen und Bewegungen unfere eignen Rorpere besiten, nur durch Die Annahme erklärlich icheint, baf bie empfindende Seele burch ben gangen Umfang bes Leibes fich ergieße ober verbreite. In ben ermähnten Fällen verbreitet fich bie Geele noch weiter; gang mit bem gleichen überrebenden Scheine, mit welchem fie vorher in ten Fingerspiten gegenwärtig zu fein schien, ift fie jett mabr= nehmend und empfindend auch an bem Ende bes Stockes, ber Sonde, ber nabel zugegen. Niemand wird ernftlich glauben, daß sie sich wirtlich wie ein elektrisches Fluidum in dem Momente bes Gebrauches in biefe Wertzeuge hinein ergiefe ober verlängere; gibt man aber zu, daß nur eine außerst mannig= faltige Berkettung von Borftellungen Diefen Schein einer aufer= halb ber Grengen unfere Rorpers ju Stande tommenden Empfindung erzeugt, so wird man zugeben, daß noch weit leichter und burch eine fürzere Rette folder vermittelnben Borftellungen ber Schein entsteben fann, als mare bie Seele unmittelbar in jedem Sinnesorgane und in jedem Bunfte bes Korpers jugegen, von dem fie im Augenblide Eindrude überliefert erhalt. betrachten baber diefes Gefühl von ber Allgegenwart ber Seele im Körper als eine Täuschung, aber als eine freundliche Täufoung, welche die Natur uns forgfam bereitet; eine gleich forg= fältig vorbereitete Täufdung ift auch Diefer Schein unmittelbaren Empfindens über die Grenzen bes Körpers hinaus; nur er gewöhnt uns zu lebendigem Miterfaffen ber Dinge aufer uns und

ihrer Beränderungen und führt uns auf eine für die Ausbildung unserer Weltauffassung unentbehrliche Weise in ein Zusammenleben mit ihnen hinein. Daß aber unsere Entwickelung noch andere Folgen aus diesem Berhalten der Sinnlichkeit erntet, wollen wir jetzt noch zu zeigen versuchen.

Die porigen Beispiele betrafen ben nütlichen Gebrauch, ben wir von Wertzeugen zur Umgestaltung äußerer Gegenftanbe machen; andere ihnen verwandte führen uns zu ben Mitteln, welche ber Mensch, ohne anderen Zwed, jur Berschönerung fei= nes eignen Lebensgefühles benutt. Es ift von bem Bute bie Rebe, zu bem uns allein ein urfprünglicher, felbst ben Affen nur ein nachahmender Trieb anleitet. Wir schweigen von andern Gesichtspunkten, Die theils ber Dube ber Betrachtung nicht werth find, theils andere Gelegenheiten erwarten muffen, von dem Nuten der Rleider gegen die Unwirthlichkeit des Rlima, von der Schamhaftigfeit, Die fie gur Berhüllung mablt; nur nach bem Grunde bes Bergnügens fragen wir, welches fie und andere Arten bes Schmudes ber menschlichen Seele bereiten. Er liegt feineswegs allein in ber Befriedigung ber Gitelfeit, Die von Un= beren bewundert fein will, fondern in einer Steigerung und Beredelung des Lebensgefühls, die der Gefcmudte an fich felbit erfährt. Rur Die Farben und ber Metallglang bes Schmudes bienen jener Gefallsucht nach außen, im Uebrigen beruht unfer Bohlgefallen an But und Rleidung auf den Empfindungen, welche beide unferem eigenen Gemeingefühl gewähren.

Jebermann weiß, daß es für unsere Empfindungen sich verschieden ausnimmt, ob wir eine gleichmäßig dicke Stange in ihrer Mitte oder ihrem Ende näher fassen und ausheben. Sie liegt im ersteren Falle wagerecht in unserer Hand, und so lange sie ruht, empfinden wir nur ihr Gewicht, nicht ihre Länge; wir müssen sie schwingungen, in die dann geräth, auch diese zu errathen. Im zweiten Falle sühlen wir, daß die Stange in geneigter Richtung in unserer Hand liegen will, und es erfordert eine Drehung, um ihr schwereres

Ende zu horizontaler Lage zu bringen. Da nun burch biefe überwiegende Schwere ber eine Urm ber Stange beftandig nach unten ftrebt, beständig wirklich um ein tleines fällt, und immer burch kleine Muskelanstrengungen wieder gehoben wird, so ist uns in Diefem Falle Die Lange ber Stange meift von Anfana an ziemlich flar. Balanciren wir die Stange in fentrecht aufgerichteter Stellung auf ber Fingerspite, fo ift uns in bem Augen= blicke, wo sie wirklich vollkommen im Gleichgewicht fteht, nur ihr Gewicht empfindbar; fobald jedoch ihr oberes Ende fich überneigt und une ju einer Bewegung ber Sand nöthigt, um fie wieber richtig zu unterstüten, so glauben wir bann sogleich auch die Bobe ber Stange, Die Entfernung ihres freien Endes von bem Unterftützungspuntte, in einer gang unmittelbaren Empfindung mahrzunehmen. Sängt eine Rugel an einem Faben aus unferer Sand, und zwar zuerst unbewegt und fentrecht, so ift auch bier nur ihr Bewicht, nicht die Lange des Fadens merklich; schwingen wir dagegen die Rugel im Kreise, so daß der Faden mit veränberlicher Spannung und Gefdmindigfeit feinen Drud auf verichiedene Sautstellen ber Sand in regelmäßiger Reihenfolge fallen läßt, so glauben wir jest ganz unmittelbar sowohl die Länge des Abstandes, in dem die Rugel schwingt, den Radius ihres Schwungfreises, als auch die Geschwindigkeit und Bucht zu empfinden, womit fie auf der Peripherie Dieses Kreises sich bewegt. Berührt unfer Finger fest aufdrudend ben Boben eines Soblgefäges, fo vielleicht, daß wir mit hineingestedter Sand es auf ihm balanciren, fo wird jebe Berührung bes Gefäfies, an welcher Stelle fie auch geschehe, für uns merklich, und wir beurtheilen nicht blos die Richtung, in welcher ein folder Stoff das Gefäß trifft, und die Entfernung ber getroffenen Stelle von ber Dberfläche unfers Urmes, also die Größe des Gefäßes, mit vieler Genauigkeit, sondern wir empfinden auch an der Art der ent= ftebenden Schwingungen, Die fich unferer Fingerfpite mittheilen, Die Barte und Elafticität feines Stoffes; ein Experiment, bas iede intelligente Sausfrau beim Einfaufen des Topfgefchirres zu

machen pfleat. Die physitalische Theorie aller biefer Borgange ift jum Theil ziemlich verwickelt: febr weitläuftig murbe ferner Die pfpchologische Berglieberung aller ber Borftellungsaffociationen fein, aus benen biefe instinctiven Berechnungen mit ber Gicherbeit eines unmittelbaren Gefühls bervorgeben; flar ift dagegen ber Werth, ben fie alle für die Beränderung unfere finnlichen Lebensgefühls baben. Ueberall nämlich, wo wir mit ber Dberfläche unfere Leibes, benn nicht die Sand allein entwickelt biefe Eigenthümlichkeiten, einen fremden Körper in Berbindung feten. verlängert sich gewissermaßen das Bewuftsein unserer verfönlichen Eristenz bis in die Enden und Oberflächen Diefes fremden Rorpers hinein, und es entsteben Gefühle theils einer Bergrößerung unfers eignen 3ch, theils einer uns jett möglich geworbenen Form und Größe der Bewegung, die unfern natürlichen Organen fremd ift, theils einer ungewöhnlichen Spannung, Festigkeit ober Sicherbeit unferer Saltung.

Die erste Form Diefer Gefühle wird, um wenige Beifpiele zu erwähnen, durch Ropfbededungen und Fußbefleidungen erzeugt. Die beibe am meiften geeignet find, unferer Lange wenigstens scheinbar etwas zuzuseten. Jede Kopfbededung repräsentirt in der Sentrechten, Die durch ihren Schwerpunkt geht, Die oben erwähnte Stange; ihr Werth für bas Gefühl fteigt mit ihrer Sobe und jum Theil mit ihrer Form, dann nämlich, wenn bie letstere eine Maffenvertheilung zur Folge hat, welche ben Schwer= puntt bemerklich nach oben rudt und zugleich bei bem Abweichen von der fenfrechten Richtung eine fraftige Reigung nach einer Seite bewirft, die durch eine balancirende Anstrengung ber Dusfeln überwunden werden muß. Rur sobald biefes Ungleichgewicht droht, ift die Kopfbededung von Werth; im Gleichgewicht ift fie nur eine bestimmte Größe ber Laft; man fest baber ben Sut zwedmäßig etwas fdyrag auf, damit man beständig die Entfer= nung seines bochsten, sich neigenden Bunftes von feiner Unterftutungeflache, bem Ropfe zu empfinden vermag. Go entfteht Die freundliche Täuschung, ale reichten wir felbft, unfer eignes Leben

und unfere Rraft bis in jene Spite hinauf, und bei jedem Schritt, ber biese erschüttert, bei jedem Bindhauch, ber fie in Bewegung fett, icheint für unfer Gefühl gang beutlich ba oben ein Theil unfere eignen Wefene feierlich bin- und berguschwanten. Man fühlt sich daher offenbar gang anders in einem chlindrifchen Sute, Der Diese Emotionen begünftigt, als in einer Dute, Dereit aufgerichteter Zipfel nur febr unvolltommen biefelben Dienfte leisten würde; und gang begreiflich wird uns die ichon früh und auf niederen Culturstufen auftretende, auf höheren vervolltomm= nete Reigung, burch bobe und fteile Belme, burch Barenmuten, durch thurmartige Frisuren nicht blos die Fürchterlichkeit oder Chrwurdigfeit ber Figur für ben Unblid anderer zu fteigern, fondern, was mehr ift, auch das Gemuth des Trägers felbst mit bem Gefühle einer majestätisch nach oben verlängerten Existenz zu fräftigen. Es murbe zu weit führen, Die specifischen Befühle zu entwickeln, welche andere mehr breite und niedrige Sutformen gewähren: offenbar begunftigen fie ben Sochmuth nicht, fonbern erregen Die Stimmung, als fei eine umfängliche Aufgabe auf Schultern gelegt, Die zur Unterstützung nicht ausreichen. ben Funbefleidungen ermabne ich nur die boben Abfate, welche wieder jene Stange repräfentiren, wie fich dies an ben Stelgen zeigt, beren Minigtur fie find. Abfate und Stelzen geben gang bentlich ein doppeltes Berührungsgefühl; man empfindet ihren Auftritt auf ben Erdboben noch neben ihrem Druck auf ben guft. und man beurtheilt zugleich recht genau die Entfernung zwischen ben Orten beider Berührungen. Go entsteht uns begreiflich ein lebhaftes Gefühl nicht blos bes Erhabenfeins über ben Erbboben, fondern des Berdienstes, Diese gange Bobe burch unsere eigene vergrößerte gange auszufüllen, benn unfere Empfindung verliert babei ben Boben nicht. Man fann bingufugen, baf jeber Stod. ben wir nicht als Stüte brauchen, sondern als Spielwerf in ber Sand tragen, daffelbe Bewußtfein einer Berlangerung unferer Berfonlichfeit bis in feine Spite binein erwedt, beren Entfer= nung und beren Berührung mit ben Gegenstäuden wir ja un= Lote. II. 2. Aufl. 14

mittelbar fühlen. Amtsstäbe find baher in mancherlei Geftalten fiets Infignien ber Macht gewesen.

Die zweite Form jener Gefühle verdanten mir allem bangenden und flatternden Schmude, ber nach dem Mufter ber ge= schwungenen Rugel unsere Körperoberfläche durch eine reizende Abwechselung von Dehnungen nach verschiedenen Richtungen er= regt und uns veranlagt, uns felbst als in den peripherischen Bahnen ber freischwingenden Enden gegenwärtig zu fühlen. Benn die Rinder fich einen Schwanz anheften, den ihnen Die Natur versagt hat, so wollen sie nicht blos, daß Andere ihn feben, fondern indem feine Spite über Die Erbe ichleift, fühlen fie feine Berührung mit bem Boben; wenn er frei beim Laufe in der Luft schwingt, fühlen fie, je langer er ist, um so deutli= der Diefe Schwingungen bis in fein lettes Ende hinein; fo haben fie ziemlich benfelben Benuf einer nach Diefer Seite bin beweglich verlängerten Eriftenz, als mare bies neue Organ ihnen wirklich angewachsen. Diefe Form bes Gefühls ift gang besonders einer geschmachvollen poetischen Berfeinerung fähig und ift auch wirklich ju allen Zeiten bas Ibeal ber Toilettenkunft gewesen. Sat doch ichon die Natur felbst unfer Saupt mit flatterndem Saar geidmudt: bies in einzelne lodige, wellenwerfende Maffen gu fammeln, und ben Git ber Webanken mit einer eigenthümlich geordneten Mannigfaltigfeit reizender Bewegungsgefühle zu umgeben. war natürlich die erste Aufgabe der Bhantasie, und es nicht unmöglich fein, aus ber Form bes von ben einzelnen Boltern bevorzugten Ropfputes auf Die Farbung ihrer Bhantafie, auf ihre Borliebe für größere Strenge und Festigkeit, ober für genialeren Schwung gurudguichliefen. Die Mufcheln, Die Glastorallen, Die Steine und Knochenftuden, welche Die Indianerin bangend und schwanfend um ihre Sandtnöchel reiht, Die Ohrringe, Die flatternden herabhangenden Bander und Gürtelenden unferer Dab= den, die leichtschwebenden Fangschnuren, die schwereren Troddeln und Quaften ber Uniformen, gewichtig pendulirende Retten und Rreuze, Federbufche, Uhrgehänge, webende Schleier und Mäntel

alle diese Mittel wendet die scharssinnige Phantasie an, um nach allen Seiten hin nicht nur unser Dasein auszudehnen, sondern sich die anmuthige Täuschung zu bereiten, als sei es die eigene Existenz, die in allen diesen Anhängen mit schwedt und wogt und schwantt und in rhythmischen melodissen Abwechselungen sich hebt und senkt. Und wo in der That eine wirkliche Empsindung nicht mehr stattssindet, ergänzt sie sogar diesen Mangel und glaubt in dem zarten Gewebe herabhängender Spigen selbst mit zu hangen, in ihren Bewegungen sich mit zu bewegen.

Die lette Form endlich von benen, Die wir erwähnten, nebmen unsere Gefühle unter bem Eindrucke ber eigentlichen Rleiber Die größere ober geringere Spannung und Festigkeit, welche Die Stoffe ber Gewänder an fich oder durch ihren Buschnitt befiten, trägt fich auf uns wie ein Berbienft unferer eigenen Saltung über. Ein Corfet ift bem oben erwähnten Soblgefäß abn= lich, nur bag es nicht an einem einzelnen Bunfte, sondern in feinem gangen Umfang burch ben Rorper ausgefüllt wird: bei jeder Berührung biefer fteifen Umbullung wird bie Spannung und Festigfeit ihres Gefüges durchaus fo empfunden, als gehörten beibe Gigenschaften unserem eignen Rörper an; ohne Zweifel erhalten wir alfo burch biefes Mittel bas Gefühl einer gefräftigten und elaftischeren Eriftenz. Beber fest anliegende Burtel, jebes Urm= band wiederholt einen Theil Diefes Gefühls; Die ersten Beinkleiber, Die burch Stege gespannt find, erfüllen ben Rnaben mit Stolz über die mannliche Straffheit seiner Erifteng, bas 3beal feiner Buniche bleibt freilich bie eiferne Ruftung, an beren Laft er gern nicht benkt, um besto mehr sich in bas majestätische Gefühl un= überwindlicher aufrechter Starrheit ju verfenten, bas fie ihm gu gewähren verspricht. Bu Diefer Empfindung ber Festigseit, Die es nicht gang verschmäht, mischt bas Madden bas Befühl einer garteren leichtbeweglichen Umhüllung, benn in der That find die duf= tigen Bellen leichter Schleierartiger Stoffe, mit benen fich feine Geftalt umgibt, nicht blos anmuthig für bas Auge Anderer. Die Tragerin felbst ift vielmehr mit ihrem Gefühl unmittelbar gegen=

wärtig in allen den zarten Bogen, die nur wenige Punkte der Haut als leichte Lasten berühren, und doch durch diese Punkte die Weite, die Leichtigkeit und Weichheit ihres Schwunges zur deutsichsten sinnlichen Empsindung bringen. Ja selbst das Bergnüsgen, das uns ein solcher Anblick gewährt, beruht weit weniger auf der Gefälligkeit der Gewandsormen, welche wir sehen, als vielmehr darauf, daß wir uns in das phantastische, liebliche oder zierliche Lebensgefühl hineindenken können, welches die tausendfältigen kleinen Eindrücke der Umhüllung dieser verborgenen Gestalt einslößen müssen. Auf denselben Gründen beruht es endlich, daß eine künstliche Ersetzung verlorengegangener Körpersülle nicht nur Andere, sondern auch den Betheiligten täuscht; denn jeder Reiz, der diesen falschen Körperumfang trifft, wird vernöge jener doppelten Berührungsgefühle so empfunden, als hätte er bereits die wirklischen Grenzen des lebendigen Leibes erreicht.

Nachdem ich nun, durch Aufstellung dieser drei Grundgesetze, der exacten Lehre vom Butze den nämlichen Dienst geseistet, den Keppler der Aftronomie, so überlasse ich Anderen die weitere wissenschaftliche Außbeutung und wende mich zu mehreren Erscheinunsen, in denen dieselbe hier beobachtete Neigung, unmittelbar gegebene Naturverhältnisse mit ästhetischer Willsühr zu ändern und ihren Werth zu steigern, in einer ernsthafteren Weise sich kundgibt. In allen Handlungen, von der einsachen Bewegung des Körpers bis zu den verwickelten Lebenseinrichtungen, zeigt sich dieser Hang, an die Stelle des nathrlichen Ablaufes der Ereignisse eine ceremonisse Ordnung zu setzen, die ihren Ursprung nur in dem Wilsen des Subjectes hat, und doch mit dem Anspruch austritt, sie so zu ordnen, wie sie sein müssen.

Die anmuthige Harmonie der Gliederbewegungen ist weder ein Ergebnis der Bildung, noch hängt sie überhaupt in beträchtlichem Grade von dem Werthe und dem Genius des geistigen Lebens ab; sie ist ganz durch den Mangel an Widerstand be-

bingt, den Die mechanischen Gefete ber Bewegung in bem verfümmerten Bau bes Körpers finden fonnten. Richt nur jedes im natürlichen Zustande ber Freiheit lebende Thier entwickelt mit völliger Ungezwungenheit die Anmuth feiner Gattung, fondern jede Marionette, fobald ihre Blieber mit freiem Spielraum und ohne hindernde Reibung an ihrem Körper befestigt maren, murbe in ihren Bewegungen, nach mechanischen Gefeten allein, alle iene Rundung Des Schwunges und jene übereinstimmende Sarmonie in ben Bahnen ihrer verschiedenen Glieder zeigen, Die wir an bem lebenden Körper fo oft als feelenvollen Ausdrud bewundern. In ber That wird bies bier jum Ausbrud ber Geele, aber boch nur barum, weil eine Seele vorhanden ift, beren abwechselnde innere Auftande Diesen Mechanismus und Die eigene Schönheit feiner Bewegungsconfequeng in Unregung verfeten. Go lange baber gludliche Lebensbedingungen Die natürliche Lebhaftigkeit und Regfamteit ber Seele und bes Rorpers zugleich unterhalten, ba feben wir, auch ohne irgend erhebliche geiftige Cultur, Die Bewegungen des Körpers zu vollendeter Anmuth entwidelt. Anders, wo ein ungunftiges Rlima Die Glieder schwerfälliger macht, oder wo ein enger monotoner Erfahrungefreis Die Regfamfeit ber finnlichen Seele abstumpft, wo endlich bie handwertsmäßige Theilung ber Arbeiten bem Rorper beftanbig die Uebung einer einzigen einsei= tigen Bewegungereibe aufnöthigt. Dann geht Diefe Schonbeit verloren, theils wegen des machsenden Widerstandes, den die Un= regungen ber Seele in ben ungelent geworbenen Gliebern finden, theils wegen bes junehmenden Bblegma ber Geele, Die Diefe Unregungen nur fparfam noch erzeugt. Go fteben manche gludliche Bölter ber Gudfee mit ber Schönheit und Glafticität ihrer Bewegungen, wie ihre erften Entdeder fie uns ichilbern, ben flima= tisch bedrückten Bewohnern der Bolarzone, sowie dem durch die Schwere einförmiger Arbeit ungeschicht gewordenen Benehmen ber Europäer gegenüber. Die bobere Bilbung, wenn fie bie Anmuth forperlicher Bewegung wiedergewinnt, erzeugt nicht etwas Reues, fondern raumt nur die Sinderniffe hinmeg, welche den Adel des

natürlichen Bewegungsmechanismus incrustiren. She sie aber zur Natur völlig zurücklehrt, kommt sie zur Manier. Bei allen Bölekern, deren Leben wir anschaulich genug kennen, hat sie zunächst eine Etiquette des Anstandes, einen Stil des Benehmens eingessührt, der die natürliche Beweglichkeit meisterte, hie und da etwas an ihrer Lebhaftigkeit abbrach, und dort Geberden hinzussügte, die keinen Grund in der Organisation des Körpers und in der vorsbestimmten Art haben, in welcher er die Zustände des Gemüthes zum Ausdruck zu bringen hat. So glaubt auch hierin, in dieser willsührlichen Haltung, der Mensch das, was sein soll, besser als an der Hand der Natur zu sinden.

Seine förverlichen Triebe fucht bas Thier in bem Augenblide und in ber Reihenfolge ihres Eintretens zu befriedigen und fennt feinen andern 3med babei als eben ben, ben Reig bes Bedürfniffes abzustumpfen. Der Menich, fobald er fich bem Drucke ber äußersten Noth entwunden bat, macht jedes Diefer Bedurfniffe zur Beranlaffung irgend einer ceremoniofen Begehung. Babrend das Thier seine Nahrung zu jeder Zeit und an jedem Orte verfdlingt, ber feinem Reibe Sicherheit vor Raub gewährt, bereitet ber Mensch seine Mablzeiten. Denn eben Die Zeit bes Dables ift ihm nicht gleichgiltig; nicht ber Sunger entscheibet über ben Augenblid bes Effens, fonbern ber Tag ift für bas leben bes Menschen eine eingetheilte Zeitstrede mit eignem innern Organismus; es gebort fich, baf bas eine Bedurfniß zu biefer, ein anderes zu anderer bestimmter Stunde befriedigt werde. bat Gefellichaft bei feinem Dabl; es ift nicht nur um die Stillung seines Triebes zu thun, sondern darum, daß durch die vereinigte Theilnahme Mehrerer auch Diefes Bornehmen als eine handlung anerkannt werbe, die in bem Zusammenhange alles menschlichen Lebens ihre bestimmte Stelle, Bedeutung und Berechtigung habe. Wie bald findet fich bann mit bem Beginn bes feghaften Lebens, mit ber Gründung einer Seimath, mit ber Entwidlung bes Cultus eine Menge feingezeichneter Ceremonien ein. um sowohl diese einfachsten Borgange bes Tages, als auch jeden

größeren Abschnitt bes Daseins als Blied in ein wohlgefügtes Gange ber humanitat einzureihen! Die Geschlechter ber Thiere leben babin, entsteben, mehren sich, altern und vergeben, und nie taucht in ihnen eine Reflexion auf, die dies manbelbare Leben Aberblidte und feine einzelnen Berioden mit einem Bewuftfein ihrer Bebeutung fonberte. Wo bagegen Die menfchlichen Stämme nicht burch die äußerste Roth des Lebens völlig verkummern. Da feben wir überall die Beburt bes Rindes, ben Zeitpunkt feiner Mannbarkeit, das Eingeben der Che, Tod und Bestattung durch Ceremonien ausgezeichnet; oft nur robe Begehungen, anwidernde Gebräuche, aber boch immerhin Andeutungen bes Gefühles. Daft nichts im menschlichen Leben eigentlich recht und legitim geschäbe. wenn es blos geschähe, und nicht durch die theilnehmende Reflexion einer Gemeinde, einer Gesellschaft, einer Familie in irgend einem Ritus anerkannt und an feinen gehörigen Blat in ber Aufein= anderfolge ber Ereignisse gerückt würde. Man wird nicht recht geboren und man ftirbt nicht recht, wenn nicht um diese naturlichen Rataftrophen Die Ueberlieferung menfchlicher Gitte ihre fmbolischen Keierlichkeiten gruppirt hat. Je höher wir in das 211= terthum eines Bolfes hinaufsteigen, desto enger beinabe feben wir ieden Borfall bes Lebens durch genau vorgeschriebene Formen auf Diefe Beife legitimirt, und ein Blid in Die Borftellungsweise bes Bolfes auch in unferer Zeit läßt uns leicht gewahren, wie fest auch hier noch die Reigung haftet, tein Ereigniß, nach vollständi= ger Berwirklichung feines gangen werthvollen Inhaltes, recht für voll anzusehen, so lange nicht bas Siegel irgend einer traditionel= Ien Ceremonie es beglaubigt hat.

Und hier wollen wir dieses Bild einstweilen begrenzen; was daran sich weiter schließen wird, können wir nicht mehr zu einer Betrachtung der menschlichen Sinnlichkeit ziehen. Nur von dieser wollte ich hier sprechen und den Charakterzug hervorheben, der mir in allen ihren verschiedenen Aeußerungen gleichmäßig das eigentlich menschliche Element in ihr zu sein schien. Was auch unsere Sinnlichkeit empsindend ausnehmen mag, sie nimmt es nicht blos

als einen gleichgiltigen Inhalt und eben so wenig nur als ihre Lust oder ihr Leid auf, sondern sie fühlt in ihm einen ihm eigenen Werth, durch den es in einer bedeutsamen Ordnung der Erscheinungen seine Stelle füllt. Was auch die Sinnlichkeit durch ihre Triebe zu thun gedrängt wird, sie thut es weder blos mechanisch genöthigt, noch blos zur Befriedigung ihrer Bedürsnisse, sondern sie gibt ihrem Handeln eine Form, durch die sich wiederum ihr Thun in das eigne Necht einer Lebensordnung einstügt, die da sein soll, und doch von Natur wegen nicht schon da ist.

Werfen wir noch einen Blid auf ben gangen Umfang ber Einzelheiten, Die wir durchgingen, fo tonnen wir eine poetische Klage berichtigen, die noch oft sich erneuert. Große Gebiete ber Sinnlichfeit mit ber Fulle ihres Genuffes fcheinen unferer Organisation verschlossen. Wir möchten missen, wie ben Fischen ift fo wohlig auf dem Grund, mit welcher Luft der fliegende Bogel die Lufte theilt und von größerer Bobe die Boben ber Erde überfieht. Mir scheint, eben Die Dichterische Bhantafie, Die folche Fragen ftellt, beweise, daß fie die Antwort wirklich habe. Wir fonnen uns in der That fo vollkommen in Diefe Situationen der Thier= welt verfeten und die Art ihres Genuffes nachfühlen, daß die wirkliche finnliche Empfindung wohl bie Starte bes Gindrudes vermehren, aber die charafteriftische Form Diefer fremden Luft und nicht deutlicher machen würde. Unftatt arm gu fein, ift Die menfchliche Sinnlichfeit im Gegentheil Die intenfinfte und reichfte. Bie Die Welle bebt und trägt und mit welcher Beichheit fie Die Glieder umfpult, erfährt ber Schwimmende und Babende auch: aber behütet vor ber furchtbaren Monotonie eines Lebens, beffen gange Dauer nur von biefen Gindruden erfüllt mare, mag er ben Fifch bedauern, ben er einen Augenblid beneibete. Und ift am Ende nicht die Aussicht von Bergeshöhen, die wir durch mühe= volle Unftrengung erfämpften, ift nicht julest felbit bas Bewuft= fein, daß die mannigfachen Geftaltungen ber Erboberfläche für unfere Bewegung hinderniffe enthalten, ein weit inhaltvollerer Genuß ber Wegend, ale ber mühelos umfaffende Blid bes Bogels.

der von Gipfel zu Gipfel schwebt, als maren die Abgrunde eben auch nichts weiter? Trösten wir uns daher damit, daß in dem, was wir unmittelbar empfinden, und in dem, was unsere Phantasie, jedes charafteristische Dasein der Außenwelt nachfühlend, hinzusügt, uns eine bedeutungsvolle Summe der Luft gegeben ift, größer als sie irgend einer Gattung der Thiere zu Theil wurde.

## Drittes Rapitel.

Die Sprache und bas Denten.

Ausgleichung von Erregungen burch Bewegungen überhaupt. — Durch Beränderung der Rehpirationsbewegungen. — Die Stimme. — Der articulirte Laut und das Lautipftem. — Körperliche Begründung der Sprachfähigteit. — Die Wortbebentung. — Das Denken. — Die Redetheile. — Sputaltische Formen der Sprache. — Die nationate Logil der Sprache. Abhängigteit des Denkens vom Sprechen. — Werth der Kamen. — Wortbildungen ohne Gegenstand. — Ordnung der Gedanken und Ordnung der Construction im Sape. — Das ftilse Sprechen. — Anschauung und discursives Denken. — Das Gespräch. —

Worin auch jene Erregungen bestehen mögen, in welche die Empsindungsnerven durch äußere Reize versetzt werden: jedenfalls bieten sie eine bestimmte Größe irgend einer physischen Massenbewegung dar, die nach dem Gesetze der Beharrung nicht von selbst zur Ruhe kommen kann, sondern entweder durch einen bestimmten Widerstand gebrochen oder durch Vertheilung an die Umgedungen zum Verschwinden gebracht werden muß. Ist es der Zwed der Sinnesorgane, eine Kenntniß der Aussenwelt zu vermitteln, so ist es zur Unbesangenheit ihrer Aussenwelt zu vermitteln, so ist es zur Unbesangenheit ihrer Aussenlügendendigenbesen das die Erschütterung, welche der Eindruck des einen Augenblickes hervorgebracht hat, schnell weit genug gemildert werde, um dem Eindruck des nächsten Augenblickes nicht entgegenzuwirken, oder als versälschendes Colorit sich ihm zuzumischen. So lange

Die phusischen Reize, welche die Sinne erregen, nur unbedeutende Bewegungsgrößen find, mag biefe beständige Wiedervertilgung ihrer Wirkungen theils innerhalb bes Sinnesorgans burch bie ununterbrochen fortgebenden Borgange Des Stoffwechsels, theils burch die Erzeugung ber Empfindung felbst vollzogen werden. Denn ale neu auftretenber innerer Buftand ber Geele, Die als eine Substang fich in mechanischem Ausammenhang ber Bechfelwirfung mit ben Elementen bes Körpers befindet, tann auch die Empfindung nicht blos bei Gelegenheit ber Nervenerregung entfteben, sondern ein Theil der lettern muß zu ihrer Erzeugung verbraucht werden. Die gewöhnlich auf uns wirkenden Licht= und Schallreize halten Diese Grenzen ber Lebhaftigkeit inne, und für unfer Bewuftfein tritt teine besondere corrigirende Thätigteit mertlich hervor, burch welche ihre Einfluffe ausgeglichen werben muß-Erreichen dagegen bie äußern Eindrücke eine schmerzhaft auffallende Beftigkeit, so werden wir allerdings eine ebenso wachsende Borfehrung zu ihrer Biederbeseitigung erwarten muffen. nun die Aufgabe ber Nervenfaben ift, die an ihrem Endpuntte empfangenen Erregungen zum Gehirn fortzuleiten, fo ift nicht zu vermutben, daß diefe Borfehrung in einem plötlich auftretenden Leitungswiderstande, ober in einer bedeutend gesteigerten Bertheilung der Erregung nach allen Seiten bin befteben werbe. Beibe Einrichtungen find ber natürlichen Function bes fenfiblen Nerven zuwider, und wir können es als einen allgemeinen Charafter ber Organisation ansehen, daß fie brobenden Störungen nicht mit neuen und fonft nicht vorfommenden Mitteln, fondern immer nur mit benen entgegenwirft, bie im gefunden Buftanbe ichon vorge= bilbet find. Go lange baber die Bewalt bes Reiges nicht un= mittelbar den Nerven lähmt und dadurch allerdings die weiteren Folgen eines allzuheftigen Gindruckes abschneidet, werden wir annehmen, daß die Erregung sich bis zu ben Centralorganen fort= pflanzt und sich erft badurch beschwichtigt, daß sie bort ein größeres Mag ber Nachwirfungen bervorbringt, beren geringere Spuren icon die gewöhnlichen Groffen ber Reize bemerten laffen.

Drei Bege fteben ber Beiterverbreitung ber Erregung im Gebirn offen; benn ber fensible Nero bat bort neben fich theils andere fenfible, theils vegetative, theils motorifde Nerven. Die Uebertragung feiner Unruhe auf andere fenfible Nerven, also bie Erregung einer Mitempfindung in anderen ale ben wirklich gereisten Theilen, tann, wenn Die Zwede Der Sinnlichkeit, irgendwie eine Kenntniß ber Augenwelt zu vermitteln, nicht zu fehr verei= telt werben follen, nur einen geringen Spielraum baben, der That bringt die beftigste Erregung des einen Sinnesorgans keine beutliche eines andern, übermäßiger Lichtreiz keine Tonempfindung, ftarter Schall feine Geruchsempfindung hervor; nur bas allgemeine Körpergefühl nimmt durch Beränderung feines Buftanbes an ber Ericbütterung ber Ginne Theil. Gin Uebergang ber Erregung auf die vegetativen Raben bes sympathischen Sustemes würde vortheilhafter sein, weil unter ben vielgestaltigen Functionen dieser Nerven manche vorkommen, die ohne Nachtheil für das Leben eine augenblidliche Steigerung ihrer Grofe vertragen, und in benen fich, fo wie in manchen burch fie erzeugten Beränderungen des Stoffwechsels, Die Unruhe des Organismus unschädlich verlieren fann. In ben Erscheinungen bes Fiebers verräth sich eine Uebertragung ber Erregung nach Diefer Richtung. Sinnesempfindungen find im natürlichen Laufe bes Lebens por allem bazu beftimmt, ale Beranlaffungen gu' Bewegungen gu Dienen, burch welche Die Geele Die mahrgenommenen Begenftanbe irgendwie zu Objecten ihrer Bearbeitung macht. Aus fo vielen Gründen ift die enge Berknüpfung fenfibler Nerven mit motori= iden und die Anregbarkeit von Bewegungen unmittelbar durch Die Erregung der ersten nothwendig, daß wir es nicht wunderbar finden tonnen, wenn auch schmerzhafte Erschütterungen hauptfachlich auf diesem für die Zwecke des gefunden Lebens offengehaltenen Wege einer Mittheilung an motorifde Nerven, alfo burch Erzeugung von Bewegungen, fich ausgleichen.

Jeben heftigen Sinnenschmerz seben wir daber am lebendigen Körper, fraftige Reize selbst am gefopften Thiere Bewegungen

hervorrufen, zunächst der unmittelbar betroffenen Theile, bei größe= rer Stärke bes Gindrudes fich über ben gangen Rorper verbrei-Bald entsteht eine wechselnde Reihenfolge berfelben, eine zitternde Unruhe des ganzen Leibes, bald, namentlich wo wir geduldig ausharren wollen, bewirken wir eine ftarre, dauernde, moglichft beftige Contraction einer einzelnen Mustelgruppe, um burch das Uebermaß bier verwendeter Thätigkeit ber innern Erregung Abfluß zu verschaffen. Go beift ber Gequalte Die Rahne gufammen, oder ballt die Fäufte, oder ftrafft feinen Ruden und ftredt das zwecklos fteifgehaltene Bein von fich. Endlich entwindet die Dauernde oder fteigende Erregung Diefe Bewegungen bem Willen und erschöpft fich in unaufhaltsamen Rrampfanfällen. fo, wie bier die von außen tommenden Sinneseindrude, mirten von innen auf die Nerven bie Erschütterungen bes Gemuths. Auch fie können bei ber mechanischen Wechselwirtung von Leib und Seele nicht als Borgange angesehen werben, Die innerhalb ber letten allein ablaufend, besondere Motive bedürften, um fich leiblich zu gestalten; fondern fie find von Anfang 'an ein gewiffes Quantum wirffamer Bewegung, beffen Eindrud auf den Rorper nur burch besondere Mittel verhindert werden muß, nicht burch besondere gesichert zu werden braucht.

Es ift nicht nöthig, weitläuftiger die allgemeine körperliche Unruhe und die halb krampshaften Geberden zu schildern, in welche der Körper unter diesem Drucke der Gemüthsbewegungen ausbricht. Eine Gruppe von besonderem Werth ist jedoch aus dieser Mannigsaltigkeit hervorzuheben. Wo die Erschütterung des Gemüthes zugleich das Motiv zu einer bestimmten Handlung enthält, da sehen wir Geberden auftreten, welche diese Handlung entweder im Kleinen copiren, oder ihre Ansänge darstellen. So die Geberden des Zornes, der seinen Gegenstand vor sich sieht, oder ihn doch kennt. Wo dagegen das Gemüth rathlos nur in

einem Strome von Leid ober Luft bin= und berwogt, ba macht fich die innere Bewegung hauptfächlich Luft durch die mannigfal= tigsten Abanderungen bes Athmens, ober beschränft sich vielmehr auf diesen Ausbrud, ber auch allen jenen anderen Beberben nie gang fehlt. In ber Freude, im Gram, bei jeder Ueberraschung wird unfer Athmen ungleich, beschleunigt und tief, oder eilig und oberflächlich, ober felten, unrhythmifch und feufzend; zur Rührung gefellt sich die gitternde Bewegung, in welche die rubige gleich= förmige Thatigfeit ber Respirationsmusteln fich auflöft und Die bem Ausbruche in volles Schluchzen vorangeht; ber Born und Jugrimm halt einen Augenblid bie tief eingesogene Luft gurud, um mit gespannter Bruft, fo wie wir jede Last anzugreifen pflegen, bem Unangenehmen entgegenzugeben; Die Buth, Die keinen Gegner findet, beginnt zu schnauben, indem sie Athembewegungen, Die fonst mit instinctmäßiger Läffigkeit gescheben, jest willkührlich ausführt und übertreibt; im Lachen endlich bricht die Luft an ber unschädlichen Narrheit des Widerspruches in convulsivischer Bewegung ber Athemmusteln aus. Alle Diese gewaltsamen Bewegungen haben die fogleich bervorfpringende Eigenthümlichkeit, daß gar nichts durch sie erzeugt und hervorgebracht wird; mit Luft arbeitend und nicht bas geringste Broduct erzielend, ebenso wenig auf irgend ein angebbares Biel gerichtet, find fie Die reinften Ausdrude der bloken, fich felbst genießenden oder fich felbst schmerzen= ben Unruhe. Schon fo würden fie bem Beobachter ein lebhaftes und ausbrudsvolles Bild bes innern Zuftandes gemähren; aber Die Ratur hat mit bem Suftem ber Athmungsorgane Die fcwingenden Blatten ber Stimmbander verfnüpft, und gestattet nun jeber leisesten Eigenthumlichkeit biefer ziellofen Unruhe, in bem hörbaren Tone ber Stimme fich abzubilden und der Augenwelt weithin vernehmbar zu werden. So tritt im Thierreich der Laut des Schmerzens und der laut der Freude hervor, an bestimmter Sindeutung auf Gegenftande und Sandlungen unendlich armer als die robeste Geberbe, als Ausbrud ber im Gemuthe selbst verborgenen Bewegung unvergleichlich viel reicher, als jedes andere

Mittel, welches die lebendigen Geschlechter zu gegenseitiger Mittheilung hätten wählen können. Denn wie ein photographisches Bild der eigne Abdruck der Gestalt ist, so gibt die Stimme mit der Höhe, dem eigenthümslichen Timbre, dem Grade ihrer Stetigfeit, Anspannung und Stärke unmittelbar die hördare Abbildung der unzähligen kleinen und sein verknüpsten Eindrücke, mit welchen die Bewegung des Gemüthes auf die beweglichen Massen des Körpers fällt.

Wenn eine Ansicht, deren Wiederernenerung wir wohl jett nicht mehr befürchten dürfen, die Sprache als eine Ersindung in dem Sinne betrachtete, als hätte das menschliche Geschlecht mit Ueberlegung unter mehreren Mitteln der Mittheilung dieses gewählt, so zeigen die vorigen Bemerkungen, wie im Gegentheil eine naturgemäß vorausbestimmte physiologische Nothwendigkeit die Seele zwingt, wenigstens den allgemeinen Charafter ihrer innern Zustände durch Töne auszudrücken. Aber es ist noch weit von hier aus dis zur menschlichen Sprache, und neuere Meinungen, die in der Kürze eine organische Einheit und Verbundenheit der gedankenbildenden Phantaste und der lautbildenden Stimme preisen, lassen eine große Menge von Mittelgliedern unberührt, deren einige zu erwähnen unerläßlich ist.

Stimme hat die Natur vielen Thiergeschlechtern gegeben; manche bilden sie zum Gesang, keines zur Sprache aus. Es fragt sich, woher dies rührt; ob den Thieren ein Inhalt sehst, den sie auszudrücken den Trieb hätten, oder ob ein physisches hinderniß ihrer Organisation sie davon abhält? Wie es sich nun auch mit dem Inhalte des thierischen Bewußtseins verhalten mag: ich kann die Meinung nicht theisen, welche die letztere Frage verneint, sondern din überzeugt, daß allerdings Mängel der Organisation die Ausdildung der thierischen Stimme zur Sprache in jedem Falle verhindern würden, und daß anderseits der Vorzug des Menschen auf dem Grunde einer eigenthümlichen besseren Organisation mit beruht. Die anatomische Untersuchung der Stimmewertzeuge, die einst Audolphi zu der Behauptung veranlaßte, der

Sprachmangel des Affen sei wenigstens durch eine Unfähigteit seiner Organe nicht bedingt, kann im Grunde nur erweisen, daß alle Bedingungen zur Stimmbildung vorhanden sind; ein Beweis den die gewöhnlichste Erfahrung überstüfsig macht. Sprache dagegen entwickelt sich aus der Stimme erst durch Articuslation der Laute; diese aber sinden wir im Thierreich entweder gar nicht, oder auf äuserst unbedeutende Bruchstücke besichränkt.

Legen wir die Borftellung des menschlichen Lautspstems mit feinen Bocalen und Confonanten zu Grunde, fo ift es merkour-Dig, baf gwar einige Bogel im Stande find, unfere Worte nachzuahmen, daß aber nie bei einem Gäugethier auch nur Diefe mechanische Fähigkeit beobachtet worden ift. Und doch ift die Bil= bung ber Mundhöhle, ber Bahnreiben, ber Bunge, bes Gaumens in diefer Thierklaffe ber menschlichen ungleich ähnlicher, als fie bei ben Bogeln angetroffen wird. Man fann ferner bingufügen. baf vericbiebene einzelne Confonanten und Bocale bei ben Gauge= thieren, auf verschiedene Gattungen vertheilt, wirklich vorkommen, obaleich fie nie in einer und berfelben Gattung zu einem gufam= mengesetten Sprachsaut verbunden werden. Der hund spricht febr beutlich fein r und bas raube ch, bie Rate tennt ein f. Rub und Schaf ein nafales n. und wir fonnen taum zweifeln, baf bie meisten ber bestimmten Mundstellungen, auf benen unfere articu= lirten Laute beruben, ben Thieren mechanisch möglich sein würden, wenn es nur einen Untrieb für ihre Musteln gabe, fie bervorzubringen, und einen Antrieb für ihre Phantasie, fie unter einander zu verknüpfen. Aber felbst der Nachahmungstrieb der Uffen bleibt ftumm, ber Sund, jo aufmertfam er fonft auf ben Ginn unferer Borte ift, macht nicht ben minbeften Berfuch zur Sprache. nur Bogel wiederholen ihnen vorgefagte Laute, aber von Natur bleiben auch fie bei ben unarticulirten Tonen und Melodien ihrer Gattung. Borin liegt nun bies Sindernif? 3ch glaube in zwei Grunden: in einer Unvollfommenheit bes Gebores und in bem Mangel einer organisch vorgebildeten Uebereinstimmung zwischen Tonvorstellungen und ben Mustelbewegungen, Die zur Erzeugung ber Tone erforderlich find.

Das Borguglichste ber thierischen Stimmbilbung, ber Befang ber Bogel, läft im Allgemeinen einen vollfommenen Mangel barmonischer Tonverhältniffe bemerken. Die Melodie schreitet auf Das Unregelmäßigste fort; bald balt fie einen Ton mit aller Reinbeit und mit bezauberndem Metall der Stimme fest; bald burchläuft fie eine Reibe von Lauten, in beren jedem unbeftimmt viele rafch abwechselnde Tonböben sich zu einer Art formlosen Geräuiches zusammensetzen, bald endlich geht fie durch Bierteltone ober durch gang unbarmonische Sprünge weiter. Es würde fein Grund zu der Bermuthung da fein, daß dem Bogel die Aufeinanderfolge zweier reinen zu einem Accord confonirenden Tone unmöglich fei. benn zufällig kommt auch fie zuweilen vor; es mangelt vielmehr offenbar an einem sinnlichen Interesse, Diese Tonfolgen por anbern zu begunftigen. 3ch glaube beshalb, bag bem Ohre und der Phantafie des Bogels die Empfänglichkeit für harmonische Intervalle fehlt, und daß ihm die Stala nur als ein Mehr ober Minder der Söhe erscheint, mahrend ihm die qualitativen Beziehungen entgeben, durch welche für uns zwei Tone, die in der Stala weiter auseinanderliegen, gleichwohl naher miteinander vermandt find, ale zwei unmittelbar benachbarte. Diefer Mangel würde für die Berhinderung der Sprache nicht entscheidend fein, aber zu ihm gesellt fich ein anderer, ben wir in allen Thierstim= men wiederfinden. Man fennt Die Schwierigfeit, ihre Laute burch Schriftzeichen auszudrücken; obgleich wir in bem fnurrenden Bebell oder Beheul des Hundes, wenn wir es in unendlich fleine Beitaugenblide gerlegt benten, fast jedes Diefer Beittheilchen burch einen bestimmten Bocal ober Confonanten ausgefüllt boren, fo beharrt boch fast nie die Mundstellung des Thieres eine megbare Beit lang in berselben Lage, und jeder bestimmt charafterifirte Laut geht in dem Augenblick, in welchem er hervortreten will, wieder in einen andern über. Go weit bin baber Die Stimme bes hundes oder bes Rindes ichallt, fie fpricht nie einen unzweibentigen Bocal aus, sondern erinnert momentan an den einen oder den andern. Ich kann auch hier nicht an eine Unfähigkeit der Muskulatur venken, welche das Festhalten des reinen Lautes verhinderte; vielmehr glaube ich, daß in der That für das Gehör des Thieres die Unterschiede der articulirten Sprachlaute, obgleich sie ihm gewiß nicht unbemerkar sind, doch keineswegs den nachdrücklichen ästhetischen Werth haben, der die Sinnlichkeit bewegen könnte, auf sie Gewicht zu legen. Ich muß in dieser Beziehung eine allgemeinere Bemerkung über das Lautmaterial der Sprache einschalten, die sich an die früheren Betrachtungen über die Eigenthümlichkeit der menschlichen Sinnlichkeit anschließt.

Bollte man alle Die Gelbftlaute, Die im Munde ber Ginzelnen und der Nationen portommen, zu bezeichnen versuchen, fo würde man ungähliger Zeichen bedürfen; aber boch bemerkt bas natürliche Gefühl fogleich, daß biefe Menge verschiedener Rlange nicht von gleichem Werth ift. Bielmehr hebt fich aus ihnen eine febr geringe Angahl ale reine Stammvocale beraus, Die wir nicht blos beshalb auszeichnen, weil fie in unferer einmal festgesetzen Schrift als einfache Elemente anerkannt find, fondern Die offenbar an fich felbst ausgezeichnete Falle find und eine eigenthum= liche Geltung befiten. Zwischen Diese festen Buntte, a, e, i, o, u, schalten wir alle andern Gelbftlaute ale Abweichungen, Unnaberungen. Trübungen und Mischungen ein, ebenso wie wir die un= endliche Mannigfaltigfeit ber Farben auf eine geringe Angabl einfacher Grundfarben gurudführen. Go bilbet für unfer Dhr Die Ungabibarfeit ber vocalen Tone feineswegs eine unbestimmte, gesethlose Menge, Die in jedem Augenblide, entweder wenn wir uns Mübe gaben, unfere Mundstellung gang ungewöhnlich ein= gurichten, ober wenn wir une bachten, bag unfere Stimmwertzeuge anders gestaltet maren, burch neue bis dabin unerborte Bocale vermehrt werden könnte. Ihre Angahl ift vielmehr trot ihrer unendlichen Menge eine geschloffene; benn feste Buntte find porhanden, zwischen die alle bentbare übrige Mannigfaltigkeit fich immer muß einschalten laffen. Go fteben unferer Phantafie bie

Bocale als ein Spftem, als eine innerlich gesetliche Reibe von objectivem Werth gegenüber, fo bag unfere Stimme, indem fie Diefelben ausspricht, nicht willführliche Broducte erzeugt, fondern fich vielmehr ber eignen Nothwendigkeit und Gesetlichkeit einer Stala unterwirft, welche an fich festzusteben scheint, auch wenn nie Jemand ihre Glieber burch Aussprechen verwirklicht hatte. Go wenig auch bisher die phyfitalischen Bedingungen flar find, unter benen die einzelnen Bocale entsteben, fo tann man boch mit Babrscheinlichkeit vermuthen, daß in jenen einfachen fünf die mehrfachen Burudwerfungen, welche Die Schallwellen ber Stimme innerhalb ber Mundhöhle erfahren, befonders einfache, regelmäßige und immetrifche Fortschreitungen und Durchfreuzungen von Berdunnung und Berbichtung hervorbringen, fo bag die Gefammtbewegung ber Lufttheilchen, wenn man fie fichtbar machen könnte, für jeben biefer Bocale eine Figur von leicht ausbrückbarer Formel bilben hierauf mag es beruben, baf biefe Laute allein als reine. echte, einfache und normale erscheinen, und daß unfere Sinnlichkeit alle andern aus Zusammensetzungen ober Mischungen berfelben fich zu Diefe Empfänglichteit nun für eine folche objecerflären sucht. tive Wahrheit ber Laute ift bas, mas ich bem menschlichen Gebor im Gegensatz zu bem thierischen auschreiben möchte; und je feiner Diefe Unterscheidungsfraft ift, besto mehr wird auch die Sinnlichfeit durch ihr productives Werfzeug, Die Stimme, Diese Laute wieder zu erzeugen, überhaupt die wufte Summe alles Schallbaren in diese reinlich getrennten Elemente zu gliedern, zu articuliren ftreben.

Es würde schwieriger sein, dasselbe von den Consonanten nachzuweisen; aber ein Blid auf ihre Verwendung in den Sprachen zeigt doch, mit wie seinem Gefühl ihre Verwandtschaft unter ein= ander empfunden wird, und ich meine, daß man selbst dann diese Verwandtschaft unmittelbar ihrem Klange abhören würde, wenn man auch über die Analogie ihrer Entstehungsweisen nicht im Klaren wäre. Gaumenbuchstaben werden ohne alle Theorie von jedem als eine zusammengehörige Gruppe in einander übergeben=

ber Laute von andern Gruppen unterschieden. 3ch glaube nun nicht, bag es eine Sprachbildung jum Ausbrud von Gebanten geben könnte, wenn bies Alles nicht fo wäre; wenn nicht bas ganze Lautmaterial als ein objectiv gegliedertes Reich von Tonen por uns ftante, jedes einzelne Blied von ben andern icharf geschieden, und gleichwohl burch natürliche Bermandtschaften auf viele bezogen, rein und fprobe jebes an fich, und boch fabig, eine Menge annähernder Modificationen um fich zu gruppiren. Es ift aus biefem Gefichtspuntt begreiflich, baf bie menschliche Sprache eine ziemliche Anzahl von Lauten, die wir allerdings erzeugen können, die aber zu unklar in ihren Bermandtichaftsver= hältniffen zu andern find, gar nicht als benutzbare Materialien aufgenommen hat; es ift ferner nicht unwahrscheinlich, daß in ber That die ursprünglichste Sprachbildung fich mit ben drei Bocalen a, i, u, als ben schärfft unterschiedenen und allein vollkommen reinen, begnügt hat, mabrent fie erft fpater e und o anerkannte, Die ohne absichtliche Aufmertsamkeit nie rein ausgehalten werden, fondern in i und u verklingen. 3ch meine damit nicht, daß nur jene drei von Anfang wirklich gesprochen worden sind; vielmehr mag icon fruh bas feltfame Phanomen bes Sprachbewuftfeins fich gezeigt haben, baf die Laute und Worte eigentlich anders beifen, als fie gesprochen werden; ein munderlicher Streit zwischen ber Borftellung von bem Rlange, wie er von Rechtswegen fein mußte, und zwischen ber Bequemlichkeit feiner Broduction. Natur= gemäß scheint es mir indeffen, bag in ben ersten Uebungen biefe arbeitende Phantafie ihre gesetzgebende ober gesetzanerkennende Will= führ am liebsten burch bie berbsten und schärfften Contraftirungen fundgibt; eine fo verwaschene und mit Borliebe innerhalb ber kleinsten Unterschiede sich bewegende Lautirung, wie sie jest etwa ber englischen Sprache eigenthümlich ift, kann nur einer Zeit angehören, Die blos noch Breccien und Conglomerate früherer ur= fprünglicher Bildungen zusammenfett.

Meine Absicht ging also zuerst barauf, zu zeigen, daß das Gehör des Menschen Lautunterschiede wahrnimmt, welche der

Sinnlichfeit bes Thieres awar wohl nicht verloren geben, aber nicht in ber Bedeutung ihrer gegenseitigen Beziehungen empfunden werden. Schon baraus murbe ein Mangel an Antrieb Diese Laute hervorzubringen, erklärlich; aber ich fügte oben die Bermuthung bingu, daß noch außerbem eine Unvolltommenbeit bes Bewegungsmechanismus ber Stimme Die Schwierigkeit ihrer Erzeugung vermehre. Bei allen Bewegungen, Die wir willführlich ausführen, bleibt, wie wir früber (I. 317) gezeigt, ber eigentliche Bergang ibrer Bermirklichung unferem Bewuftlein entzogen : nur bas Bild ber ju erzeugenden neuen Stellung und bie Erinnerung an die eigenthumliche Beranderung des Gemeingefühls, Die wir während ihrer Erzeugung erfahren, find die beiden im Bewuftfein auftretenden Anknüpfungspunkte, an welche fich dann die Ausführung ber Bewegung felbst burch einen unbewuften und unwillführlich ablaufenden Mechanismus fnüpft. In bem Falle ber Sprache ift bas Gehörbild bes zu erzeugenden Lautes an Die Stelle bes Gefichtsbildes ber zu bewirfenden Bewegung getreten. Bum wirklichen Aussprechen des Lautes ift es nun unerläftlich. baf mit jenem Geborbilde, welches wir uns nicht blos als einen inneren Auftand ber Seele, fondern qualeich als eine von biefem ausgehende leife Unregung des Gehörnerven vorftellen, eine organische Einrichtung ben Trieb zu einer bestimmten Mustelbewegung verbunden habe; ju jener gruppirten Bewegung nämlich, welche fammtliche bei ber Erzeugung eines Lautes betheiligte Wertzeuge in bie ihnen nothwendigen gegenseitigen Stellungen rudt. biefe organische Bortehrung fehlt, wird die Lautvorstellung zwar vorbanden fein tonnen, aber ihre Ausprägung in Bewegungen ber Stimmorgane wird nicht geschehen. 3ch glaube nun, baf im Allgemeinen eine folche Anordnung der Rerven bei allen ftimm= fähigen Thieren vorkommt, und daß auf die Gegenwart eines folden Centralorganes, welches ben regelmäßigen Uebergang ber Tonvorstellungen in Stimmbewegungen vermittelt, auch bie weit nach hinten verlaufende Wurzel bes Gebornerven beutet, Die ben Burgeln ber bewegenden Nerven ber Stimmwertzeuge fich ju

nähern scheint. Aber nur dem Menschen mag eine so seine Ausbildung dieses Organes zukommen, daß neben der Unterscheidbarteit der mannigsaltigsten Tonvorstellungen, sowohl ihrer Höhe, als ihrer Consonanz und ihrem Laute nach, auch eine sein organissierte Folgsamkeit der Bewegungsnerven zur Wiederhervordringung aller dieser Eigenthümslichkeiten besteht. Das würde das sein, was man ein körperliches Sprachorgan nennen könnte; denn weiter freilich als dahin, der Seele und ihrer zum Ausdruck strebenden Regsamkeit dieses lenksame Mittel des Ausdruckes anzubieten, und durch den früher erwähnten physiologischen Trieb sie zur Benutzung desselben zu veranlassen, kann sich der Beitrag nicht erstrecken, welchen der Leib zur Bildung der Sprache liefert.

Wenn man die Entwidlung bes Sprechens bei bem Taubftummen mit der Anlehrung ber Bapageien vergleicht, fieht man ein und baffelbe Ergebnif von zwei verschiedenen Anfangspuntten aus erreicht. Dem erften fehlt Die Tonvorstellung, aber feine Stimmwerfzeuge fint benen bes iprechenden Lehrers analog gebildet: feine menschliche Aufmerksamkeit tann daher unter forgfältiger und mühfamer Anleitung babin gebracht werben, fich nicht nur eine Borftellung von ber bestimmten Bewegung Diefer Bertzeuge zu bilben, bie einem gesehenen Buchftaben entspricht fon= bern biefe Bewegung auch auszuführen und ben verlangten Ton Das Bewegungsgefühl, welches ber Taube mahrend zu erzeugen. bes Aussprechens nun empfängt, bilbet für feine Erinnerung in Rufunft ben Ausgangspunft, ben fein Bewuftfein beim Bieberfeben bes Buchstabens zuerst erzeugt, und an ben fich bann mit mechanischer Leichtigkeit Die erneuerte Ausführung ber Bewegung felbft anschlieft. Doch wird freilich aus ber Modulation biefes Sprechens niemals gang Die Barte verschwinden, Die von bem Mangel einer Bahrnehmung bes erzeugten Ergebniffes berrührt. Der lernende Bogel bagegen hat bie Tonvorstellung; seine Organe aber find äußerlich benen bes menschlichen Lehrmeisters fo unabn= lich, bag am wenigften feine thierische Combinationsgabe erratben mirb, wie diefer ben Ton erzeugt, und wie er felbst nun feine abweichend gebauten Stimmwertzeuge birigiren muffe, um ben gleichen Laut bervorzubringen. Offenbar tann dies bier nur gelingen, wenn in ber Organisation bes Bogels Grunde liegen, um beren willen die Tonvorstellung, fofern fie zugleich physische Erregung ber Nervenmaffen wird, unmittelbar wirtsam auf Die Stimmnerven übergeht, und für ben Bogel bas gleich ausführt, was er felbst gar nicht anzustellen mußte. Für das menschliche Rind ift nur Diefe zweite Beife ber Spracherlernung naturgemäß : es fieht uns nicht die Worte vom Munde ab. fondern fernt fie. indem ihre Tonvorftellung feine Stimmwertzeuge leitet. ift babei auffällig: bas außerorbentliche Intereffe, mit bem bas Rind fich biefem Spiel feiner Bewegungsorgane porzugsweis bin= gibt, und babei doch die Mübe, die es ihm fostet, fich vollständig jum herrn berfelben zu maden. Bu einer Zeit, wo die Bemeaung der übrigen Glieber noch weit binter der Fertigfeit gurud= steht, welche gleichalterige Thiere darin besitzen, erwacht mit dem Mienenspiel vorzüglich dies Bestreben, sich durch die wunderlichsten Kräufelungen ber Lippen, Munbstellungen und Zungenbewegungen ju unterhalten, mabrend im Allgemeinen Die Gelenkigkeit Des Gaumens und der binteren Theile der Mundhöble fpater binguzukommen pflegt. Man kann bei ber Beobachtung Diefer Erichei= nungen sich auf eine völlig anschauliche Weise von bem Arbeiten eines physiologischen Naturtriebes überzeugen, ber offenbar bier die inneren Zustände des Gemeingefühls gerade zu dieser Form bes Ausbruckes brangt. Die Schwierigkeit nun, Die bennoch beftebt, Diese Bewegungen fich völlig Dienstbar zu machen, entfraftet die Ueberzeugung von einer organischen Begründung berfelben nicht. So wenig die Augen, die unzweifelhaft durch ihre ganze Structur gur regelmäßigen Bereinigung ber Lichtstrablen beftimmt find. unmittelbar nach ber Geburt schon diesen Dienst verrichten, vielmehr taum im Stande fein mogen, einen unbestimmten Licht= schimmer mahrzunehmen: so ist wahrscheinsich auch bas Feingefühl des Gehöres für die Unterschiede der Tone und Laute nicht von Anfang an in aller Bolltommenbeit vorbanden, fondern bilbet fich

nach und nach aus einer unbestimmten Empfänglichkeit für Geräusch heraus. In dem Maße, als seine Empfindlichkeit zunimmt, tritt dann auch die instinctive Wirtsamkeit seiner Erregungen auf die Stimmwerkzeuge deutlicher hervor.

3ch schliefe Diefe Bemerkungen über ben Untheil Des Leibes an ber Bilbung ber Sprache mit einem turgen Blid auf ein Bebiet ab. welches in feinen Einzelheiten bier zu burchforschen mir ber allgemeinere Zwed biefer Betrachtungen nicht gestattet. Daß überhaupt ber förperlichen Organisation ein Antheil an ber Begründung ber Sprache zufällt, werben die nicht unnatürlich finden. Die sich erinnern, daß es sich hier nicht sowohl um eine That ber geistigen Kraft an fich felbst, sondern um Die Ginführung Diefer That in physische Erscheinung handelt. In dieser ist der Geist nicht beimisch, und seiner Burbe geschieht kein Abbruch, wenn ibm die Babl feines Ausbrucksmittels, des Rlanges, und die Möglichkeit der Benutzung Diefes Mittels überhaupt durch die von ihm unabhängigen Triebe seines Körpers an die Sand ge-In ber weiteren Ausbildung ber Sprache flingt nun Diefer physiologische Ginfluß noch in einigen Erscheinungen nach. Richt blos die Wahl der Laute überhaupt, welche die Sprache eines bestimmten Bolfes benutt, mag von feinen Gigenthumlich= keiten im Bau feiner Sprachwertzeuge herrühren, Die zum Theil von klimatischen Berhältniffen nicht unabhängig sein mögen. wie wir denn eine febr weit verbreitete Borliebe der Gebirge= völfer für die rauben Gaumenlaute, und eine Reigung zu bentalen Consonanten bei Inselbewohnern finden: - sondern auch die Umlautungen der Bocale und Confonanten in der Flerion und Zusammensetzung ber Worte erregen Die Bermuthung eines fie wenigstens zum Theil mit bedingenden organischen Grundes. Aber es wird fehr schwer sein, die bestimmtere Natur beffelben anzugeben. Schon die Frage ift zweifelhaft, ob der Untrieb zu biesen Lautverschiebungen ein akuftischer oder ein phonetischer ift. ich meine, ob sie ausgeführt werden, um dem Ohre ein an sich wohlklingendes und namentlich mit der Accentuation zusammen=

ftimmendes Gleichgewicht der Bertheilung und Aufeinanderfolge schwererer und leichterer Laute barzubieten, so daß das fertige Bort vor bem Gehöre als eine in sich richtig gezeichnete und ge= gliederte Geftalt ichwebt; oder ob vielmehr die Bequemlichkeit ber Stimmwertzeuge, Die nicht gleich zwanglos aus jeder Lage in Die andere gleiten und nicht jede Bewegung öfter hinter einander wiederholen können, dazu anleitet, vor Allem das Lautgebilde mundrecht zu machen. In der vulgaren Aussprache richtig gefannter Borte wirft biefer lette Grund; wenn bagegen bie meiften Sprachen Die entlehnten Worte einer andern, besonders Die Eigennamen, zu ihrem eignen Gebrauch umformen, fo liegt barin nicht immer bie phonetische Bequemlichkeit, sondern häufig auch bas Bedürfniß, ben fremdartigen Lautbau bes Entlehnten in ben beimischen Stil, als die normale und allein richtige Tonart, umzubilben. Gelbst ein britter Grund, grammatifcher Urt, mag oft bingutreten. Gine Lautfolge g. B., Die in einem gusammengesetzten Worte nicht vertragen, sondern durch Umlaut eines Stammvocales vermieden wird, kommt bicht daneben in der Flexion eines ein= fachen Wortes vor und erwedt hier nicht das mindeste Streben nach Aenderung. Weder das Gehörbild berfelben miffällt alfo an sich, noch ift ihre Aussprache schwierig, aber fie miffallt im Bergleich mit dem syntaftischen Werthe bes einen Wortes und gefällt an bem anbern.

Diese lette Bemerkung führt uns nun erst zum eigentlichen Anfange der menschlichen Sprache. Denn aus allem Früheren würde nichts weiter abzuleiten sein, als der Trieb zu einem musikalischen Spiel der Stimme, das auf die Benutzung der Tonhöhe verzichtete, und dafür die Berschiedenheiten der Laute in Anwendung brächte. Die Sprache entsteht erst mit der Bedeutung, die an diese Laute geknüpst wird, und mit der eigenthümlichen Form der denkenden Aussacht wird; einer Form, die entweder gleichsalls durch Laute ausgedrückt oder

unausgebrückt bleibend, das inhaltvolle Klanggebilde zu dem sin= taktisch verbindbaren Worte macht.

Bebenten wir von biefen verschiedenen Elementen zunächst bie inhaltliche Bedeutung, fo wiffen wir, daß fie gegenwärtig nur burch Ueberlieferung fortgepflanzt wird, und baf unfere finnliche Bbantaffe burchaus unfähig ift, aus bem Rlange ber in ber gebilbeten Sprache vorhandenen Worte eine Bedeutung berauszufühlen, Die bemfelben mit innerer Nothwendigfeit entsprechen mußte. glaubt, daß dies anders gewesen fei bei ber erften Entftehung ber Sprache; damale habe wenigstens von ben einfachen Sinnesmahr= nehmungen, die man zuerst mitzutheilen ftrebte, jede einen eigenthumlich ihr zufommenden Laut gefordert, und es fei möglich, in ben Burgelworten ber Sprache Die Bedeutung wiederzuerkennen, die jedem Bocal und jedem Consonanten und jeder einfachen Gruppirung berfelben burch bie noch unbefangene und naturfrische Bhantafie des Menschen beigelegt worden sei. Bielleicht ift es eben Die Schuld unferer gegenwärtigen Befangenheit, daß wir bies nicht mehr nachempfinden fonnen, und daß uns, wenn wir aufrichtig fein wollen, die meiften Burgeln gang gufällig zu ihrer Bedeutung gefommen zu fein scheinen; jedenfalls ift nichts unficherer, als ber Berfuch, noch jett die innere Nothwendigkeit Diefer Berknüpfung nachweisen zu wollen. Gin Doppeltes mufte man übrigens Dabei berücksichtigen. Der physiologische Antrieb, ben wir kennen lernten. würde an sich nur zu dem Ausbruck der besondern Form und Größe ber Gemuthebewegung brangen, Die ein außerer Ginbrud in une veranlagt hatte, aber er würde die Natur der Urfache unbeachtet laffen, von ber biefer Ginbrud fam. Nach der ver= ichiebenen, theils individuellen und beständigen, theils im Augenblid vorhandenen Empfänglichkeit bes Gemuthes murbe die Erregung burch benfelben Reiz fehr verschieden ausfallen und bier Diefer bort jener Laut mit gleicher physiologischer Nothwendigseit fich als Rame an Diefelbe Sache fnüpfen, Riemlich aleichartige Bezeichnungen durften wir nur für folde Gegenstände ober Ereianiffe erwarten, beren Einwirfung heftig genug ift, um bei jeder

Gemüthelage gleiche Erregungen zu erzwingen. Allein wir geben au. daß noch ein anderer Antrieb der Bhantasie vorhanden ift. barauf gerichtet, von ber Art bes eignen Leibens absehend, bie objective Eigenthümlichkeit bes eindruckmachenden Reizes nach= Müssen wir boch überhaupt auf biefen Sang ahmend abzubilden. jum großen Theil die Entwicklung ber Sprache gurudführen, Die gewiß fcon in ihren erften Anfängen nicht nur eine Sammlung leidenschaftlicher Ausrufe war, sondern mit echt menschlicher Antheilnahme auch die rubigen Buftande des Gemuthes und die gleichmüthigen Ergebniffe bes Borftellungslaufes mitzutheilen ftrebte. Der Erfolg dieses nachahmenden Triebes würde jedoch nur dann gleichförmig und allgemeingiltig fein, wenn unfere Sinnlichkeit in ben einzelnen Lauten, mit benen fie malen foll, eine entschiedene Aehnlichkeit mit wahrnehmbaren Eigenschaften der Dinge und mit ben Formen ber Ereignisse fante. Eine gang zweifellose un= mittelbar verständliche Symbolit murbe bann Jeden anweisen, mit einer bestimmten Vorstellung nur einen bestimmten Laut, mit bem Laut nur diese Borftellung zu verknüpfen. Aber dies ift offen= bar nicht ber Fall, und fann schon um beswillen nicht ber Fall fein, weil die meisten Bahrnehmungsgegenstände uns eine Menge von Merkmalen barbieten, und boch feine Regel es bestimmt, in welcher Reihenfolge unfere Aufmertfamkeit dieselben verbinden, oder welche einzelnen fie bervorheben und zum Grunde der Namen= gebung mablen foll. Gine unmittelbare Berftandlichfeit befigen baber am Ende nur diejenigen Worte, die einen wirklichen Natur= laut nachahmen; ein wenig ausgedehnter und verhältnigmäßig unwichtiger Theil bes Sprachichates.

Laffen wir daher ben ersten Ursprung der einsachsten Worte dahingestellt; unsere Forschung würde noch ein reiches Feld vor sich sehen, wenn sie sich auf den Nachweis beschränkte, auf welchen Wegen die Phantasie der Böster aus den wenigen Bezeichnungen des sinnlich Wahrnehmbaren, die ohne Zweisel den anfänglichsten Bestand ihres Wortvorrathes bildeten, allmählig Ausdrücke für die unendliche Mannigsaltigseit alles übersinnlichen Inhaltes und seiner

feinen vielverschlungenen Beziehungen gewann. Man wird finden. wenn man fich Diefer Beschäftigung bingibt, baf in ben Berfuchen. neue Gegenstände ober neue Erzeugniffe bes Rachbenkens burch finnige Bergleichung mit bereits Befanntem ober Bengnntem ausbrückbar zu machen, nicht nur überhaupt eine äußerst lebendige Thätigfeit ber beziehenden Ginbildungofraft zu Tage tritt, fondern. and eine folde, Die jur Charafteriftit ber geiftigen Gigenthumlichkeit einer Nation und ihrer Manier ber Auffassung wesentlich Bene Analogien, Gleichniffe und Bilber, Die in unserer ent= widelten Sprache nur noch die Boefie anwendet, um die wirkungs= los gewordenen Ausbrude des gemeinen Lebens burch Benen= nungen zu erfeten, beren noch nicht verbrauchter Ginn uns ben Werth des bezeichneten Inhaltes wieder frifch zu lebendigem Einbrud bringt: alle biefe Mittel gehören ber Jugend ber Sprache natürlich an, und die blumenreiche Rede mancher durch Reflexion nicht verbildeten Bolfer ftimmt in biefer Beziehung mit ber allgemeinen Ausdrucksweise ber frühesten Sprachperioden vielfach über-Manches Wort, bas jest furz und mit abgeschliffenem Gepräge einen Gegenstand zwar bezeichnet, aber gar nichts über seine Natur auszusagen scheint, enthält in feiner ursprünglichen vollen Gestalt, welche die etymologische Forschung zuweilen nachzuweisen vermag, einen bedeutungsvollen Berfuch zur Theorie, zur Erflärung bes Bezeichneten. Gewiß läft fich nun ber fonterbare Difbrauch nicht rechtfertigen, aus ber Bedeutung des Namens über Die Natur ber Cachen entscheiden zu wollen und die Meinungen, welche die sprachbildende Phantasie der Urzeit in diesen Namen niedergelegt hat, für die Richtschnur zu halten, auf die unsere eigene Erfenntniß Des Benannten zu achten hatte. Aber ein großes und auch der Sache felbst nichts fremdes Interesse bat es boch, zu beobachten, welcher einzelne charafteriftische Zug eines Gegenstandes jene Phantafie am lebhaftesten burch feine Reubeit ober seinen Werth angog und sie bewog, mit Rücksicht auf ihn ben Ramen bes Beobachteten zu bestimmen. Wir würden bäufig finden, wie feinfühlend die vergleichende Wahrnehmung diefer

Beiten gewesen ift, von benen tein biftorischer Rüchlich mehr ein anichaulides Bild gewinnen fann; wie empfänglich ichon fie gar oft die allgemeinsten und nicht immer auf ber Oberfläche ber Erfahrung liegenden Aehnlichkeiten und Bermandtichaften ber Ericheinungen aufgefaßt hat, und wie felbst verschiedene Sprachftamme burch die ähnlichen Bergleichungen, welche ihre Benennungen berfelben Gegenftande enthalten, nicht felten auch im Einzelnen einen überraschend ähnlichen Gang ber allgemeinen menschlichen Bhan-Aber diese reizvollen Untersuchungen, die nur tafie perrathen. durch die Fulle des Details überzeugen und belehren konnten, liegen außerhalb bes engeren Weges, ber uns bier vorgezeichnet ift. Wir tonnen Die Sprache erft auf der Stufe ihrer Ausbildung wieder ins Auge faffen, auf welcher Die urfprüngliche Bebeutung Diefer malerisch zusammengesetzten Wortgestaltungen längft vergeffen ift. Die meiften ber Shiben, Die Anfangs burch Erinnerung an anschauliche Erscheinungen Die Eigenthümlichkeit eines Borftellungeinhaltes gleichnifweis ausbrücken, find in Flexionslaute, in Endungen und Anlaute übergegangen und bienen nun dazu, zwar scharf, aber in farblos abstracter Beise bie formelle Faffung zu bezeichnen, welche ber Bedanke bem Inhalte bes Saupt= bestandtheils der früheren Zusammensetzung zu geben münscht.

Indem wir uns nun zu dieser Beziehung der Sprache zu dem Denken wenden, berühren wir damit Fragen, die an sich weniger dunkel und kaum zweideutig, nur durch die nachwirkende Einseitigkeit früherer Behandlungsweisen zu manchen lebhaften Streitigkeiten Beranlassung gegeben haben. Welche bestimmtere Bedeutung wir auch dem Namen des Denkens beilegen mögen: jedenfalls ist die Sprache nicht das Denken seilegen mögen: Justruck, und anderseits nicht sein Ausdruck allein, sondern zusgleich der Ausdruck jeder andern Bewegung des Gemüthes, der Leidenschaft sowohl als des ruhigen Gefühles. Man kann nun

leicht vorausseben, bag die Rebe theils manches von dem verschweigt, mas ber Bedanke zu seiner Bollständigkeit mitbenken muß; wie ichon im gewöhnlichen Gefpräch mancherlei Berbindungs= glieder bem Errathen bes Bubbrers überlaffen bleiben, fo tonnen fehr wohl auch die typischen Satformen einer Sprache ein unvollftändiger, aber für alle Zwede hinreichender Ausbrud ber Gebankengliederung fein. Man verlangt baber Unnötbiges, wenn man forbert, daß die sprachliche Organisation ber Rebe vollkom= men bem logischen Organismus bes Gebankens entspreche. berntheils hat das Sprechen nicht nur ben 3med einer knappen Mittheilung bes Gedachten; um bas Gemuth bes Undern zu bewegen, um zu überreben, um burch malerische Deutlichkeit bie eigene Empfindung auszudrücken und in bem Buborer fie wieder zu erzeugen, um feine eigene Ueberzeugung ober Ungewifibeit anzudeuten, Die zweifelnde Frage von der Behauptung zu unterschei= ben, die unmittelbare Aufforderung von dem bescheideneren Buniche, das entrüstete Abwehren einer Borftellung von ihrer bloken Berneinung: aus allen biefen Abfichten muß ber Sprechente ben eigentlichen Inhaltsbestand feines Gedankens mit vielfältigen Formen umtleiden fonnen, die ju bem logischen Umrif feines Sates tein wesentliches Blied binguffigen, wohl aber allen Gliedern beffelben ein eigenthumliches nur psychologisch bedeutsames Colorit Allerdings wurde fich die Summe Diefer Nebenbestimmun= gen, wenn man fich bie Dabe geben wollte, ebenfalls in einzelne Sate von logisch knapper Form auflosen und in Diefer Gestalt bem Sauptinhalte zufügen laffen; aber Die Sprache bat gemift nicht die natürliche Aufgabe, bas auf eine wirkungslose und weit= schweifige Art zu fagen, was fie furz und eindringlich fagen fann. Anderfeits laffen fich ebenfo leicht jene andern Rebenbestimmun= gen hinzufügen, Die zur Bollftandigfeit bes Bedankens geboren, und von ihr verschwiegen werden; und diese Bemühung ift ver-Dienstlicher. Denn febr oft hat fich die Logit, obgleich fie überall nur zu fragen hatte, mas bei irgend einem Sate gedacht wird. einerlei, wie viel bavon jum Ausbrud tommt, burch die Unvollftändigkeit dieses Ausdrudes zu unnöthigen und weitläuftigen Bebenklichkeiten verleiten laffen.

Aber eins muffen wir boch festhalten: fo fehr auch die Sprache die feinsten Regungen des Gemüthes mit in sich aufzunehmen beftimmt ift, fo gehören zu ihrem Gebiete boch nur diejenigen Rund= gebungen bes Gemuthes, die sich irgendwie zu ihrem Ausbrucke ber Formen bes Denkens bedienen. Go wenig bie Modulation ber Stimme und die begleitende Geberbe, fo wenig gehört ber bloke Laut bes Ausrufes, auch wenn feine Bedeutung unzweifelhaft ift, bereits zur Sprache; zu der Articulation des Schalles und zu ber Bedeutung muß noch eine eigenthümliche Form ber benkenden Auffassung bingutommen, die ben Laut erft zum Worte macht und ihm feinen syntaftischen Werth gibt. Um Diese Berbaltniffe zu überbliden, muffen wir auf Die eigenthumliche Natur bes Denfens und auf bie fehr nabe Beziehung beffelben zur Sprache eingeben, Die uns veranlagte, Diefe beiden charafteriftischen Elemente ber menschlichen Bildung in einer gemeinsamen Betrach= tung zu vereinigen.

3ch habe früher (I, 261 ff.) einen Unterschied zu erläutern versucht, welchen wir zwischen bem Denken, bas allein biefen auszeichnenden Namen verdient, und zwischen jenem Berlaufe ber Borftellungen festhalten muffen, ber burd bie allgemeinen Wefete Des pfnchifchen Mechanismus in allen befeelten Gefchöpfen auf gleiche Weise, obgleich mit sehr verschiedenen Graden der Lebhaf= tigkeit, hervorgebracht wird. In bem letteren verhält sich unser Bewuftfein vorzugsweis empfangend und leitent; es empfängt Die mannigfachen Eindrücke, mit denen die Umgebung uns befturmt, fo zusammenhängend oder unzusammenhängend, so geordnet oder ordnungslos, wie ber Bufall bes Weltlaufes fie bringt; es leibet ferner, daß die Erinnerung nach ben allgemeinen Regeln ber Ber= fnüpfung und Wiederbringung ber Borftellungen ihm die einzelnen Eindrücke in berfelben bald finnreichen bald finnlofen Aufammen= ftellung erneuert, in welcher Die erfte Wahrnehmung fie einft zu einander gefellt hatte. Es mochte geschehen, daß eine lange Fort=

fetung biefes Borftellungslaufes allmählig von felbst biefe Rufälligfeit ber Berknüpfung beseitigte; benn ber Lauf ber Dinge läßt wohl zuweilen unter einander zusammenhanglose Ginzelheiten. zugleich auftreten, aber er verbindet sie nicht immer. baber eine längere Strede unferer Erfahrung überbliden, fo feben wir die gablreicheren Berknüpfungen beffen, mas zusammengebort, das Uebergewicht über die feltener sich wiederholenden Combina= tionen ber Erscheinungen gewinnen, Die nur ber Bufall aufammen= führte. Allmählig entstehen fo von den einzelnen Gegenftanden feste Bilber und icheiben sich als beisammenbleibenbe Gruppen von Merkmalen von der Beränderlichkeit der übrigen Wahrnebmungen; es entstehen von ber Berkettung ber Ereignisse sichere Erinnerungen und leiten die instinctive Erwartung an, von vorhandenen Umftänden diejenigen Folgen vorauszusehen, die in der That mit natürlicher Confequenz aus ihnen hervorgeben. wie zureichend auch auf biefe Weise ber so verbefferte Vorstellungs= lauf die Seele eines Thieres befähigen mag, fich im Rreife feiner Erfahrungen zurecht zu finden und für die Befriedigung feiner Bedürfniffe zu forgen, fo fehlt in ihm boch ganglich eine geiftige Arbeit, Die wir in bem menschlichen Denten bervortreten faben. Nicht nur empfänglich und leibend nehmen wir anfänglich bie theils richtigen theils unrichtigen Berknüpfungen ber Gindrücke, wie fie Die Wahrnehmung bietet, später Die verbefferte Auswahl berselben auf, welche die sich felbst corrigirende Bewegung bes psychischen Mechanismus bestehen ließ. Sondern selbstthätig eingreifend vernichtet unfer Denken Die zufälligen Affociationen ber Borftellungen und läßt die jusammengehörigen nicht einfach fortbestehen, sondern erzeugt fie von neuem wieder, aber in Formen, in benen es zugleich bie Rechtsgrunde ihrer Berknupfung mit aus-Much bas Bewuftfein bes Thieres hat in bem Inhalt feines Borftellens Recht, wenn es mit bem Bilbe ber Laft, Die man ihm auflegen will, das Borgefühl des schmerzhaften Drudes verknüpft; bas menschliche Urtheil, Die Last brude, fügt nichts zu Diesem Inhalt hingu, aber indem es die Last zu bem Gubject

macht, aus bem ber Drud hervorgebe, rechtfertigt es die Berbinbung beider Borftellungen aus ber Ratur ihrer Inhaltes, aus . bem Zusammenhang zwischen Ursache und Wirfung, und erflärt Die blos thatfächliche Berknüpfung beider in unserem Bewuftfein burch ein objectiv geltendes Beset, das ihnen zusammenzusein befiehlt. Es ift unnöthig, Beispiele Diefer Urt ju baufen; forgt ber Mechanismus bes Borftellens nicht nur für Die Berbeischaf= fung des Inhaltes unferer Bedanken, fondern auch bis zu gemif= fem Grabe für die Sichtung bes Zusammengehörigen von bem aufällig Berknüpften, fo übt boch bas Denken allein an Diefem Inhalt iene beständige Kritik, durch welche die Boraussetzungen, die wir über ben nothwendigen Aufammenhang aller Dinge und Ereigniffe begen, in die Wahrnehmung berfelben hineingearbeitet und bas blos anschauliche Gemälde, welches Sinnlichkeit und psychischer Mechanismus entwerfen, durch die Erkenntniß der innerlichen Bande belebt wird, Die feine einzelnen Bunfte aufammenbalten.

Diese eigenthümliche Thätigkeit bes Denkens findet nun in der Organisation der Sprache ihre Erscheinung und wird umgefebrt auch in ihren Unternehmungen burch biefe unterstütt. Faffen wir zunächst ben erften Theil Diefes Berhältniffes in's Auge, so ist es nicht nöthig, daß jede einzelne Operation bes Denkens ihren besondern Ausdruck besitze; wohl aber muß die Sprache Die einfachen Gedankenelemente, burch beren Bermendung und Ber= bindung alle feineren und höheren Aufgaben bes Denkens erfüllt werden, in folden Formen von einander sondern, welche diese Berwendung und Benutzung möglich machen. Die gewöhnliche Behandlung ber Logif beginnt, wir mir scheint, nicht schidlich bamit, sogleich die einfachste Berbindungsform auffuchen zu wollen, in welcher das Denken mannigfache Elemente des Borftellens verei= Es giebt eine noch einfachere und früherfommende Aufgabe. beren Lösung ihm unerläftlich ift: es hat schon jedem einfachen Element, um es überhaupt verbindbar mit andern ju machen, eine bestimmte Form zu geben, burch welche es zuerst aus einem

blogen Eindrud, bem Rohproduct der psuchischen Erregung, in ein organisch verwendbares Gedankenatom umgestaltet wird. Die Ber= bindungen, welche das Denken zwischen dem mannigfaltigen Inhalt anzustiften strebt, unterscheiden sich eben, burch bas Bervorheben ber innern architettonischen Glieberung, von jenem bloffen Beieinandersein, zu beffen Bewirkung ber psychische Mechanismus hinreicht. Ein Saufen von Steinen, wenn es gleichgültig ift, wie fie liegen, ift immer herstellbar, welches auch die Gestalt ber Steine fein mag; ein Bauwert in welchem ftrebende Rrafte nach bestimmten Richtungen tragend und stütend vortreten sollen, wird man nicht aus lauter fugelförmigen Bestandtheilen zusammenseben tonnen, sondern vor jedem bestimmten Blane und Aufriffe muffen Die Baufteine in folde Formen behauen werben, daß fie fich medfelseitig sichern und ineinandergreifende Flächen ber Unhaftung und Auflagerung gewähren. Auf gleiche Weise fann bas Denten nicht unmittelbar die Empfindungen, Die Gefühle, Die Stimmungen, die ihm vorschwebenden einfachen oder zusammengesetten Bilber als Material feiner Gebaube benuten; es muß jedes biefer Elemente, Die junachst nur Buftante unfere Erregtfeine find, in eine Form faffen, die ibm in der fpateren Berknüpfung die Art feiner Bermendung und die bestimmte Beife feiner Berknüpfung mit andern gutheilt. Die Sprache läft Diese erfte Arbeit bes Denkens in bem Unterschiede ihrer Redetheile hervortreten. bem fie einen Inhalt substantivifch faßt, ertennt fie ihn als ein Gelbständiges, auf fich Beruhendes an, bas fähig ift, jum Musgangspunkt eines andern, jum Zielpunkt eines britten Inhaltes zu dienen; abgeschloffen in fich felbst und ein fich genügendes Bange ift bas Substantiv Die naturgemäße Form, in welcher Die ursprüngliche Sprachbildung ben Begriff bes Dinges nachabmt. und welche fie baber anfänglich auch nur zur Bezeichnung beffen verwendet, mas wirklich als felbständiger Gegenstand fich bem Blide ber finnlichen Bahrnehmung barbietet. Brägt fie andern Inhalt in abjectivischer Fassung aus, so bezeichnet fie ihn bamit als das Unselbständige, als das, was Dafein, bestimmte Groffe. Love II. 2. Muff. 16

Form und Begrenzung nur von einem anderen substantivischen Inhalt erwartet, an den beständig sich anzulehnen es gezwungen ist; und die sinnlichen Eigenschaften der Dinge, so wie sie an diesen ruhend erscheinen, sind das Erste, was in dieser Vorm der Abjectivität sestgehalten wird. Zu diesen Elementen sützt die Sprache das dritte unerlässliche, das Zeitwort, hinzu, um den slüsssigen Webergang zu bezeichnen, mit welchem das Geschehen sene ruhigen Bilder untereinander verknüpst; auch diese Form zuerst sür die Wiedergabe sinnlicher Veränderungen bestimmt, aber bald zur Bezeichnung auch seder ruhenden Beziehung zwischen den Dingen verwendet, indem die innere Bewegung unsers verzleichenden Wissen, durch welche allein wir alle Beziehungen fassen, zur eignen gegenseitigen Bewegung des Bezogenen umgedeutet wird.

Es reicht hin, diese brei Formen hervorgehoben zu haben, welche ber Rebe unentbehrlich find; überlaffen wir ber Sprachwissenschaft nicht nur die Frage, welche von ihnen sie vielleicht als urfprünglicher und ben anbern vorangehend faffen zu müffen glaubt, fondern auch bie Entstehungsgeschichte anderer Formen, welche, wie Prapositionen und Conjunctionen, burch Ginführung verwidelterer Berhältnigbegriffe die menschliche Rebe jum volltommen biegfamen Ausbrucksmittel ber Gebanken entwickeln. Begnugen wir uns mit ber flaren Ginficht, baf jene brei Formen bas geringste Mag von Organisirung und Eintheilung ber Borftellungeinhalte bieten, mit bem bas Denten ben Beginn feiner Operationen versuchen tann. Ohne fie würde unfer Borftellungslauf nur eine ftille, unfer Sprechen nur eine borbare Mufit fein; Borftellungen und Tone konnten zwar noch immer auf einander hindeuten und ihre Berwandtschaften und Gegenfate bem Gefühle bemerkbar verrathen, aber alle jene auseinanderhaltende und scharfe Gliederung mare verschwunden, die eine für die Erfenntniß angebbare Form des inneren Zusammenhanges begründete. Wie inhaltvoll auch eine mufikalische Melodie sein mag, ihre Natur ift boch eine gang andere als die ihres Textes; fein Ton in ihr ift ein substantivisches Etwas. auf einen andern wartend, ber sich ihm als adjectivisches Merk-

mal anbeftete; feiner ift vorzugsweis vor ben übrigen ber Ausbrud eines Geschehens, bas ausginge von einem andern als seinem lebendigen Subject und einen dritten als fein leidendes Object Die treten zwei Tone in eine jener mannigfaltigen articulirten Beziehungen zu einander, welche bie Sprache burch bie Cafus ihrer Sauptwörter, burch bie getiben und baffiven Flexionen ihrer Berba bezeichnet; ber Benitiv, ber zu bem Befite ben Befiber, ber Accufativ, ber zu bem Sanbelnben fein Erzeugnift fügt, find unausbrudbar für alle Mittel ber mufitalifchen Barmonie. Das ift es nun, mas mir oben als die eigenthumliche Auffaffung bezeichneten. durch welche ber bedeutungsvolle Laut erft mahrhaftig jum Worte der Sprache wird; denn in der That wird er es burch feine Bedeutung noch nicht, vielmehr bilben bie Interiec= tionen, die am reinsten eine unmittelbare pfochifde Erregung ausbruden, einen unorganifirt gebliebenen Reft von Sprachmaterial. Rum Worte wird ber Laut erft burch jene logifden Nebengebanten, Die fich in ber Ausprägung ber Rebetheile verratben; benn burch fie erst bieten die verschiedenen Inhalte einander charafteristische Berbindungeflächen und Gelenke bar und werben im Ginne bes Denfens funtattifch verbindbar.

Ich besorge gegen diese Aussassigung nicht den Einwurf, daß manche Sprache den Unterschied der Redetheise nicht durch besondere, jedem einzelnen entsprechende Lautbildungen hervorhebt. Es tommt nicht durchauß darauf an, daß die Form unsers Gedantens in der Gestalt des Lautes widerscheint, sondern nur darauf, daß sie als eine innerliche That des Denkens diesen begleitet. Mag eine Sprache immerhin durch tein äußeres Kennzeichen ihre Substantiva bezeichnen, so wird ihr an sich syntaktisch sormloss Wort dennoch durch die Seele des Sprechenden, der es mit jenem Rebengedanken der Selbständigkeit ausspricht, zum Substantivum gemacht. Nicht so ist ja überhaupt das Denken von der Sprache abhängig, als müßten nothwendig Zusammenstellungen von Klängen das Mittel sein, in welchem es seine formelle Ausstalt der Rede dem

menschlichen Beifte eine andere Weise des Ausdruckes gleich dringend angeboten, fo würde er bieselben Unterschiede, die uns in ber einmal ausgebilbeten Sprache in Gestalt ber Rebetheile begegnen, in wesentlich gleichbedeutenden Formen auch in diesem andern Stoffe auszudruden versucht haben; hatte ihm endlich gar feine Möglichkeit bes Ausbrudes zu Gebote gestanden, so wurde er nichts bestoweniger fortgefahren haben, innerlich jene Unter= scheidungen zu machen, obgleich in diesem Falle mannigfach ge= hemmt burch ben Wegfall ber Unterftützung, welche bas Denfen von seinem äußeren Ausbrud zurudempfängt. Die grammatische Form der Sprache kann daber allerdings hinter der logischen Gliederung gurudbleiben; aber mo fie es thut, bleibt fie in ber That jurud, und jede von anfänglicher Robbeit wie von trummer= hafter Berwitterung gleichweit entfernte Sprache wird immer bafür forgen, die logischen Unterschiede ihres Wortvorrathes auch in ihrer äußern borbaren Lautgeftalt anzudeuten. In weit größerem Dage geht bagegen Die sprachbildende Phantafie über Die Bedürfniffe bes Denkens hinaus und bringt eine große Menge grammatischer Formen und spntaktischer Regeln bervor, welche Die fteigende Entwidlung ber Reflexion allmählich als entbehrlich fallen läßt. Go haben hauptwort und Zeitwort ber alteren Sprachen nach und nach den Reichthum ihrer Alexionen eingebüft, und ber Bedanke hat gelernt, burch atomistische Zusammensetzung mehrerer Silfsworte bie feinen Ruancen bes Ausbrudes ju ersetzen, welche fie anboten; noch besteht bagegen, in verschiedenen Sprachen in verschiedener Ausbehnung, Die Geschlechtsverschieden= beit ber Substantive und Abjective, und Die Pflicht ber letten, fich nach ben erften ju richten; ein Lugus ber Sprache, ber gwar finnreich ift, aber boch nur einen entbehrlichen, afthetischen Bufat zu ber logisch nothwendigen Bliederung ber Gedanken bilbet.

Entbehrlich freilich nur, sobald wir die Sprache ausschließlich für einen Abdruck der allgemeinsten Denkmittel halten wollen, durch deren willtührliche Anwendung die Erkenntniß der Dinge erst vollzogen werden soll. Aber unstreitig wollte sie von Ansang

an mehr fein; einen großen Theil ber Arbeit, Die fo geleistet werben mufite, bot fie icon fertig bem Bewuftfein an. Jeber Gegenstand ber äußern Bahrnehmung, jedes Ereignift, jede raumliche Figur, die unfere Einbildungefraft entwirft, jedes Berhältnift mifchen Debrerem erlaubt unferer nachbenkenden Aufmerkfamkeit. ihm von verschiedenen Seiten ber beizutommen. Bon fast jedem Inhalte läft fich baber mehr als ein Begriff bilben, je nachbem unfere Nachconftruction von biefem ober jenem Bestandtheil ober Beziehungspunfte beginnt, und in biefer oder einer anbern Reihenfolge Die übrigen bingufügt. Die Namen ber Gegenstände find in einer langbestandenen Sprache von der Erinnerung an ihre urfprüngliche Bedeutung binlänglich befreit, Die Conftructionsweisen zur Bezeichnung ber Berhältniffe binlanglich loder geworben, um in diesem Geschäfte ber individuellen Billführ ber Ginbildungefraft freieren Spielraum ju laffen; frühere Befchlechter mußten fich mehr hierin gebunden fühlen. Die noch lebhaft ge= fühlte Berfunft ihrer Worte und Die ceremonieller geregelte Berfnüpfungsweise berfelben umgaben fie wie mit einer Atmosphäre allgemeinen, nationalen Dentens, in welchem über die Auffaffungsweife von taufent Gegenftanden und Berbaltniffen von Gegenftanden mustergiltig ichon enticbieden und in beffen Beifte fortqu= benken die natürliche Obliegenheit des Einzelnen mar. Dies ift bas etwas zweideutige Gefchent einer schon gebildeten Sprache, Die für une bichtet und benft; überlegen wir jedoch ben unermefilichen Bortheil, den jeder Einzelne von dieser unendlich reichen. ibm fertig bargebotenen Gebankenwelt empfängt, Die er burch feine eigenen Rräfte fich auszubilden vollfommen unfähig fein wurde. so verschwindet der geringe Rachtheil, den sie ihm zugleich durch Gewöhnung an gewiffe einseitige Manieren ber Auffaffung an-Bebes Bestreben jedenfalls, mit unbefangener individueller Freiheit seine eignen Gedanken zu ordnen, kann überhaupt nur auftauchen, wenn es an biefem nationalen Schatze überlieferter Sprachweisbeit feinen Ausgangspunkt hat und aus ihm die Rrafte feines Fortschrittes giebt. 3m Berlaufe ber Reiten andert fich

obnebin bies Berbaltnift ber Sprache jum Denten. Je mehr fich ber Mensch von einfachen Lebensbedingungen, in benen Die poetifche und gemüthliche Seite geselliger Beziehungen im Guten und Schlechten übermog, zu ber Theilung ber Arbeit wendet, vielfach reflectirend und untersuchend auf die Ratur ber Dinge eingebt. mehr von Geschäften zu fprechen beginnt, ale von Gefühlen, je mehr fich mit einem Wort die technische Brofa bes Lebens ent= widelt, um fo mehr ftreift bie Sprache jene lebendigen Borur= theile über die Dinge ab, die sie urfprünglich enthielt. Borte werden mit Berwischung ihrer Etymologie zu bloken Bezeichnungen burch Laute; Die Luft am Rlange und ben barmonifden Abwechselungen beffelben erlifcht; alte gebeiligte Conftructionsweisen geben vor bem praftischen Bedürfniß eines fnappen und ftrengen Ausbrudes für neue Beziehungen gu Grunde. feben wir gulett einzelne Bebiete, wie bas ber Mathematit, fast jur Bortlofigfeit fortidreiten und burch eine blofe Reihenfolge von Lautzeichen, beren fcbriftlich fichtbare Berknüpfung fich oft nur burch Paufen und Accente in ber Rebe wiedergeben läft, Die Weitläuftigfeit bes Sprechens vermeiben; fo überhaupt geht in bem Fortschritt mannlicher Entwidlung manche aufere Schönheit ber Form zu Grunde, und nicht die Nationen pflegen auf biefer Babn vorangufdreiten, Die fortfahren, mit umftandlichem Aufgebot fonoren Bobllautes in langer Rebe nur wenig Stoff auszudrücken.

Die Uebersicht über die geschichtliche Entwicklung der Bölter wird auch diese Berhältnisse, die hier anzudeuten genügt, ausstührslicher zu berücksichtigen Beranlassung haben. Eine allgemeinere Betrachtung dagegen, der wir uns hier zu widmen haben; schließt sich an diese Bemerkung über die Rückwirkung der Sprache auf die Entwicklung der Ideen an. Wie man das Sprechen ein lautes Denken genannt hat, so hat auch der entgegengesetzte Sat nicht gesehlt, Denken sei inneres Sprechen. Keine der hierherzgehörigen Fragen ist weniger übereinstimmend beantwortet worden,

als eben diese. Die eine Meinung sieht durchaus in der Sprachfähigkeit den entscheidenden Borzug der menschlichen Ratur, der
sie allein zur Entwickelung eines wahrhaften Denkens aus dem blos mechanischen Borstellungslauf in Stand setze; die andere, obgleich sie der Bortheile des Sprechens zugesteht, hält nicht nur das Denken für unabhängig von ihm, sondern scheint zuweilen zweiselhaft, ob nicht die Rachtheile noch mehr zu bedauern sind, welche die Gewohnheit, den Sinn aller Gedanken innerlich an Worte zu knüpsen, mit sich führt.

Man macht in Diefer Beziehung barauf aufmerkfam, ein wie sonderbarer Aberglaube sich unvermerkt in uns entwickelt: wie oft glauben wir nicht, einen Gegenstand, beffen Gigenschaften mir von allen Seiten geprüft, und von bem wir uns ein vollstän= ftiges Bild entworfen haben, boch noch nicht vollständig zu tennen. ebe mir feinen fprachlichen Namen wiffen. Der Rlang bes Namens icheint ploblich diese Dunkelheit zu zerftreuen, obgleich er bem Inbalte nichts hinzufügt und auch feineswegs immer durch Andeutuna eines bestimmten Blates aufflart, welchen ber Gegenstand in einer Reibe, ober in bem Umfang irgend eines boberen Begriffes einzunehmen babe. Es ift die Wonne ber botanisirenden Jugend. Die lateinischen Namen ber Blumen am Wege zu erfahren. und fie geht getröftet weiter, aber nur, um fich fogleich über einen Berg ju ärgern, ber munderbarer Beife feinen Namen bat, und also eigentlich gar nicht recht ba ift. Was vermift fie nun in bem einen Kalle und mas gewann fie im andern? 3ch fann Diese Wunderlichkeit nicht für so unbedeutend halten, als fie scheint: ich febe vielmehr in ihr ein Gegenbild ober eine Fortsetzung ber echt menschlichen Auffassungsweise, die ich in der Betrachtung der . Sinnlichkeit bervorbob. Wir begnugen uns einmal nicht bamit. baf ein Gegenstand nur Object unserer Bahrnehmung fei; er eriffirt nur mit Recht, wenn er Theil eines gegliederten Spftems ber Dinge ift, bas gang unabhängig von unferem Bewahrwerben etwas für fich bebeutet. Sind wir nun nicht im Stande, Die Stelle wirklich zu bestimmen, Die ein Erzeugnif ber Ratur in bem

Gangen berfelben einnimmt, fo berubigt uns allerdings ber Rame ; er ift boch wenigstens ein Zeugnift bafür, baf bie Aufmerksamteit pieler Andern bereits auf dem Gegenstande geruht bat, den jetzt auch unfere Blide treffen; er verfichert uns, baf bie allgemeine Intelligenz menigstens ichon babei gewesen ift, auch biefem Gegenstande feinen aanz bestimmten Ort in dem Zusammenhange eines größeren Gangen anzuweisen. Eben beshalb ift ein Rame, ben wir willführlich geben, fein Rame; es reicht nicht aus, daß ein Ding von uns irgendwie genannt werbe, es muß auch wirklich fo beifen; ber Name muß ein Zeugniß feines Aufgenommenfeins in Die Belt bes allgemein Erfannten und Anerkannten fein und fo ber individuellen Billfuhr als eine eigne feste Bestimmung bes Dinges unverletzlich gegenüberfteben. Wie wenig beachten bas Diejenigen, welche durch Die fleinen Bufalligfeiten ihres fubjectiven Gebantenganges, burch bie Capricen ihrer Bhantafie, Die gern neue launenhafte Wege fucht, fich bagu verleiten laffen, alte Bebanten in ungewohnte Worte zu verkleiben, Die übliche Terminologie der Wiffenschaften umzufturgen und bas feltsame Runftftud auszuführen, alle Dinge anders zu nennen, als fie beigen. Rur bem erften Entbeder eines Gegenstandes ober bem erften Erfinder einer miffenschaftlich wirkfamen Abstraction tann Die Stiftung bes Namens freifteben, burch ben er nun bem Gebiete bes Biffens biefen neueroberten Bunft bingufügt.

Bon größerem Gewichte ist die andere Klage, daß im langen Gebrauche der Sprache sich allmählig eine große Menge von Außbrucksweisen anhäuft, die vermöge der syntastischen Gelenkigkeit der Rede sich sehr bequem mit einander verbinden lassen, ohne daß der Gedanke diesen Berbindungen nachkommen kann. Mit Worten läßt sich viel bereiten, und so wie ja das offenbar Unsinnige sich grammatisch und syntastisch vollkommen richtig und elegant muß ausdrücken lassen, schon damit man darnach fragen und eine verneinende Antwort hervorlocken kann: so wird noch mehr das Halbwahre, Unklare und Schiese durch die Leichtigkeit, eine grammatisch gesetzliche Form anzunehmen, mit dem Anschein allseitiger

Richtigkeit tauschen. Man tann am beutlichsten biefe Borgange bei ben Combinationen ber mathematischen Zeichensprache ver= Manche specielle Zusammenftellung aufeinanderwirkender Beiden, Die ursprünglich nur für einen beschränften Fall gum Ausbrud einer bier begreiflichen Relation erfunden mar, fann man dann einer Reibe von Beränderungen oder von Anwendun= gen unterwerfen, bie augenblidlich feinen angebbaren Ginn mehr haben, bäufig auch trot allem Fortrechnen mit ihnen feinen erhalten, zuweilen aber boch zur Entdedung neuer mahrhafter Relationen führen, beren Bedeutung man binterber zu verfteben an-Die Gelenfigfeit ber Sprache führt zu fo gunftigen Ergebniffen wohl febr felten, und meiftens laft fie wirklich nur Auffaffungeformen in une entstehen, Die fich von ber Bahrheit mehr und mehr entfernen. Bon Diefem fehr reichhaltigen Gebiet bes Brrthums muffen wir uns mit einem einzigen Beifpiel, Das freilich an fich schon febr weit reicht, begnügen. Die Form bes Substantive fteht ursprünglich nur ben Dingen, Die bee Abjective ben Gigenschaften, Die bes Berbum ben Ereignissen gu. Aber Die Sprache batte allerdings bas Bedürfniß, nicht immer in ihren Urtheilen von bem Dinge ju beginnen, und an Diefes als Gub= ject die Eigenschaften und bas Beschehen zu fnüpfen; fie wollte auch die Eigenschaften an fich und die Ereigniffe an fich jum Gegenstand ihrer Reflerion machen. Deshalb trennte fie Diefelben von ihrer Beziehung auf die Dinge und gab ihnen felbst fubstan= tivifche Form, fei es, baß fie eine eigene Endung anhängte, um Diefen neuen Charafter anzudeuten, fei es, daß fie durch Bor= fetung eines ihr ju Bebot ftebenben Artifels ben Infinitiv bes Zeitwortes ober das Neutrum des Abjectivs als ein zusammen= geboriges abgeschloffenes auf eignen Füßen ftebendes Bange bezeichnete. Wenn man die noch jett fortgebenden Streitigkeiten ber Wiffenschaften überblicht, Die hauptfächlich mit Begriffen arbeiten und fich vor Irrthumern nicht durch die beständige Controle irgend einer Art makgebender Anschauung schützen können. io wird man quaeben muffen, baf nichts verbangniftvoller ift, als Diefes eine Beispiel von ber Biegfamkeit ber Sprache. Fast überall feben wir die Reigung, Die neue funtaftische Birbe ber Worte in eine neue metaphyfische Burbe ihres Inhaltes umzudeuten. Go haben wir fast verlernt, von iconen Begenständen zu fprechen, b. h. wir vergeffen, daß bas, was wir ichon nennen, urfprünglich nur eine abjectivische Bestimmung ift, bie nur Existeng an ihrem Träger hat; wir fprechen jett von "bem" Schönen ober im gludlicheren Falle boch wenigstens von ber Schönheit, und unfere Alesthetik ift gang überzeugt, das mas nur eigenschaftlich vorhan= ben fein fann, nur bann richtig faffen zu fonnen, wenn fie es zuvor unnatürlich als ein überall fich felbst gleiches Substantivisches gefagt hat. Sollen wir an die vielen abnlichen Beispiele erinnern? an bas Uneubliche, an bas Bofe? an ben Rummer, ben uns in ethischen Untersuchungen Die Bewohnheit bereitet, nicht von bem freiwollenden Beifte, fondern von der Freiheit zu iprechen. als ware fie für fich eine wirtfame Macht, beren Thatigteit und Er= folge man beurtheilen tonnte, ohne ber Natur bes Beiftes ju gebenten, bem fie zugebort?

In allen biefen Fällen schafft uns die Sprache eine Mytho= logie, beren wir uns allerdings im Gebrauche ber Rebe nie gang entschlagen können, ohne aus Genauigkeit pedantisch zu werben, aber beren Ginfluß auf die Formung unserer Bedanten wir boch forgfältig verhüten muffen. Die Logit thut nicht überall bas Ihrige zu biefem Zwed, fondern macht zuweilen in ihren Unweisungen biefer falfden Reigung bes Sprachgebrauches fchabliche Zugeftand-Um irgend einen Inhalt zu befiniren, verlangt fie feine Unterordnung unter einen höheren Allgemeinbegriff, der natürlich überall substantivisch gefaßt wird, und bann die Singufügung eines besonderen Rennzeichens. Auf Diefe Weise verliert jeder zu befinirende adjectivische oder verbale Inhalt seine natürliche Form und Stellung, Die er beibehalten murbe, wenn man ben unbebilflichen und boch richtigeren Definitionsversuchen bes gemeinen Lebens folgte. Es mag noch ziemlich gleichgiltig fein, ob man faat. Krantheit fei die Abweichung bes Lebens von feiner gefet-

lichen Norm, ober ob man porgiebt zu fagen: frank fei ein lebenbiger Körper bann, wenn er von biefer Norm abweicht; aber formell richtiger und ber Sache angemeffener ift bie lettere Defi= nition, in welcher bas, was nur Zuftand und Gigenschaft eines Andern fein kann, auch nur als Abjectivum auftritt und beutlich bas Subject neben fich bat, an welchem allein es eriffirt. haupten wir: Elafticität fei Die Eigenschaft ber Rörper, burch welche fie ihre Gestalt wiederherstellen, so ist der Ausdrud: elastisch fei ein Körper dann, wenn er dies thut, unbedenklich vorzugiehen: benn die erste Form enthält icon beutlich ben Reim zu einer metaphpfifch faliden Borftellung, Die fich immer aus foldem Sprachgebrauch entwidelt, nämlich zu ber, eine Eigenschaft, Die nichts ift, als die Bezeichnung eines Erfolges, für die bewirkende Urfache ober bas bervorbringende Mittel biefes Erfolges anzusehen. Mathematit und Bhyfit, in welche allein fich fast alles geflüchtet bat. was von mabrer und fruchtbarer Logit noch vorhanden ift, baben Diese bpothetische Form ber Definitionen überall aufgenommen. wo die Natur ber Sache fie verlangt. Stimus.

Aber die Sprache ist nicht allein zum Dienste des Denkens da, und alle jene Berselbständigungen abhängiger Borstellungseinhalte deren wir gedachten, sind für unsere poetisch lebendige und gemüthvolle Auffassung der Belt und ihrer Ereignisse ebenso unentzbehrlich, als verführerisch für jenes. Dasselbe wird man über eine andere Unbequemlichteit der Sprache urtheilen, die nur selten gefühlt wird, obgleich sie, wenn man sie ausdrücklich ins Auge sath, groß genug erscheint. Auch die natürlichste Redeweise kann, da das Sprechen die Bestandtheile des Gedankens nur nach einzander aufführt, nicht vermeiden, daß zuweisen eine Reihensolge der Worte eintritt, die der Berbindung der von ihnen bezeichneten Borstellungen nicht entspricht; der gebildete Styl aber, mit seiner Neigung, Bieles durch einander zu flechten, was der unbehilfslicher Ausdruck einzeln aneinander reiht, verkehrt häusig auf das

-restland

auffälligste die Ordnung, welche ber Gesammtfinn feiner Rebe eigentlich zu verlangen scheint. Dhne Zweifel wird eine ungeschidte Benutung biefer Freiheiten als schwerfällige Dunkelbeit empfunden; wieviel aber boch unfere auffaffende und nachconstruirende Bhantafie in biefer Beziehung vertragen fann, zeigen am beutlichsten die Wortverschräntungen ber lateinischen Boefie. Bo fie burchaus zusammengehörige und einzeln unverftanbliche Glieder der Rede trennen, finden wir doch baufig leicht eine Weise bes Bortrages und ber Accentuation aus, Die uns bas Befühl ihres Zusammenhanges auch in Diefer Stellung fichert. Im Allgemeinen aber scheint es mir Unrecht, die beste Anordnung ber Borte in ber größten Genauigkeit ber logischen Abfolge Die Rebe hat vielmehr auch ben 3med, Die Bahr= zu suchen. nehmung zu erfeten. Go wie nun in diefer fehr häufig ber unbebeutenbe umfaffende Sintergrund ober irgend eine auffällige Ginzelheit fich zuerst zeigt, das wichtigere Ereigniß später, die offenbare Wirkung vor ber verborgenen Urfache, bas Leiben bes Einen eher als die beschädigende That des Andern: ebenso wird die Rebe am beutlichsten fein, welche bie einzelnen Beziehungspuntte in einer für die nacherzeugende Phantasie anschaulichen Reibenfolge auftreten läßt, gleichviel ob diese zugleich die logisch richtige Rangordnung der innerlichen Beziehungen ift. Denn wie in ber Bahrnehmung felbst unfer Urtheil über Diefen inneren Bufammenbang wenig burch die zufällige Reihenfolge gestört wird, in ber fich ihr Inhalt uns darbot, eben fo erzeugt unfer Denken zu bem vorher fertig gegebenen anschaulichen Bilbe eines Ereigniffes febr leicht die inneren Beziehungen bingu, burch die es begreiflich wird: die Phantasie findet dagegen große Schwierigkeiten, wenn sie ber Reihe nach gewiffe Beziehungen auf Befehl ber vorangebenden Worte vorstellen foll, noch ehe sie die anschaulichen Zielpuntte fennt, auf welche biefe vorgeftredten Arme des Bedantens fallen werden.

Aber wenn die Abweichung der gesprochenen Worte von der logischen Ordnung der Gedanken und ernstliche Schwierigkeiten nicht bereitet, so knüpft sich an ihren Zeitverlauf überhaupt ein vielleicht wichtigeres Bedenken. Nicht nur in der Mittheilung behne die Sprache die zu überliefernde Meinung, den kurzen Sinn zu langer Rede auß; die Gewohnheit, sich ihrer zu bedienen, verwandle auch die innere Ueberlegung in ein stilles Sprechen und verzögere sie. Un sich schon bedürfe allerdings das Denken einer Zeit, um die Beziehungen mannigsacher Elemente zu vollziehen, in denen seine Aufgabe besteht; aber die beständige Miterinnerung der Worte verlängere über Bedürfnis diese Zeit durch ihre Abhängigkeit von körperlichen Bedingungen, von denen das Denken selbst sich hätte freihalten können.

Mancherlei Thatfachen bestätigen biefe Behauptung. eine Melodie in der Erinnerung fich wiederholen will, wird fich an ein gewiffes Tempo gebunden finden; nicht ichneller verlaufend tann man eine Tonreihe vorstellen, als man wohl oder übel im Stande fein wurde, fie ju fingen. Denn unwillführlich begleiten wir die Gehörbilder der Tone mit leifen intendirten Bewegungen ber Stimmorgane, und wir tonnen jene nicht rafcher aufeinander folgen laffen, ale biefe einander ablöfen tonnen. Dem mufitalifch Gebildeten mag es gelingen, sich biefer verzögernden Gewohn= heit zu erwehren, und nur als Hörender fich zu den Tonbildern ju verhalten, die vor feiner Erinnerung wieder auftauchen; aber auch er wird von diesen Tonbildern keine größere Angahl in der Reiteinheit beutlich fich gurudrufen, als die physiologisch begrenzte Leiftungsfähigkeit seines Sornerven ihm verstattet hatte, in berfelben Zeiteinheit wirklich zu boren. Daffelbe begegnet uns nun bei ber Erinnerung ber Borte; Die vielen fleinen Schwierigfeiten. welche ber Wechsel von Selbstlautern und Mitlautern bem Sprechenben bereitet, verlangfamt auch in der bloken Borftellung der Rede Die Aufeinanderfolge ber Wortbilder. Und nicht einmal für alle Menichen in gleichem Grade; benn die Gelenkigkeit ber Muskelbewegung oder ber wechselnden Antriebe zu ihr ist in verschiedenen Rorpern verschieden. Es ift feine ausnahmslofe, aber eine baufige Wahrnehmung, daß ber Sang ju geschwindem Sprechen in umgefehrtem Berhältniß zur Rörperlänge ftebt. Gebr fleine Menschen, grade wie auch ihr Schritt wegen ber Rurge ihrer Beine ichneller ift und ihr Berg meift baufiger ichlagt, haben auch eine natürliche Reigung jum Schnellsprechen; fei es baf fie nebenbei auch Schwätzer find, ober viel fcweigen und bann nur bas Ihrige rafch berfagen. Sochgewachsene Leute wird man im Sprechen meist langsam und phleamatisch finden: bas Tempo ihrer Rebe fteht in Uebereinstimmung mit ben umfänglicheren Benbelfchmin= gungen ihres Schrittes und ber Geltenbeit ihres Beraschlages; im Uebrigen rinnt ber Strom ihrer Rebe bald beständig, bald lieben fie es fich über Die meiften Gegenstände auszuschweigen. Sat boch Diefer Beobachtungen Die nachbildende Phantafie ber lebendigen Menschentenntnik längst sich bemächtigt: aus dem fleinen Buchs und feiner fanguinischen Lebhaftigfeit bat fie burch llebertreibung Diefer Combination eine bekannte tomifche Charafterfigur geschaffen. in welcher fie fchlagfertigen Bit, fchnelle Entflammung für fleine Zwecke und Geneigtheit zu Uebereilungen aller Art verkörpert; Die lange phlegmatische Gestalt, in gleicher Uebertreibung eine nicht minder beliebte Daste, hat ihr die umftandliche Grundlichfeit und das Rufpattommen in jeder Beziehung auszudruden geschienen.

Es ist überstüffig, die Genauigkeit dieser kleinen Beobachtungen weiter zu untersuchen; auch wenn sie vollkommen triftig
wären, würden sie doch nur beweisen, daß unser Gedankenlauf
so lange, als wir seinen Inhalt in ein innerliches Sprechen verwandeln, ein bescheidenes Maß zeitlicher Geschwindigkeit nicht überschreiten kann. Aber wenn man auf die sühlbare Ungeduld aufmerksam macht, mit welcher häusig unser Denken voraneilen möchte,
und doch genöthigt ist, bei einer einsachen Borstellung zu verweilen, die die innerlich hörbare Erinnerung ihrer zusammengesesten Bortbezeichnung zu Stande gekommen ist, so sührt man
durch diese andere Beobachtung von selbst den Nachtheil, welchen
man von der Gewöhnung an die Sprache erwartet, auf sein richtiges Maß zurück. Denn man bezeugt durch sie eben, daß unser
Gedankenlauf nicht durchaus an diese verzögernde Miterinnerung
der Worte gebunden ist, daß er ihr wirklich voraneilt, und daß

in uns, wie in den Seelen der sprachlosen Thiere ein kleiner Zeitraum wirklich eine große Menge von Vorstellungen in dem regelmäßigen Zusammensein und in der geordneten Reihenfolge einschließt, welche sie befähigt, zum Beweggrunde eines augenblicklichen zwechnäßigen Handelns zu werden. Wärde aber diese Bewegung des sprachlosen Vorstellens, wenn sie allein in uns vortäme, alles Das leisten können, was der Lauf unserer Gedanken zwar verzögert, aber doch wirklich leistet, wenn er sich dieser Fessel der anhängenden Erinnerung an die Worte der Rede nicht entzzieht?

Diese Frage glauben wir verneinen und bie Unfichten gurud= weisen zu muffen, Die, für bas Unaussprechliche begeistert, von der Sprache nur Benachtheiligung einer von ihnen ersehnten höheren Erfenntnift zu erfahren glauben. Alles bas, mas ber Gebante nothwendig in einem untheilbaren Augenblick zusammenbefiten muffe und auch wirklich besite. Das behne fie erst zu einer fucceffiven Mehrheit auseinander und bilbe aus ber unmittelbaren Unschauung ber Bhantafie bas biscursive Denken aus. Sin= und berlaufend bewege fich ber Gedanke zwischen den auseinander= fallenden Elementen feines Inhaltes, Die der eigenfinnige Zeitver= lauf dieser stillen Rede nie zu vereinigen gestatte. Senes begiebende Denken, daß wir früher als Reim aller höbern geistigen Ausbildung ehrten, sehen wir bier gescholten als die fümmerliche Form, in welcher uns die Gewöhnung an die Sprache große Aufgaben nur noch unvolltommen zu lösen erlaube. Denn widerspricht nicht all biefes Begieben feinem eignen Zwede? Satte unfere Bhantafie nicht vorber an bem Leitfaben ber langfam abrollenben Rebe die Buntte getrennt, die mit einander vereinigt fein follten. wozu hatte fie nothig, bann bas Getrennte wieder muhfam auf einander zu beziehen? Fruchtlos bann, wenn unfer Borftellen ben erften Beziehungspunkt vergeffen hatte, fobald es ben zweiten erwähnte; überflüffig bann, wenn es ihm möglich ift, bie beiden und ihre Beziehung zugleich in einem ungetheilten Augenblid fest= zuhalten.

Milbern wir zuerft biefe Bormurfe; benn fie treffen nicht Die Sprache allein, vielmehr auch unfer Denfen an fich, fie treffen aufferbem unfer ganges Dafein. Bir benten nicht blos biscurfiv. fondern wir leben auch fo; wir bearbeiten nicht blos die Babr= nehmungen in Diefer Beife, sondern auch fie felbst bieten fich in feiner andern bar. In feinem Augenblide find wir augleich bas, mas wir waren oder fein werben, und felbst von dem, mas wir find, ift uns in jedem Augenblid nur ein kleiner Theil bewufit. Und die Gegenstände tommen ebenso fragmentarisch an und; wir fühlen nun einmal ben Bulsichlag, ber bas eigne Sein ber Dinge belebt, nicht unmittelbar burch unfer Berg geben: Die schaffende Kraft, Die sich in ihnen regt, und die 3dee. Die ihre wechselnden Zuftande zu einem Ganzen verknüpft: Das alles muffen wir nothgedrungen durch allmähliches Zusammenseben einzelner Erfahrungen zu errathen suchen; was an sich wohl Eins fein mag, ift für uns unvermeidlich ein angespanntes Net von Beziehungen zwischen Bielem. Gebnen wir uns über Diese Berfplitterung binaus nach jener ftillen, nicht Unschauung, fondern Durchichauung ber Dinge, Die wir uns als bas allmächtige mubelofe Biffen Gottes vorstellen, fo muffen wir uns überzeugen, bag vereinzelte Augenblide einer Annäherung zu Diefem Buftande auch uns gegeben find, daß aber unfere Unfabigfeit, fie ju ber bauern= ben Selligfeit eines unterschiedlosen Denkens zu verbinden, nicht Die Schuld ber Sprache, fondern unfere gangen geiftigen Wefens Wenn wir bem Vortrage eines Gedichtes, bem Laufe einer Melodie gelauscht haben, und wir vergeffen nun Borte und Tone wieder, und es dauert boch in einer bleibenden Stimmung unfers Gemüthes alles das lebendig fort, mas fie fagten; wenn wir nach langer Ueberlegung, Grunde und Gegengrunde abwägent, endlich uns entichloffen haben und wir fühlen in bem Willen, ber uns jest erfüllt, alle die Antriebe noch auf einmal wirksam, die unser Gebante vorber einzeln prufte; wenn wir zuerft bie gerftreuten Theile einer Landschaft mit dem Blide durchlaufen, und bann, nachbem längst die bestimmten Umriffe unferer Erinnerung wieder

entschwunden sind, doch noch an einem unverlierbaren Gesammteindruck zehren: da überall gesingt uns wirklich jene Bereinigung
und Berdichtung tausenbsacher Einzelheiten zu dem Ganzen einer übersinnlichen Anschauung, die wir dann nur ungern zur Mittheilung an Andere wieder in die Bestandtheise auslösen, aus
denen sie entstand.

In allen biefen Fällen murben mir etwas; jenes Mannig= fache blieb nicht außer uns, fondern aller Werth feiner innern Berknüpfung wiederholte fich in einem neuen Buftande unfers eignen Innern fo vollfommen, daß wir meinen fonnten, wir batten uns felbst in den Beift der Erscheinungen verwandelt, Die wir bewunderten. Aber nur das unendliche Wefen, das in Babrbeit felbft alles bas mare, mas es als Gegenftand feines Ginnens fich gegenüberftellt, wurde fo das Wefen aller Dinge in fich nacherleben, und eben indem es fie erlebt, jeder Betrachtung entbebren können, die an ihrem Meußeren hin= und bertaftend fie zu er= rathen fuchte. Dem endlichen Beifte bleibt nichts übrig, als Die Natur ber Dinge nach ben Analogien feiner eigenen zu begreifen. Für ihn ift bas Wollen nicht zugleich Bollbringen, bas Denfen nicht Gein, für ihn fallen die handelnden und die leidenden Glemente ber Welt als verschiedene Bunkte auseinander und er kann Die Einheit beffen, mas bier ift und geschieht, nur als das llebergeben einer Wirfung von einem jum andern faffen; für ibn ift es unflar, wie die Mannigfaltigfeit fucceffiver Erscheinungen Eins ift mit ber Ginheit bes Befens, und er ift genöthigt fie als Bradicate von ihrem Subjecte ju trennen, an dem fie nur durch ben Faben einer Beziehung haften; für ihn endlich realisiren die Amede fich nicht von felbft, fondern dies Gine Leben ber 3bee. Die Alles in Allem ift, verwandelt fich ihm in das Busammen= ftimmen vieler Mittel, die von einander unabhängig auftreten. Alle biefe Unalogien, Diefe Begriffe von Ding und Eigenschaft, von Kraft und Wirfung, von Wesen und Erscheinung, und alle jene Formen ber Beziehung, welche Diese zerftreuten Glieber mieber verbinden, muß ber menschliche Beift gur Erfenntnig ber Dinge Lotse II. 2. Muff. 17

anwenden. Und so sehr ist diese Weise des Beziehens ihm nothwendig, daß sogar jeder Augenblick einer Erhebung des Gemüthes,
in welchem wir wirklich jene höhere Einheit sinden und genießen,
einen unruhigen und ängstlichen Druck auf uns ausübt, die auch
sein Inhalt von uns wieder in irgend einer Form der Berbindung des Mannigsaltigen ausgedrückt, in ihr auschaulich sixirt ist
und nun noch einmal von uns in dieser hin= und herstreisenden
Bewegung des Denkens genossen werden kann. In jeder poetischen
Phantasie, bevor sie ihr Wert geschaffen hat, liegt jene mystische Einheit, und jede sucht sich ihr zu entringen, indem sie es schafft;
das Schönste, was wir selbst sein könnten, würde uns nicht genügen, weil wir es nicht anders ganz zu sein verstehen, als indem wir seine formlose Tiese in die Fläche einer beziehungsreichen
Erscheinung ausbreiten.

Die Sprache ift in Allem, mas fie thut, nur ber Abbrud, nicht die Urfache dieser Neigung unfers Geiftes. Aber nachdem ich so lange sie nur gegen Tabel vertheibigte, fann ich fürzer die Behauptung bingufügen, baf felbst Diefe Form bes Dentens, Die einzige, Die wir endlichen Wefen besiten, ohne eben Diefen Abbrud, ben sie in der Sprache sich gibt, in der That febr unvoll= fommen bleiben murbe. Die Sprache lehrt bem Beifte allerdings nicht die Elemente des Denfens; aber fie ift ihm unentbehrlich, wenn er Diefe Elemente zu bem weitläufigen Ausbau feiner Bil= dung verbinden will. Wie wir überall uns an finnlicher Un= schauung erfrischen und von dem Erfolg einer Mübe erst durch ein fichtbares Ergebnift tröftlich überzeugt werden, fo muß auch in den Gehörbildern der Namen und in den Lautverbindungen ber grammatischen und syntaftischen Sprachformen bort Die Mannigfaltigkeit ber Sachen, bier Die fustematische Bielheit ihrer moglichen Beziehungen in fester, sinnlicher Erscheinung vor uns fteben. Es ift teine Klarbeit bes Denkens möglich, wo bie vielen Borftellungen und Vorftellungsmaffen, Die untereinander bezogen einen Bebanten bilben follen, namenlos und nur als bie Uffectionen unferer Geele, Die fie urfprünglich find, in bemfelben Augenblid

unfer Bewußtfein füllen; mag es fein, daß fie auch fo nicht blos ein ungeordneter Saufen find, fonbern bag mirtlich ichon zwischen ihnen Berhältniffe obwalten, Die ben fpater auszusprechenden gleichgelten, fo nimmt boch unfer Bewuftfein biefe gange innere Organifation nicht mahr. Gie hat erft Birtlichfeit und Bahrheit für uns, wenn wir im Geschäft bes Aussprechens querft Die eine Borstellung bervorheben, und bann gemahnt burch bie funtaftifche Form, die wir ihrem namen gegeben haben, nach einer bestimm= ten Richtung über fie hinausgeben, viele andere porläufig gurfidstoken und bemmen, bis por allen diejenige zweite, auf welche iene Richtung binwies, ber erften verknüpft ift. Rein Gebante ift beutlich und rein, ehe er biefe Berlegung und Wieberverfnüpfung erfahren bat, und Die einfachfte Gelbftbeobachtung tann Jeben lehren, wie in dem Mage, als Diefe plaftische Geftalt ber 3bee bervortritt, Die Dunkelbeiten ber früher unausgesprochenen verichwinden. Wie jedes Runftwert erft, wenn es in Marmor oder Erz fertig gebildet ift, eine volle zusammenftimmende Wahrheit fein fann, als Conception in ber Phantafie bes Runftlers aber immer eine fragmentarische und ludenvolle Schönheit bleibt, fo ift für die Menschheit die Sprache das allgemeine bildfame Material, in welchem fie ihr Borftellungsmogen allein zum Denten außarbeitet.

Ich habe mit Vorliebe diesen Gesichtspunkt hervorgehoben, der nahe Berwandtschaft mit dem hat, was den beständigen Grundsedanken dieser Betrachtungen bildet, mit der Ueberzeugung, daß alles, was wir etwa für den höchsten Inhalt der Welt erklären möchten, für uns nicht anders als durch einen gesetslichen Nechanismus realisitt zu denken ist. Ich wende mich nur flüchtig noch einmal zu der ersten Gestalt zurück, in der uns die Sprache erschien. Ursprünglich zum Mittel der Mittheilung bestimmt, wuchs sie uns unversehens zu einem selbständigen Organismus auf, dessen Bildung nicht mehr in unserer Willtühr liegt, sondern dessen geborner Natur wir uns fügen müssen. Wie viel nun die Sprache auch in jener ihrer ersten Bestimmung, wie viel also die Möge

lichkeit des Gefpraches zur Bobe ber menfchlichen Entwicklung beiträgt, bedarf nur furzer Erinnerung. Richt nur Die erfte Er= ziehung, beren Unerläglichkeit uns noch fpater fühlbar werben wird, fondern auch die weitere Ausbistung des schon lebendig erwachten. Beiftes findet in ihr ein unentbehrliches Silfsmittel. fam fich fortbewegende Gebankengang bes Ginzelnen, bem nur neue äußere Bahrnehmungen eine veränderte Richtung geben würden, wird heilfam unterbrochen durch die Fragen und Antworten bes Andern; Die Ginseitigkeit ber Borftellungsaffociationen erweitert fich unter bem Ginflusse einer fremden Bedanten= und Gefühlswelt, die theils neue Anschauungen zuführt, theils neue Besichtspuntte ber Betrachtung für bie gemeinsamen. Aber wo= ju im Allgemeinen bier aufführen, mas im Besondern unsere Aufmerksamkeit später auf fich ziehen muß? Fügen wir nur noch bingu, baf auch ben Gebanken bes Ginfamen bie Gprache abnliche Dienste leistet. Aus bem Laut ber Ramen, aus bem metrifchen Rhuthmus ihrer Verknüpfung entstehen für ihn begleitende Borftellungen und Gefühle, entstehen ferner Erinnerungen an Abwesendes, die nicht in solcher Fülle und Rlarbeit den stummen Lauf wortlofer Gedanken begleiten würden. Wie bem Dichter zuweilen der Reim unvermuthet eine anmuthige Wendung bescheert, fo führen die Worte überhaupt burch die vielfachen Affociationen, die fich an ihre fo häufig bilbliche Bedeutung fnüpfen. unfere Phantafie manche fonft verschloffenen Wege, nicht immer jum rechten Ziel, oft in Wildniß endend, aber immer ein reiches Reld vor uns eröffnend, auf welchem wir die Früchte mablen tonnen, bie uns taugen.

## Biertes Rapitel.

Die Ertenntnig und bie Bahrheit.

Die ideale Natur des Geistes und ihr mechanisches Nequivalent. — Das Wesen der menschischen Intelligenz, — Die Stusen der Nestezion. — Der allgemeine Tried zum Wilken und zum Handeln. — Die Entstehung der besondern und der allgemeinen Begriffe. — Bedeutung des Artbegriffes in der menschlichen Wettaussaften und der Angedorne Verstandsbegriffe und ihre Inmöglichseit. — Die Entstehung allgemeiner und nothwendig gettender Urtheile. — Der Begriff der Wahrbeit. — Gesetz der Innöglichse Keckens und ihre Ausbildung. —

3ch habe vermieden, in den vorangegangenen Betrachtungen den ersten Ursprung der Sprache zu berühren; eine Frage, Die ohnebin durch das furze Geftandnig unferer Unwissenheit vielleicht eben fo paffend beantwortet wurde, ale burch bie wenigen Bemerfungen, ju benen uns fpater eine andere Beranlaffung bevorftebt. Un jeden Gingelnen tommt Die Sprache nur in der Ueberlieferung der Erziehung; sie tritt ihm als ein fertiges, nur in wenigen Bügen noch bildsames Ganze gegenüber, beffen Geift er fich aneignet, und dem er im glücklichsten Falle fleine Untriebe zur Fortentwicklung zurückgibt, die völlig gegen die unberechenbare Größe beffen verschwinden, mas er von ihm empfing. Go weit wir in ber Geschichte gurudgeben, finden wir überall bas nämliche Schaufpiel; auch in ben älteften Zeiten bietet fich uns die Sprache als eine längst entwidelte Bildung bar, an beren Gebeihen bie vereinigte Rraft ungezählter vergessenen Geschlechter gearbeitet bat. Run war es nicht uniere Absicht, icon bier die inhaltvollen Güter der Sumanität zu betrachten, beren Entstehung nur durch die ineinander greifenden Bemühungen der Menschbeit gesichert wird. Noch fern von aller geschichtlichen Entwidlung ftrebten wir vielmehr die immer fid, gleichbleibenden und überall, zu jeder Beit und in jedem Individuum vortommenden Anlagen aufzufinden, die der menschliche Beift als die Mittel zu Diesen Werten befitt. Gie befähigen ben Ginzelnen feinesmegs, aus eigner

Kraft das Ziel der Humanität zu erreichen, aber sie setzen ihn in den Stand, theils zu benutzen, was Anderer Anstrengung ihm vorarbeitete, theils diesem siberkommenen Schatze einen jener unmerklichen Beiträge hinzuzusügen, aus deren Aufsammlung der langsame Fortschritt der allgemeinen Bildung erwächst. Es mußte und deshalb hier genügen, die Antriebe zu erwähnen, die jeden einzelnen Geist bewegen, die ihm dargebotene Sprache als eine Befriedigung seines eignen Bedürfnisses begierig aufzusassen, und die ihm gestatten, sich derselben mit der instinctiven Schnelligkeit eines mitsühlenden Berständnisses zu bemächtigen, das von selbst ganz gleichartige Ansänge zu ihrer Schöpfung gemacht haben würde, hätte nicht die verwandte Thätigkeit früherer Geschlechter sie ihm bereits vollkommen gestaltet entgegengebracht.

Richten wir unsere Blide auf die übrigen Erscheinungen bes menschlichen Lebens, so begegnen wir überall einem fehr abn= lichen Bilbe. In unserer Wissenschaft und in der alltäglichen Beurtheilung ber Dinge, in unfern moralifden Ueberzeugungen und in der unwillführlichen Gitte des Benehmens, in den großen Werken einer maffenbewältigenden Technit, wie in ben geringfügigen Bortehrungen bes gewöhnlichsten Bedarfes, allenthalben zehren wir von einem unberechenbaren Kapital bekannter und unbekannter geschichtlicher Borarbeit. Ja fo allgemein ift biefer Charaftergug unferer Cultur, baf man ftete Die Doglichkeit, burch geschichtliche Ueberlieferung fortzuschreiten, als bas unterscheibende Rennzeichen menschlicher Bilbung bem entwicklungs= lofen Seelenleben ber Thierwelt entgegengesett bat. umgebenden Maffe des Serkommens die gleichartigen Arbeitsfräfte auszusondern, mit benen ftets von neuem jeder ein= zelne Beift nach einer unveränderlichen Anlage unferer Natur zu jenem Befammtwerfe mit antritt, Diefer Berfuch ift um fo fcmieriger, je verschiedener ichon ber nächste Erfolg folder Kräfte nach ber Bunft ober Ungunft ber Stelle ausfällt, an ber jeber gur Mitarbeit berufen murbe. Man ift eben fo leicht verleitet, bem menschlichen Beifte zu viel an Naturanlage zuzugesteben, als man

anderseits Gefahr läuft, Die Bebeutung ber geschichtlichen Ent= widlung ju überschäten. Namentlich frühere Zeiten neigten gu bem erften Irrthume bin; ju jedem großen Erfolge, ben bie Menschheit in ihrer Bilbung errungen hat, theilten fie bem Ginzelnen eine unmittelbare, auf Diefes Ziel gerichtete Unlage zu, ber nichts weiter fehlte, als fo fertig, wie fie war, erweckt zu werben. Diese Meinungen find nicht mehr im Geschmad bes Zeitalters; wir wiffen, daß teine unmittelbare Raturftimme ben einzelnen Menschen die Früchte der Sumanität im Traume finden lebrt. fondern daß eine lange Entwicklungsarbeit Der Menschbeit Die für ihn gereift hat, die er brechen tann. Aber wir find anderseits viel= leicht geneigt, über bem Geräusch geschichtlicher Wechselwirtungen, an welche wir die Fortschritte der Bildung gefnüpft finden, Die Unentbehrlichkeit ber ausdrücklichen Anlagen etwas zu übersehen, Die im Stillen den äußeren Bedingungen entgegentommen muffen. 3d habe nur furz bier zu erinnern vor, mas ich über biese Reigung ichon früher zu bemerken hatte.

218 wir im ersten Theile biefer Betrachtungen Die allgemeine Organisation besprachen, Die wir in jedem Seelenleben, welcher Gattung es auch angehöre, vorausseten mußten, fonnten wir die nothwendige Einheit ber Geele nicht dabin beuten. daß um ihretwillen Diefer nur eine einzige, burchaus gleichartige Grundform ihres Wirkens erlaubt mare. Rur fo viel ichien jene Ginheit zu verlangen, daß alle Neußerungsweifen ber Seele, wie ur= fprünglich verschiedenartig und unzurückführbar auf einander sie immer fein mochten, fich boch als zusammenpaffende Glieder in bas Bange Gines Blanes, Gines Charafters fügen. Bingen baber die verschiedenen Bermögen der Seele nicht alle eines aus bem andern, fondern jum Theil nur neben einander aus ter Tiefe ihrer Natur hervor, fo bemertten wir body, bag ihr Beieinanderfein einen zusammenstimmenden Accord bilbete, und bag Diese Natur ber Seele, um ihres vollen Befens willen, nicht die eine jener Thätigkeiten entfalten fann, ohne, wie einer poetischen Gerechtigfeit gemäß, einen mehr ober minder großen Untheil ber

Dit Diefer Borftellung, Die fich auf bas übrigen bingugufügen. Seelenleben jeder Gattung von Beichöpfen bezog, tamen mir vor furgem, nach bem Blane bes zweiten Theiles unferer Ueberlegungen, ju ber Frage, welche Grunde Die verschiedenen Entwicklungsboben ber verschiedenen befeelten Geschlechter bestimmen. mar es nun eine mögliche Meinung, daß die Natur aller Geelen gleichartig fei, und daß die Einwirtung aller vereinigten äußern Bedingungen, sowohl berjenigen, Die in der Organisation der Rorper liegen, als berer, welche Schauplat und Schidfale Des Lebens bingufügen, Die bestimmte physische Entwicklung jeder Battung, bas Aurudbleiben ber Thierwelt bort, und bier ben Borrang menschlicher Bildung verursache. Wir glaubten uns nicht im Stande, Diefe Meinung entschieden gurudguweisen; im Gegentheil wird man nie umbin fonnen, ihren Berfuchen gur Erffarung mit Untheil zu folgen, tenn ohne Zweifel find fie in weiter Musbebnung wohlberechtigt. Aber mas fie bis jest geleiftet haben, gibt une boch ben Eindruck, ale führten fie une immer beinabe bis dabin, wo die hemmung bes thierischen und ber Aufschwung bes menfchlichen Seelenlebens aus ben Umftanden erklärlich wird, und als liegen fie bann regelmäßig einen Reft, ber aus biefen Um= ftanden nicht erflarlich wird. Wir tommen häufig faft bis an bas Biel, und immer fehlt etwas, um es gang zu erreichen : es fehlt Der Nachweis, woher boch dem begünftigten Geschlechte Der Denichen die Regfamteit überhaupt und der gute Wille rührt, alle Bortheile ber äußern Bedingungen zu benuten, und felbst gegen manche Ungunft berfelben anzugeben, und woher anderseits ber Bann rührt, welcher Die Thierwelt in gemiffen Grenzen gurud= hält, deren Unüberschreitbarkeit für sie in keiner völlig zwingenben Beife aus ihren Lebensverhaltniffen bargethan werben fann.

Diese Betrachtungen geben ber andern möglichen Meinung ein Uebergewicht, das sie freilich für uns auch aus allgemeineren Gründen haben würde, der Meinung, daß den äußern Bedingungen in jeder Gattung eine eigenthümliche Natur der Seele entgegenkomme, die von ihnen entwickelt werden soll. Ohne die

allgemeinen Gesetze bes psinchischen Mechanismus zu andern, benen jedes Seelenleben unterliegt, andert boch biefe Ratur, wie ein specifischer überall bindurchwirkender Coefficient, Die Gestalt Des Erfolges, ber aus ber Unwendung jener Gefete entspringt, und in diefer Beife bildet fie den Grund ber eigenthumlichen Richtung und Bobe ber fpateren Entwidlung. Die Wirtsamfeit Diefes Grundes fann ohne Zweifel burch Sinderniffe beschränft werben. aber feine Bunft ber Umftande erfett ibn, wo er fehlt; Berfummerung von Reimen fommt auf jedem Gebiete vor und auch die menschliche Entwicklung wird nicht überall ihre Bestimmung erfüllen; aber felbst in thierifcher Berwilderung schlieft ber menschliche Beift eine Fähigfeit ber Berbefferung ein, Die ber urfprünglichen thierischen Seele unter ben gunftigften Berbaltniffen fehlt. ift die Ansicht, die wir weiter verfolgen werden. 3ch fam auf ihren allgemeinen Ausbrud jest nicht mit dem Borfat gurud, ihre nothwendige Geltung zu beweisen; vielmehr mag fie nur als Die Unficht meiner Wahl auftreten, einer Wahl zwischen zwei Möglichfeiten, von benen dabingestellt bleiben fann, ob innere Gründe zulett eine von ihnen doch noch als unmöglich verrathen werden. Ueber die weitere Ausführung Diefer Auffaffung dagegen und über ihre Schwierigkeiten batte ich vor, einige Bemerkungen hinzuzufügen.

Bas die eine Seele von der andern, was die menschliche namentlich von der thierischen unterscheidet, das tritt nicht wie ein einzelner abtrennbarer Formbestandtheil zu andern unverändert bleibenden hinzu, oder an die Stelle eines wegfallenden ein, sondern ist wie ein eigenthümliches schwer bestimmbares Costorit über das ganze Gemälde des inneren Lebens ausgebreitet. Schon die Sprache gibt dies in ihren Bezeichnungen der inneren Ereignisse zu, wenigstens da, wo sie noch unbesangen den Gesammteindruck der Beobachtung in ihren Benennungen wiederzibt. Man muß im Einzelnen den Thieren viel Ueberlegung, viel Combination der Gedanken und manchen überraschenden Zug des Scharssinnes zugestehen: aber den Berstand spricht man ihnen

boch gern ab; fie traumen im Schlaf und benten ohne Ameifel auch machend an Abwesendes und Rünftiges: aber taum reben wir gern von ihrer Einbildungsfraft. Bhantafie verweigern wir ibnen burchaus: fie baben gang gewiß Gefühle, und nicht blos rob finnliche, fondern wir reben von der Treue des einen, bem Ebelmuth bes andern: aber im Gangen Gemuth und Berg behalten wir boch bem Menschen vor; wir muffen leidenschaftliche Erregungen in ihnen annehmen und finden, daß manche berfelben in manden Gattungen burch Bucht unterbrudt und verhütet merben fann: aber freie Gelbitbeberrichung ichreiben wir boch bem Menichen allein zu, obgleich wir gesteben muffen, daß er eigentlich nie völlig erweislich von feiner Freiheit Bebrauch macht, fondern daß das Ueberwiegen der einen Leidenschaft fiber die anbere und die Furcht der Rucht auch für ihn der häufigste Beftimmungsgrund bes Sandelns ift. In allen biefen Begiebungen erscheint das menschliche Geistesleben nicht durch eine besondere Natur ber Clemente bevorzugt, aus benen es besteht; es find im Gegentheil ichlieflich Diefelben Mosaifstifte, aus benen fein Bild wie bas bes thierischen Dichtens und Trachtens zusammengesetzt ift: feine Gigenthumlichkeit liegt in ber Urt ihrer Berknüpfung und Benutsung, in bem Ginne, ber mit Diefen Mitteln grbeitet und ber alle einzelnen Erfolge burch die Bedeutung veredelt, welche er ihnen als Ausbrücken eines beständigen und in sich zu= fammenbangenden Lebensplanes verleibt. Jene Ginbeit, Die nur darin besteht, daß mannigfache Thätigkeiten als gleich nothwen-Dige Folgen aus dem Grunde einer und berfelben Natur bervorgeben, kommt ohne Zweifel auch jeder Thierfeele zu; an dem menschlichen Geiste tritt darüber hinaus noch der Charafter einer methodischen Entwicklungsarbeit auf, welche fehr vielgestaltige Mittel zur Bermirklichung einer als 3med und Bestimmung vorichwebenden Bilbung zusammennimmt.

Bon biefem Eindrude ift eigentlich immer Diejenige Auffaffung des Geelenlebens geleitet worden, Die fich auferhalb ber wiffenschaftlichen Schule entwidelte; von ihm laft fich wefentlich and die eigenthümliche Form der Bindologie beberrichen, die gern unter bem besondern Ramen einer Lehre vom Beifte fich von ben übrigen Bearbeitungen Diefes Gebietes unterscheidet. Denn wenn wir alle Irrungen beiseit laffen, welche theils die eigene Untfarbeit diefer Unficht, theils Die berausgeforderte Leidenschaftlichkeit ibrer Begner verschuldet hat, so zeigt sich leicht, daß ihre eigene Meinung und ber Grund bes Beifalls, ben fie immer wieber finden wird, in ihrer Uebereinstimmung mit einer fehr kenntlichen Neigung ber gewöhnlichen Meinung besteht. Unfere unbefangene Bikbegierbe nimmt feineswegs bei allen Gegenständen in erfter Linie baran Intereffe, wie ibre einzelnen Merknale und Ruftande wohl entstehen und sich erhalten mögen, sondern daran, wie diese Mannigfaltigfeit zusammenpaft. Namentlich Die Betrachtung Des geistigen Lebens bat zwar schon früh auch jene andern Fragen nach dem Mechanismus feines Betriebes aufgeworfen, aber weit lebendigeren Untheil nahm fie boch von jeher an dem Bersuche, die mannigfachen Bermögen, Thätigfeiten und Wirfungsgewohn= beiten, die wir in unserem Innern antreffen, als unter einander zusammenstimmende Functionen aus einer einzigen umfassenden Tendeng abzuteiten. Go wie wir die einzelnen Buge eines Runft= werkes in ihrer Nothwendigkeit und Unentbehrlichkeit für ben Ausdruck ber gangen Ginen Idee beffelben verfolgen, ohne uns vorläufig um ben technischen Berwirklichungsbergang zu fümmern, durch welchen ein Zug neben dem andern im Erz oder Marmor ausgeprägt murbe: ebenfo fuchen wir bas mabre Wefen bes Beiftes in bem, was er eigentlich mit aller feiner Thatigfeit will, und wir glauben ibn zu verstehen, wenn wir in jeder seiner viel= förmigen Meuferungen einen Ausbrud feines Strebens und in bem Zusammenhange aller Die Ginheit Diefes Strebens wieder= erfennen. Und dabei fummern wit uns junachft ebenfalls nicht um ben urfächlichen Bergang, burch welchen jede einzelne Diefer

Erscheinungen bes geiftigen Lebens realisirt und mit den übrigen in wirksame Berbindung gesetht wird. Etwie natürlich, seten wir voraus, werbe bafür geforgt fein; aber bas mahre Wefen einer bestimmten geistigen Lebensform liege nicht in ben allgemeinen Gefeten, nach benen jede andere ebenfo gut entsteht, als fie felbst: es liege vielmehr in ber eigenthümlichen Natur ber Unwendungspuntte, die jenen allgemeinen Gefeten hier anders und beffer als in andern Beispielen bargeboten werben und ihnen Die Dacht erft geben, biefe besonders bervorragenden Erfolge zu bewirten. Diefe eigenthümlichen Unwendungspunkte brauchen nicht alle nur in besonderen Combinationen äußerer Bedingungen zu bestehen; wir dürfen die Annahme machen, daß ber hauptfächlichste unter ihnen eben die besondere lebendige 3dee selbst ift, welche ben Unterschied des menschlichen Geiftes von andern Seelen begründet; aber wir durfen darum doch die Berücksichtigung jenes Berganges nicht ablehnen, durch welchen eben diese 3dee eine wirtsame Macht über ben Mechanismus ber psuchischen Bechselwirkungen gewinnen fann; wir durfen am wenigsten durch ben abgenutten Gegensatz einer höheren und einer niederen Anficht ber Dinge und von bem Radmeis loszufaufen fuchen, wie bas ibeale Streben ber Seele zur Mitarbeit an ber überall nach all= gemeinen Befegen fich vollziehenden Entwicklung des inneren Lebens gelangt.

Man weiß, wie zur Hervorbringung eines Ereignisses stets manchersei zusammenwirkende Ursachen gehören, alle gleich unentbehrlich, aber doch sonst verschieden an Werth. Häusig ist es möglich, eine einzige unter ihnen, weil durch sie fast ausschließlich die ganze Form des heraustommenden Erfolges bestimmt wird, mit dem Namen der Ursache auszuzeichnen, die andern aber als Mitursachen zu behandeln, die theils als erregende Reize, wie wir meinen, die schon fertige aber noch schlummernde Folge erwecken, theils, und dies ist der richtigere Ausdruck auch für diesen Fall, noch sehlende Bedingungen hinzusügen oder Hindernisse der Entfaltung beseitigen. So verlangt der Keim der Pflanze als Mitursachen

feines Aufgebens viele: fie alle belfen jedoch nur bas entwideln. mas porbestimmt und vorgezeichnet ift burch Die Summe aller bier unbestimmt zu laffenben Gigenschaften bes Reimes, auf benen fein Bildungstrieb berubt. Aber ohne Die Anregung, Die ibm von ber Einwirtung biefer aufern Reize fommt, würde jener Trieb ftets unausgeführt bleiben, und felbft im Falle folder Ginwirfung bestimmt er felbst für fich allein boch nur die erfte momentane unendlich kleine Aenderung, welche ber Buftand bes Reimes erfahren muß. Die gange Mannigfaltigkeit ber verfchiebenen Begetationsphasen bagegen erzeugt sich nur in einer beftimmten Reibenfolge und nur badurch, daß in jedem Augenblide auf den eben vorhandenen Buftand bes Reimes und auf die Beschwindigkeit und Richtung, mit der die eben in ibm vorbergeben= ben Bewegungen ibn über biefen Zuftand binauszutreiben fuchen. pon neuem die Einwirfung ber äußeren Mitursachen geschiebt. Nicht nur Die Unlage zu einer beftimmten Bluthen- und Frucht= form, die wir gemeinhin in bem Samentorn fcon vorhanden benten, erzeugt fich erft an einem bestimmten Buntte feiner Entmidlung, fondern überhaupt jede Unlage zu ber Gestaltung bes nächsten Augenblides wird erft in dem jetigen Augenblid burch ben porbandenen Gesammtzustand und die Summe ber neu einwirfenden Bedingungen hervorgebracht. Aber fo gewiß auch jeder zweite Schritt ber Entwidlung nur baburch gelingt, bag ber bilbsame Reim sich fo, wie er burch ben ersten Schritt verändert worden ift, der mitbestimmenden Rraft ber Reize von neuem dar= bietet, fo haben wir bennoch ein Recht, Die gange Reihenfolge feiner Entfaltungen feiner ursprünglichen Ratur zuzurechnen. Mur dafür bat er zu forgen, daß das Gewicht, welches er vermöge Diefer Natur jur Begründung ber Form jener erften Umbildung in die Bagichale marf, ein entscheidendes ift, fo daß die Gewalt ber äußern Reize zwar wohl feine Entwicklung gang unterbrücken. aber fo lange fie fortgebt, fie nicht in eine fremde Babn ablenten fann. Geinen urfprünglichen Buftand fo wie jede feiner fpateren Umbildungen muffen die aufern Bedingungen ftete ale die Saupt=

urfache für die zu bestimmende Form des nächsten Augenblides anerkennen, fich felbft aber als helfende Rrafte ber Bermirklichung berfelben unterordnen. Bon bem gangen Bilbungstriebe bes Reimes wird daber in jedem einzelnen Augenblide nur ein so großer und fo beschaffener Theil als wirksame Rraft auftreten tonnen, wie ihn eben die gerade jest geschehende Wechselwirfung zwischen dem Endzuftand bes vorigen Augenblides und ben neuen Bedingungen bes jetigen motivirt und auslöft; aber biefe verschiedenen Birtfamteiten werden fich zu einer Reihenfolge in fich zusammenftimmender Entwicklungsthätigkeiten verknüpfen, weil durch fie alle hindurch die ursprüngliche Tendenz des Reimes die maggebende Gewalt bleibt. Go gefchieht es einerfeits, daß aller Bildungs= trieb ber Bflange nichts helfen wurde, wenn fie ungedulbig mare. Früchte vor ber Blüthe zu treiben; aber anderseits geschieht es baburch auch, daß ber Reim ber Gide wieder Eichen treibt und nie durch die Umftande zur Buche verwandelt wird.

Wer nun fo, wie wir es thaten, Die eigenthumliche Geftalt des geistigen Lebens in einer ursprünglichen Tendenz des Geiftes porgebildet annimmt, der weiß, daß biefer Ausbrud mit unvoll= fommener Rürze ein bem vorigen gang abnliches Berhalten bezeichnet. Er weiß, daß die Seele weber im Rleinen ichon bas ift, was fie werden foll, noch ohne irgend eine äußere Unregung fich aufmacht, es ju werben; er weiß ferner, bag, wenn fie bann wirklich angeregt wird, nun nicht auf einmal und ununterbrochen ibre Entwicklung abrollt, als batte es nur ber Sinwegraumung eines Dammes bedurft, um bem aus fich felbst quellenden Strome ihres Bildungstriebes freien Abfluß zu verschaffen. Nur die un= abläffig erneute Einwirfung helfender Miturfachen auf bas, mas Die Seele burch einen erften Entwicklungeschritt geworben ift, er= zeugt in ihr Fähigkeit und Nothwendigkeit zugleich, einen bestimm= ten zweiten zu thun. Und follten Diefe Miturfachen nicht burch= aus in neuen äußeren Reigen, fondern gum Theil in ben fort= bauernden Nachwirfungen ber eignen innern Buftande befteben, fo wie bas Planetenfpstem burch feine eigne Bewegung fich von neuem in Bewegung verfett, fo wurde boch die urfprungliche Tendeng ber Seele, wie hochstrebend fie immer fein möchte, nicht einmal mit biefen eignen innern Buftanben in ungesetzlicher Freibeit schalten und malten tonnen. Auch von ihrem Bilbungstriebe wird in jedem Augenblicke nur fo viel verwirtsamt, als die Gefammtsumme ber in ihr vorhandenen Erregungen, Die jett anstatt äußerer Reize auf fie einwirten, jur Thätigkeit hervorzuloden ver-So realifirt fich auch ihre Tenbeng allerdings nur in einem unabgebrochenen mechanischen Zusammenhange, aber fie ift boch nicht ein paffives Erzeugnift beffelben. Denn obwohl bie Seele nicht rüchwirfen und antworten fann, bevor fie angeregt und gefragt ift, fo ift boch ber Inhalt ihrer Antworten ihr Eigenthum und brudt in jedem Augenblid bas aus, mas fie nach ber inner= lichen Confequenz ihrer natur auf Diefe bestimmten Anregungen au erwiedern, auf Diefer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung aus= zugestalten hatte. Das Integral Diefer successiven Meugerungen ift die urfprüngliche Tendens ber Geele, nur bag man bier nicht blos verschiedene Größenwerthe der Rüdwirkung für veränderliche Werthe ber Auregungen zu summiren hätte, sondern von verschie= benen momentanen Formen bes Birfens unter veranderlichen Bedingungen zu einer anfänglichen erzeugenden Functionsform zurudgeben müßte.

Die Brauchbarkeit des Gleichnisses vom Pflanzenleben endet indessen hier. Denn der Keim der Pflanze bleibt immer eine Bielheit von Theilen, welche den Thpus der künftigen Begetation nur durch ihre Berknüpfungsweise bestimmen. So erzeugt sich im Lause der Fortpflanzung ein Spstem verketteter Theilchen aus einer frühern gleichartigen Berkettung anderer; aber nie hat der vegetabilische Bildungstrieb die verdichtete Existenz, in einem einzigen untheilbaren Atom als dessen Natur und Wesen zu schlummern. Deshalb gibt die Entwicklung der Pflanze der erklärenden Form der Wissenschaft überall Beschäftigung; nicht nur die erste Entstehung des Keimes und seiner ursprünglichen plastischen Ansage wird bier ein neuer Gegenstand der Untersuchung, sondern

auch der Grund jeder fpatern eigenthumlichen Rudwirfung, Die er, bereits umgebisbet, aufs neue sich von ben äußern Reigen abgewinnen läft; benn auch diese Rudwirtung beruht bier auf einer neuen Conftellation feiner verschiedenen Theile, und ift folglich nach allgemeinen Gesetzen ber Gegenwirkung verschiedener Elemente zu beurtheilen. Es ift anders mit bem Beifte. anfängliche Bildungsanlage liegt nicht in Beziehungen unterfcheidbarer Theile, fondern in dem Ginem untheilbaren Ginne feiner ibealen Natur; Die Art ber Antworten, Die er im Lauf feiner Entwidlung ben äußern Unregungen gibt, hängt wohl auch von einer inzwischen erfolgten Berschiebung und Umordnung in feinem Innern ab, aber nicht von einer räumlichen Berfchiebung gegen= einander felbständiger Theile, fondern von der veränderten intel= lectuellen Beziehung und Spannung zwischen ber augenblicklich erreichten Form und Größe ber Erregung ober Meußerung und bem beständigem idealen Gehalte ber geiftigen Natur, ber zwar Meuferung überhaupt vielleicht nicht urfprünglich fucht, wenn fie ihm aber abgenöthigt wird, sich vollständig äußern will. in diefen tiefften Gründen ber geistigen Entwicklung findet fich baber bie Confequeng eines nothwendigen Bufammenhanges; aber Diefe Confequeng trägt nicht bas Gepräge mathematischer Gefetlichkeit, fondern bas einer afthetischen Gerechtigkeit, nur in ber Art der Folgerichtigkeit, nicht in der Strenge und Festigkeit ihrer Gebote von jener verschieden. Denn warend das mathematische Befets nur die Bechfeleinfluffe gleichartiger Ereigniffe unmittelbar bestimmt, verkettet Die afthetische Gerechtigkeit bas für unsere begriffliche Bergleichung Ungleichartige, aber zu bem Gangen einer Brec bennoch nothwendig Zusammengehörige. Wohl mag im Bangen unferer menschlichen Erfenntnig bas Bewahrwerden biefer Gerechtigkeit nur als eine unsichere Ahnung, und bie Berufung auf fie für eine unvolltommene Beurtheilungsweife ber Dinge gelten, weit ber Sicherheit nachstehend, welche bas mathematische Wiffen auf feinem Bebiete erreicht; im Bangen ber Birflichfeit felbft bagegen find gerade ihre Gebote Die erften und unverbrüchlichsten, auf denen aller Zusammenhang der Dinge beruht; sie ist es eben, welche die unwandelbaren Beziehungen zwischen denselben erst feststellt, auf denen aller Calcill wie auf einer gegebenen Grundsage sußen muß, um die Schicksale des einen Elementes aus denen anderer berechendar sinden zu können. Eine allgemeine Statik und Mechanik des Inhaltes geht in der Welt der andern Statik und Mechanik voran, die sich nur auf die Größenveränderungen dieses Inhaltes bezieht. Ihre Gebote werden uns in der Betrachtung der Natur in Gestalt jener thatsächlichen Gesetze der Wechselswirkung bemerkdar, welche die rechnende Theorie nicht machen, sondern nur anerkennen kann; sie treten uns in dem geistigen Leben in der allgemeinen Tendenz entgegen, die uns als der treisbende Beweggrund seiner ganzen Entwicklung sühlbar wird.

Wie schwer es nun auch fein mag, Diefe Tendeng erschöpfend auszusprechen, und wie gablreich bie Quellen bes Irrthums, wie groß die Gefahr, die einzelnen Erscheinungen Diefer Entwicklung willführlich und einseitig zu schätzen und zu beuten, so können wir boch, im Begriffe biefen Weg einzuschlagen, nicht zugeben. daß eine unausfüllbare Kluft die Berbindung der Anficht von einer ibealen Ginheit bes geiftigen Lebens mit ber andern von ber mechanischen Berwirklichung beffelben hindere. Wer die eben gemachten Bemerkungen aufmerkfam verfolgt, wird in ihnen bie andere ergangende Salfte einer Gedankenreihe erkennen, Die wir frilber zu verfechten hatten (II. S. 34 ff.). Damals mußten wir Darauf bindeuten, wie allem äußeren berechenbaren Mechanismus ber forperlichen Welt ein inneres Geschehen zu Grunde liegt; bier hatten wir hervorzuheben, wie unumgänglich jedes innere Geschehen, fo groß auch feine bedeutsame ideale Berrlichkeit fein möchte, nicht nur in fich felbst gesetzlich ift, sondern auch fogleich fich wieder bem Bufammenhange eines vergleichungsweise äufern Mechanismus, b. h. eines solchen auschließt, welcher nicht mehr auf die afthetische Confequeng der idealen Momente, fondern nur noch auf die Größe ber wirtsamen Rraft Rüdficht ninunt, mit welcher jedes berfelben fich gelten zu machen weiß. Zwischen bie Lote II. 2. Muff.

ffreitenden Auffaffungen bes geistigen Lebens tritt bie unfere fo. daß fie weber die bedeutsame 3dee als die schrankenlos gestaltende Macht ifolirt über ber niedern Sphare bes gemeinen pfpchifchen Mechanismus ichweben läft, noch ohne die Boraussetung eines gestaltenden idealen Triebes mit der blinden Arbeit des lettern allein fich begnügen tann. Bielmehr bie 3bee felbft möchten wir als eine ber mitwirkenden Rrafte an Diefer Arbeit faffen, fo baft fie zwar ihrem Wefen nach, wie jede urfprüngliche Rraft, vom Mechanismus unabhängig vorausgeht, wirtsam aber boch nur wird, fo fern bie Barme ihres Strebens völlig als ein ben übrigen wirksamen Kräften gleichartiges mechanisches Aequivalent auftritt. Aber Die weitere Berfolgung Diefer Bedanken gebort fo febr ber Aufunft, baf wir und bier begnügen muffen, nur bas Brincip unserer Betrachtung gerechtfertigt zu haben; zwischen ibm und feiner Durchführung im Einzelnen liegt eine große Rluft, tröftlich für die, benen diese wiederholte Auseinandersetzung oft icon angebeuteter Ueberzeugungen in zu dunkele Gegenden zu führen ichien. Denn von felbst feben wir uns nun genöthigt, qu bem bekannten Schaufpiel ber Erfahrungen gurudzukehren, in beneu bem beobachtenden Blide ber ursprüngliche Trieb bes geiftigen Lebens fich verrathen burfte.

fenktsein in den Inhalt der Borftellungswelt zu einem freien leben= Digen Befite beffelben verwandelt. Mit dem untlaren Bewufitfein bes Thieres, bas nur burch bas unmittelbare finnliche Gefühl feiner Eriftenz und durch Erinnerung an feine besondern, und bod wie wenig besondern. Erlebniffe fich von andern feiner Gattung unterscheidet, contraftirte man bas Gelbitbewuftfein ber menschlichen Berfönlichkeit, die als ein völlig Individuelles sich aller Belt gegenüber miffe. In allen Stufen der menichlichen Entwidlung fand man beutlich ben Beruf bes Beiftes ausgebrudt, nicht nur Gindrude ju leiben von ber Welt und auf fie jurud= zuwirfen, so wie ein Ding vom andern leidet und auf es zurudwirft, fondern in diesem Wechselverhältnig ben dunkeln Unschein einer frembartigen Reglität zu gerftoren, Die bas Thier beständig unverstanden umgibt. In flarer Erfenntnig merbe bem menfch= lichen Geifte bas Innere ber Dinge offenbar, und er begreife, baf bies gange Richt = 3ch ber Sachlichkeit nur ein verkleibetes Bewuftfein ift, unter beffen Sulle er nur fich felbst und bie Büge feiner eigenen Natur wiederfinde. In allen biefen Musbriiden und in vielen ähnlichen fühlen wir ohne Zweifel bie mahre Natur bes Beiftes berührt, vielleicht mit einiger Sinneigung zur Ueberschätzung seiner blos erfennenden Thatigfeit. und wenigstens die weiteren Ausführungen folder Ansichten nicht frei von bem Borwurf, bobe Bilbungestufen, Die unfere Entwidlung unter gunftigen Bedingungen erreichen fann, zu unmittelbar zu ben natürlichen Ergebniffen berfelben zu gablen; endlich vielleicht auch barin unvollständig, daß sie mit einer entschuldbaren Borliebe für die Lichtfeite biefer Entwidlung ju febr nur ben Reim bes Guten in bem Beifte beachteten und nicht vorfichtig genug waren, ibn fo zu schildern, bag aus feiner Naturanlage auch bas Schändliche, Berfehrte und Bofe begreiflich wird, beffen Dafein bie Erfahrung nicht unbemerkt laffen fann. Diefe Bebenten fonnen une indeffen nicht abhalten, an die erwähnten Betrachtungen wenigstens bier anzufnüpfen, wo es uns zunächst um ben Unterschied ju thun ift, burch ben bie Intelligeng bes 18\*

menschlichen Geistes, abgesehen von bem, was er sonst ist, Die Regsamkeit ber Thierseele überbietet.

Babrend in ben unbeseelten Dingen ber Eindrud, ben ihnen der vorige Augenblick nachließ, ein mitbestimmender Grund für Die Gestaltung bes nächsten Augenblides ift, mithin Die Bergangenheit durch ihre Nachwirkungen in der Gegenwart fortlebt, so hat ohne Zweifel schon das innere Leben der Thiere dies voraus, daß seine früheren Buftande nicht nur in dieser Beise ben spätern vorarbeiten, fonbern baf fie baufig als bewufte Borftellungen neben ben lettern festgehalten, und daß die Beziehung zwischen beiden, die bort nur eine blind wirkende Macht war, hier zum Gegenstand eines neuen Bewuftfeins werden fann. Es ift nuttos bestimmen zu wollen, bis zu welcher Feinheit sich in ben Thieren diese beziehende Thätigkeit entwickeln mag, und wir können zugeben, daß sie vielleicht nur fehr geringe Söhen erreicht, obwohl Die Sicherheit, mit ber biese Behauptung oft gewagt wird, weit mehr auf ber Ueberhebung menschlichen Stolzes als auf wirklicher Renntniß ber Thierfeele beruht. Die Steigerung nun, welche bie Fähigfeit zu folder Reflexion auf eigne Buftande in bem Denfchen erfährt, läft sich nicht wohl einfach als eine größere Stärke faffen; es ift fein flarer Gebante, bag eine Begiehung zweier Elemente mehr ober weniger vollzogen werbe, wenn man nicht Dies Mehr und Minder entweder in der verschiedenen Bollzähligfeit der vollzogenen Beziehungen zwischen allen beziehbaren Buntten Des Inhaltes, also in der Bielseitigkeit Dieses Thuns, oder in ber vervielfältigten Wiederholung berfelben Sandlung fucht, Die, fo oft fie geschieht, fich ebenso oft wieder zu ihrem eignen Wegenstand, jum Object einer neuen Reflerion macht.

Man ift öfter geneigt gewesen, in der lettern Weise jenen Unterschied festzustellen; die Thiere mögen noch wissen, daß sie verschiedene Vorstellungen haben und das gegenseitige Verhältniß zwischen den Inhalten derfelben empfinden; aber damit sei ihre Regsamkeit erschöpft; der Mensch mache außerdem dieses Wiffen von seinen Vorstellungen zum Gegenstand eines neuen Wiffens,

beobachte fich also in feiner eignen beziehenden Thatigfeit, und Dies Beobachten wiederum beobachte er von neuem, und fo ins Unendliche fort wiffe er um bas Biffen vom Biffen feines Biffens, fo lange bis er felbst mude wird, auf biefer Leiter ber Selbftbefpiegelung weiter aufzusteigen, ober wir mube werben, ihm ju folgen. Beides wird fehr bald geschehen, benn wir überzeugen uns bald, bag bie Mussicht im Auffteigen nicht weiter wirb. 3ft es die unterfte Stufe ber Leiter, nur ber Schauplat bes Aufbewahrens und Berichwindens ber unmittelbaren Gindrude gu fein, Die in bestimmten Berbältniffen, von nichanischen Gefeten geleitet. fich an einander fetten, jo ift allerdings das Gewahrwerden diefer Beziehungen zwischen ihnen und ihre miffentliche Berfnüpfung zu einem zusammenhängenden Beltbilbe eine neue Begebenheit in Der Seele und eine weite Stufe ihrer Entwicklung. Ift ferner Diefes erfte Erwachen bes beziehenden Biffens zwar eine thätige, aber an den jedesmaligen Ginzelfall bingegebene und ihres Thuns fich nicht abgesondert bewufte Ergreifung der Unschanung, fo bilbet Die Gelbstbefinnung, welche Diefe instinctiven Bemühungen in ihrem Zusammenhang unter fich als Thätigfeiten bes 3ch beareift, und fie in allgemeiner Weftalt von den einzelnen Beifpielen ihrer Anwendung abloft, ohne Zweifel eine neue, britte Stufe ber Entwicklung. Aber feine bobere Sproffe führt nun noch eine wesentliche Umgeftaltung ber Sache, ober eine neue Stellung ber reflectirenden Geele zu ihren unmittelbaren Buftanden berbei; jete nochmalige Spiegelung tiefes Wiffens in einem höheren verbunkelt nur, wie jede öftere Reflexion beffetben Bilbes, Die Umriffe feines Inhaltes. Wir gelangen nur weiter, wenn wir ben zweiten ber oben erwähnten Gesichtspunkte benuten. Indem wir in ben gabllos verichiebenen Fällen äußerer Eindrücke uns ber jedesmal anders gestalteten und doch wesentlich gleichartigen Begiehungsthätigfeiten bewuft werden, zu benen fie uns veranlaffen. fteigern wir durch diese machsende Bielseitigkeit unserer Reflexion unfere Renntnig fowohl von ben Dingen ale von une felbft und glauben bann burch einen höheren Standpunft gewonnen gu

haben, was wir in der That der allseitigern Benutzung eines und desselben verdanken. Ueberlegen wir nun, wie diese drei verschiebenen Stusen des Wissens sich in der thierischen Seele und dem menschlichen Geiste verhalten.

Das erfte Element alles innern Lebens, Die unmittelbaren Empfindungen, welche die Außenwelt uns verursacht, haben wir als gleichartig in allen Geschöpfen angenommen, beren Bergleichung mit und überhaupt Intereffe haben fonnte, und wir fommen auf ihre früher vorangeschickte Betrachtung bier nicht zurud. aweite Element besteht in jenen burch ben Mechanismus ber innern Buftande berbeigeführten Berbindungsformen, burch welche Diefe Eindrücke zu bem Bilde einer Welt verknüpft werden; Formen, die nicht vom Bewuftfein ober ber Billführ ber Geele gehandhabt werden, sondern beren Einarbeitung in den Inhalt ber Sinnlichkeit ein hinter bem Ruden bes Bewuftfeins gefchebendes Ereignif ift, beffen fertiges Ergebnif allein fich feiner Renntnifnahme barbietet. Wir konnen fpater in wiffenschaftlicher Reflexion zu errathen fuchen, aber wir können nicht unmittelbar zusehen. wie unfere Seele beschäftigt ift, bas Mannigfache ber Eindriide in Raum und Zeit zu ordnen; nur bas glatte fertig gearbeitete Raumbild ber Welt tritt vor unfer Auge, und unmittelbar glauben wir die Zeit und die Bewegung der Ereigniffe in ihr mabrzunehmen. Mit gleich unbewufter Nothwendigkeit entsteben in und Borftellungen von Dingen überhaupt, und bie Bewohnheit. ju jeber Beränderung bes Gegenwärtigen etwas hinzugudenken. woher fie gefommen, ein anderes, wohin fie führen wird, vieles um fie her, wovon fie als von ihrer bleibenben Umgebung fich abhebt. Alle Bergleiche ferner und alle Unterscheidungen beginnen mit ber Bahrnehmung von Gleichbeiten ober Unterschieden, Die unmittelbar in ber Anschauung gegeben werden. Nur verfeinert mögen fie wohl werden burch Silfe bewufter Ueberlegungen; aber alles beziehende Biffen überhaupt, wenn es in bem Bewuftwerben ber Beränderung besteht, die unser innerer Bustand beim Ueber= gang von einem Einbrud jum andern erfährt, fann bie Art und

Größe biefer Beränderung nur als ein entstandenes Ergebniß mabrnehmen, muß aber bem unbewuften Dechanismus unferer Natur überlaffen, fie bervorzubringen. Db eine Farbe einer anbern gleich ober ungleich, einer britten verwandter sei als einer vierten, Diese Bergleichung liegt allerdings nicht wirklich unmittelbar in der Empfindung, aber bennoch haben wir Recht, wenn wir glauben. Berhältniffe Diefer Art feben zu muffen und fie nicht bentend begreifen zu fonnen. Denn die Bechielwirfungen burch welche bie den einzelnen Farben entsprechenden Erregungezustände unferer Seele das Urtheil über ihre Bleichheit oder ihre Berwandtichaftsgrade bestimmen, entgeben unferem Bewuftfein durchaus: nur bas fertige Refultat, ber Inhalt Dieses Urtheils, fteht wie eine einfache finnliche Thatfache vor uns. Und ebenso würde man nie die Größenverhältnisse zweier sichtbaren Gegenstände er= mitteln können, wenn nicht alle Runftgriffe ber Berechnung, Die man in schwierigeren Fällen dazu aufbietet, schlieflich doch allemal dadurch unterstützt würden, daß die Gleichbeit oder Ungleich= beit ber Theile bes letten Manftabes, auf ben man fich beruft, unmittelbar mahrnehmbar ift. Go fann man fagen, baf in bem gangen Bereich biefer Thätigkeit, ber zweiten jener Ausbildungs= ftufen, die wir unterschieden, das Bewuftsein nur nachber tom= mend Kenntnif nimmt von Beziehungen, Die es nicht felbitban= belnd angestiftet, fondern die ibm der unbewußte Mechanismus ber psychischen Zustände vorgearbeitet bat. Und von diesen Beziehungen, durch welche zuerft die wüste Mannigfaltigfeit der zu= fammenftrömenden Eindrude zu einer Beltvorftellung gegliedert wird. fann man feine ben Thieren absprechen, ohne ihr alltäg= liches Leben unbegreiflich zu machen. Abgesehen von den räumlichen Anschauungen, in benen sie sich gleich gut zurecht finden wie wir, beweisen sie burch ihre Furcht vor dem Großen und die Berachtung des Kleinen ihre Größenschätzung, durch das Berftandniß der Drohung ihre Gewohnheit, an die Borftellung des Gegenwärtigen die ber nächsten Folge zu knüpfen, durch ihr Umseben bei unvermutbeten Eindrücken die andere, Die Quelle gu

suchen, woher das Neue kommt. Weber der Nestbau des Bogels noch das Gewebe der Spinne, noch weniger die verbessernde Rüdssichnahme auf Umstände und zufällige Störungen, die beide in diesen Werken entfalten, wäre ohne das Zugeständniß erklärlich, daß auch ihre Seelen Borhandenes mit Abwesendem, mangelshaftes Wirkliche mit dem pollkommenen Bilde des Gewollten verzgleichen, den Unterschied wahrnehmen und in einem Oritten das Mittel seiner Beseitigung erkennen.

Mber in ber Lebhaftigkeit und Bielseitigkeit ber Auslibung Diefer Kähigkeiten finden wir ein bedeutendes Uebergewicht bes Es ift auffallend, wie febr bas Thier fich gur Babrnehmung und zum Sandeln nur augenblidlich burch Ereigniffe aufregen läßt, die ein feiner Gattung gutommenbes egoistisches Intereffe, fei es ber Gelbsterhaltung ober bes Bortbeile, ermeden. und wie bald felbit bann nach ben erften Schritten feine Reafamteit zu erlahmen beginnt, nachdem entweder die aufgestörten Triebe befriedigt find, oder die weitere Beschäftigung mit dem eindruckerzeugenden Gegenstande ihm feine neuen Borftellungen geliefert bat, Die in naberem Bezuge zu feinen Lebensbedürfniffen Taufende von Erscheinungen und Ereigniffen umgeben das Thier beständig und machen nicht nur ihre physischen Einbrude auf feine Organisation, fondern erweden unftreitig auch Borftellungen in ibm; aber febr wenige von biefen taufenden baben für fein Bewuftfein die anregende Rraft eines Intereffes, welches einen sich fortspinnenden und allmählig erweiternden Gebankenlauf anregen und unterhalten fonnte. Man täufcht fich allerdings, wenn man bas gange Seelenleben bes Thieres nur als einen Inftinct faßt, der ohne Empfänglichfeit für alles gur Seite Liegende auf geradem Wege immer nur Bielen guftrebe, Die in dem Charafter der Gattung begründet find; ohne Zweifel tommt auch ber Thierfeele ein Gebiet unbefangener, für die mannigfach wechselnden Lagen des Lebens empfänglicher Regfamteit zu, so wie umgekehrt bas geiftige Leben bes Menschen nicht burchaus ichattenlofes Gelbftbewuftfein und freie Gelbftbeftimmung ift,

fondern auch durch manden inftinctiven Drang ben organischen 3meden feiner Gattung jugelenkt wird. Aber es fehlt bem Thiere in feinem Bahrnehmen die fortstrebende Unruhe ber Reugier, die Großes und Kleines. Nabes und Fernes mit gleicher Luft und ohne Rudficht auf besondere Bortheile umfaft; es fehlt ebenjo feinem prattifchen Berhalten, hauptfächlich wohl durch Diefen Mangel bedingt, ein Antrieb zum Fortschritt. Mag es wahr fein ober nicht, daß ber Affe nicht auf ben Gedanken gerath, bas von Menschen verlaffene Feuer, an dem er fich warmt, ju unterhalten: jedenfalls bemerken wir nicht, daß den gelehrigften Thieren in ben Ginn fame, Die Runftfertigkeiten, Die ihnen ber Gifer Des Meniden beigebracht, jemals zur Berbefferung ihrer Auftande zwedmäßig weiter zu verwenden. Ein allgemeiner Biffenstrieb und ein allgemeiner Drang zu vielformigem Sandeln find biefer einseitigen und erfolglosen Lernfähigkeit gegenüber die natürlichen Inftincte bes menichlichen Beiftes.

Man wurde mit Unrecht Diesem anfänglichen Triebe eine tiefere Bedeutung beilegen; er ist weder ursprünglich auf Die Wahrheit der Dinge gerichtet, noch weiß er von einem Ziele, das er verfolgte; wie der physische Hunger, der die Organisation um= treibt, ift er die Unruhe ber Seele, Die Beschäftigung sucht. Rach Eindrücken überhaupt ift ber natürliche gefunde Menich überall begierig: zuerst folgen seine Sinne allem, mas ihnen Nabrung gibt, bann feine Bedanken allem, mas ben Borrath feiner Borstellungen mit neuem, und doch durch Anknüpfbarkeit an das ichon Befeffene verftandlichem Inhalt vermehren fann. genden bunten Farben, an garm und Getofe, an allem, woran es etwas ju feben und ju boren gibt, freut fich ber Ginn wilber Bölferichaften, und Die blinde Raschbaftigfeit des Rindes verrath vielleicht mehr diese allgemeine Begierbe nach Eindrücken, als die besondere Luft am Geschmad; an Erzählungen und Mährchen hängt Beiber Ber, querft wenigstens ohne andere Forderungen an ben Inhalt, außer daß er bunt und farbenreich und wechselnd ben Sunger ber Einbildungsfraft ftille. Diese allgemeine und

formlose Luft an der Mannigfaltigkeit der Dinge beschränkt und veredelt sich im Laufe des Lebens; das Interesse an den einzelnen finnlichen Eindrücken, Die täglich fich gleichartig barbieten, trägt fich auf die wechselnden Berbindungsweisen berfelben über; mit bem Zunehmen ber perfönlichen Erfahrungen von bes Lebens Luft und Leid gewinnen an überwiegender Bedeutung alle die Babrnehmungen, die als Urfachen oder Folgen, als Gleichniffe und Symbole an das Erlebte erinnern, und ein lehrhaftes Element wird nach und nach in den Eindrifden zu der blogen Unterhaltung bingu verlangt. Aber biefe Berengerung bes Gedankenlaufes tilgt boch felten gang die anfängliche allseitige Erregbarkeit; fie bleibt theils in der unverwüftlichen Reugierde gurud, Die überall babei sein und das eigne Ich jum Theilnehmer ober doch jum Bufchauer aller Begebenheiten ber Welt machen möchte, theils lebt fie in edlerer Form in dem poetischen abenteuernden Sinne fort, der ohne besondere Aufflärungen zu suchen, ohne bestimmte Zwede zu verfolgen, fich an ber unermeflichen Mannigfaltigfeit ber Welt freut, gludlich barüber, daß fie groß genug ift, um immer wieder ber Empfänglichkeit bes Gemuthes Rahrung gu geben.

Und neben dieser lebhaften Auffassung der Welt wird ebenso früh das thätige Hinausstreben der Seele zu ihrer Beränderung und Beherrschung bemerkbar. Unsere Theilnahme haftet
nicht lange an Erscheinungen, die uns ganz unveränderlich entgegenstehen; nur die höhere Ausbildung des Gemüthes kann sich
träumend in sie versenken, weil sie die Fülle ihres innern Lebens
an sie anknüpft. Aber alles, was in den Bereich seiner Hände
kommt, beginnt schon das Kind zu verarbeiten; zuerst vernichtend,
theils aus Ungeschick, theils als einsachste Form, an der Gegenständlichkeit, die eine Schranke des eignen Wesens schien, sich zur
Gestung zu bringen; bald aber regt sich der seinere Trieb des
Umgestaltens, der in einem bestehenden und positiven Erzeugniß
sein eignes Besieben verkörpern will. Man weiß, wie wenig dem
Kinde ein starres Spielzeug genügt, dem nicht wenigstens viel-

fache Formen der Bewegung mittheilbar find, und wie früh und allgemein sich feine Neigung zeigt, jede vorgefundene Aufstellung eines Mannigfachen umzuändern, nicht weil sie, so wie sie war, einem besondern Bedürfniß widersprach, sondern weil es überhaupt bem Triebe ber Willführ widerspricht, daß etwas geordnet fei, ohne von ihr geordnet zu sein. Und noch viel einfacher zeigt sich Dies Sinausgreifen bes 3ch über die Welt. Es ift bem Rinde nicht nöthig, seine Arbeit an die Dinge verwandt zu haben, um fich auf fie ein Recht bes Befitzes zuzuschreiben; schon mas es gefeben hat, scheint ibm fein Eigenthum, weil boch fein Blid barauf geruht hat; noch viel mehr jeder Gegenstand, der sich länger in feiner Umgebung befand, ihm öfter als Mittel feines Spieles gebient und mit ihm in einer Wechselwirfung gegebener und empfangener Eindrücke geftanden hat. Und darin ahmt ihm ber Erwachsene eigentlich nach; ber erste zufällige Entbeder eines Naturproductes oder einer ichonen Landichaft fühlt fich als geiftiger Eigenthümer und hat oft die Berfuchung zu überwinden, fich für gefrantt zu halten, wenn nun die Renntniß Anderer von feinem Funde Befit nimmt. Um Ende ift Alles, der Boden und Die Bäume, Die auf ihm wurzeln, Die beweglichen Stoffe und Die Thiere, urfprünglich auf diese Weise zur Sabe des Menschen geworden; erst die streitenden Ansprüche Berschiedener haben zu beftimmteren Formen der Besitzergreifung geführt.

Nun würde alle diese unruhige Begier des Handelns der Bielseitigkeit der Ausbildung von früh an hinderlich werden, wenn sie bald auf Gegenstände träse, in deren dauerndem Interesse sich der Geist befangen lassen könnte. In der That sührt das spätere Leben durch die Wahl eines Beruses zu dieser Berengung der geistigen Regsamkeit und zur nachträglichen Entwicklung eines einseitigen Instinctes, der von Bielem sich theilnahmlos abwendet, woran das natürliche Gemüth unbefangenes Interesse nimmt. Aber mit Recht ist längst hervorgehoben worden, welche begünstigende Bedingung besseren Ersolges in der langen unbehilslichen Kindheit des Menschen liegt. In seiner nächsten Umgebung trifft

Die unruhige Beweglichkeit bes Rindes taum etwas an, was durch dauernde und hervorstechend große Luft sich ihm zum bleibenden Zwede feines Trachtens gestalten fonnte, und geschähe es boch, fo würde ber Mangel an Kraft Die energische und ftetige Berfolgung solcher Ziele hindern. Gehr viele Borftellungen sammeln sich da= ber einstweilen an, ohne sofort in einzelne Sandlungen übergeben ju fonnen, und burch die Musführung berfelben die Empfänglich= feit von andern bilbenden Eindrücken abzuwenden. Rinde möglich bleibt, find meift nur formelle oberflächliche Umge= staltungen seiner Umgebung, die wenig äußerlichen Erfolg, feine hervorstechende sinnliche Luft, keine Befriedigung bringender Bedürfnisse, um so mehr aber eine außerordentliche Menge neuer Unschauungen und Vorstellungen des Zusammenhanges zwischen veränderlichen Berhältniffen gewähren. Die menschliche Rindheit ift nicht nur, wie die spielerische Jugend des Thieres, ein ver= gnügter Scherz finnlichen Behagens, fonbern zugleich eine Zeit Des Lernens und der Boefie; findischer Boefie freilich, aber doch einer echten, die mit wunderbarer Leichtigfeit und sinnlicher Unintereffirtheit fich in die Berhältniffe ber Dinge nicht nur wiffend, sondern auch gemüthlich einlebt, und von der ein Nachglang auch bem allmählig verarmenden Leben zurückleibt.

Die Menge der so entstandenen Kenntnisse scheint zunächst nur als eine Auswahl von Mitteln Werth zu haben, die später zur Erfüllung sich einfindender Zwecke zu Gebot stehen; allein auch wenn wir zunächst davon absehen, daß Humanität nicht in der Birtuosität des Wissens, gleichviel welches Inhaltes, besteht, sondern gar sehr von dem Werthe und der vielseitigen Bedeutung dessen abhängt, was eben tiesen Inhalt unserer Weltanschauung bildet, so hat doch auch für die blos formelle Vollendung der menschlichen Intelligenz die Ausdehnung des gewonnenen Borstellungsinhaltes ihren offendaren Vortheil. Es ist ein leerer Aberglaube, daß der Mensch, auch wenn die Umgebungen seines

Lebens ihm nur die ärmtichsten und monotonsten Wahrnehmungen zuführten, doch durch die ihm eingeborne Art, sie aufzusassen, dem Thiere unendlich überlegen sein würde; eben diese Auffassungs-weisen bilden sich nur durch lebung an dem Stoffe der Erfahrung ans, und we die Kärglichkeit der äußeren Wahrnehmungs-welt ihre Entfaltung doch nicht sehr zu hindern scheint, da sindet, was wir meist vergessen, ein großer Ersat durch die Erziehung statt, die unzählige in dem äußern Leben sehlende Anknüpfungspunkte des Nachdenkens durch lleberlieserung hinzusügt. Auf diese allmählige Ausbildung der Intelligenz haben wir jeht einige Blick zu werfen.

Ihre erften Schritte verrathen faum eine Thätigkeit, die wir nicht auch bem Thiere zugestehen muften. Go lange die buntgefärbte Fläche, die etwa das Sehfeld darbote, unverändert und unbewegt bliebe, wurde die Anschauung, auch wenn sie mit der Absicht einer Zergliederung binguträte, aber noch durch feine frühere Erfahrung geleitet würde, feine Beranlaffung finden, jene Theilftriche anzubringen, welche dies gange Gemalbe in eine Anzahl einzelner Bilber zerfällten. Erft bie Bewegung, welche bie vorige Zeichnung und Lagerung zerreißt, lenft den Blid auf die einzelne Geftalt, die alle ihre Beftandtheile unverändert gufammenbaltent sich von der Umgebung löst, und indem unser Auge sie verfolgt gewinnt ihre beständige Gleichheit mit sich selbst an Rlarbeit das llebergewicht über die wechselnden einander gegenseitig verdunkelnden Sintergründe, an benen fie vorübergebt. Go entstehen Bilder ber Dinge, in dem Thiere wie in dem Menschen. nur daß der lettere, wenn er fie mit Ramen der Sprache bezeichnet, ein früh fich einfindendes Rebengefühl ausdrückt, das wir in dem Thiere bezweifeln, dies nämlich, daß das Mannigfache in jedem folden Bilbe nicht nur beifammen fei, fondern gufammen gebore, als innerliche Ginbeit eines Bangen von Theilen, nicht nur äußerliche eines Saufens von Bielem. Run besteht die mabr= nehmbare Welt nicht aus unzähligen unvergleichlichen Einzelbeiten, fondern aus mannigfachen Berknüpfungen von Gindrücken, die in wenige auf einander nicht zurückführbare Gruppen ger= fallen. Schon die unmittelbare Bahrnehmung aber unterscheibet nur unvolltommen zwei fehr nabe benachbarte Blieber folder Reihen, zwei Farbenschattirungen, zwei fast gleich hohe Tone; noch mehr entgeben folde Unterschiede ber Erinnerung, wenn ein Beitverlauf zwischen die erfte und die zweite diefer Empfindungen Mit unmittelbarer Deutlichkeit tritt anderseits für unsere fiel. Anschauung das Bermandte in mehreren Gliedern jeder Reihe hervor, obgleich es von dem gleich deutlich mitgefühlten Unglei= den nicht trennbar ift. Bas Roth und Blau beibe zu Farben macht, läßt sich nicht absondern von dem, was Roth zu Roth und Blau zu Blau macht, aber trot ber Unmöglichkeit Diefer Bergliederung erkennen wir doch lebhaft die Aehnlichkeit beider in dem gemeinschaftlichen Namen der Farbe an. Go entsteht, inbem baffelbe fich an Tonen, Gefchmäden, Gerüchen und ben Empfindungen des Tafffinnes wiederholt, eine Gruppe allgemeiner Borstellungen, beren Inhalt nicht burch zusammensetzende Thätigfeit des Denkens hervorgebracht und nie für sich allein, sondern ftets nur an den verschiebenen Beispielen anschaulich ift, als beren einfacher, gemeinfamer Charafter er unmittelbar empfunden wird. Zugleich mit diefer Gruppe aber, und begunftigt burch bas leichte Busammenfallen verwandter aber boch nicht gang gleicher Mertmale in einen Eindruck, entwickeln sich jene andern allgemeinen Bilder, in benen eine Mannigfaltigkeit verbundener Theile unter= ichieben bleibt: Bilber von Gegenständen, welche Die Bahrnehmung oft, in vielfachen Exemplaren barbot, und beren Einzelformen mit Berwischung ihrer feinen Unterschiede und mit Berftarfung ihrer gemeinschaftlichen Büge sich zu einem mittleren Besammtumriß verschmolzen haben. Auch hierin liegt an sich nichts, was die menschliche Intelligenz auszeichnete; ganz ähnliche allgemeine Bilber tommen ohne Zweifel auch in bem Borftellungslaufe bes Thieres vor; es muß beren haben, ichon um feine Feinde erkennen au fonnen, ober die Mittel gur Befriedigung feiner Bedürfniffe; benn beide fallen in verschiedenen nicht gleichen, sondern nur abn=

lichen Exemplaren in seine Ersahrung, und beide können namentlich jeder Furcht vor Zukünstigem, die das Thier ausdrückt, nur als solche unbestimmte allgemeine Bilder vorschweben. Ein einziger Zug mag hierin dem menschlichen Borstellen eigenthümlich sein: der neue Eindruck ruft nicht nur in unserer Erinnerung das allgemeine Bild, dem er ähnlich ist, als eine begleitende Erscheinung wieder hervor, sondern dies Allgemeine wird von uns als das beherrschende Gesetz angesehen, welches die Berbindung der Merkmale in jeder besonderen Wahrnehmung vorzeichnet, oder als der bleibende wesentliche Stamm, an den sich veränderlich hier diese, dort andere bestimmtere Eigenschaften knüpsen.

Hierin liegt der einzige unterscheidende Charafter, welcher Die Begriffe bes menschlichen Dentens auszeichnet, fo nämlich. wie fie wirklich im unbefangenen Anschauen ber Welt in uns entstehen, abgesehen von ber höheren Ausbildung, die ein schulmäftiges Denten ihnen zu geben sucht und oft mit Unrecht schon in ihnen zu finden glaubt. Gehr vielen Worten ber Sprache entspricht sogar im gewöhnlichen Gebrauch eine noch weniger ausgebildete Auffaffungsweise ihres Inhaltes. Wer von Natur, vom Leben, von Geschichte spricht, bauft in biesen Ramen eine unbeftimmte Menge einzelner nur febr theilweis bekannter Ereigniffe zusammen und begleitet biefe Summe mit bem Nebengebanken. daß sie ein Ganzes bilbe, ohne doch durch irgend ein mitgebachtes und angebbares Gesetz bie Form ihrer Bereinigung zu bestimmen. Selbst ba, wo dies geschieht, wie in dem Eigennamen einer Berfon, für beren individuelle Merkmale wir bas Allgemeinbild bes Menschen als vereinigendes Muster hinzudenken, ist diese aufflärende und formbestimmende Thätigkeit unfere Borftellens über-Denn bies Bild bes Men= all unvollendet und unvollendbar. schen, durch welches wir hier Klarbeit schaffen wollen, wird eine neue Erläuterung ber Art bedürfen, in welcher feine eigenen Bestandtheile zu einem Gangen verbunden find. Wir geben biefe Erläuterung daburch, daß wir das noch allgemeinere Bild bes Thieres als das Muster anführen, nach welchem die Merkmale

bes Menschen zusammenhängen. Man sieht, wie bies weiter geht: jebe Definition, Die das unmittelbar Gegebene durch fein innerliches Bildungsgesetz zu bestimmen fucht, schiebt nur, wenn fie auf die allgemeinere Art ober Gattung gurudgebt, ben größeren Theil ber auszuführenden Arbeit als einen ichon ausgeführten jur Seite. Sie beruft fich barauf, ber natürliche Mechanismus bes Borftellungsverlaufes werbe in jedem Bewuftfein verftändliche und anschauliche Bilber biefes Allgemeineren bereits erzeugt haben. von benen fie nun ausgeben will, um durch hinzufügung der letten unterscheidenden Merkmale bas specielle Bild bes befondern Inhaltes zu vollenden, von dem die Rede fei. Je weiter indeffen die allgemeinen Vorstellungen von der unmittelbaren Wahrnebmung des Einzelnen abliegen, um so weniger ift offenbar auf Bollftanbigfeit, Rlarbeit und übereinstimmende Feststellung ihres Inhaltes zu rechnen; im Gegentheil wird im naturwüchfigen Bebrauch bes Dentens jeber Begriff bann am flarften fein, wenn er fich nur auf bas zunächst liegende allgemeine Bild beruft, bessen wesentliche Zuge noch jedes Bewuftsein mit erträglicher Bollftandigfeit und Genauigfeit beifammenbalt. Sollen nun auf ben Grund Diefes Bildes Die befonderen Buge bes einzelnen Wegenstandes aufgetragen werden, so würde eigentlich jedes ber allgemeinen Merkmale des ersteren einer besonderen und eigenthum= lichen Modification bedürfen, um als Merkmal des lettern auftreten zu können; jeder Zug des allgemeinen Charafters des Thieres 3. B. murbe in bem befonderen Befen des Menfchen in eigenthümlicher menschlicher Form ausgeprägt sein. Aber anstatt Diefer felbst für die Biffenschaft unerfüllbaren Aufgabe muß fowohl die logische Definition als der gemeine Gebrauch des Denfens fich begnügen, einen ober wenige charafteriftische Buge bes Menschen hervorzuheben, Die ihn von andern Arten der Thiere unterscheiden, die Berbindung biefes Buges aber mit den übrigen Eigenschaften bleibt ebenso febr einem unflaren Gesammteinbrud überlaffen, wie bie Bebeutung bes boberen Begriffes, vom Thiere, urfprünglich einem folden überlaffen blieb. Go wenig geben

unfere gewöhnlichen Begriffe Die innere Organisation ihres Inbaltes wieder; nicht sowohl zur Erfenntnift beffen bestimmt, mas ibr Gegenstand eigentlich ift, ale vielmehr zu feiner blofen Unterscheidung von bem, mas er nicht ift, knüpfen fie meift nur an einen gang unanalpfirten Befammteinbrud eine vage Erinnerung an ein Allgemeines, bas in ihm gebietet, und einige wenige Die feine Bermechselung mit Anderem verbüten. Rennzeichen . Daß fie felbft bierin von bem Stande unferer jedesmaligen Rennt= nik abbangig find, bak fie in ber Erweiterung ber Erfahrung theils früher angenommene Unterscheidungsmerkmale wieder aufheben, theils das Allgemeine anders und näher bestimmen, daß fie endlich durch einzelne Bedürfniffe ber Untersuchung und bes alltäglichen Nachbenkens genöthigt, allmählich tiefer in jene unzergliederte Fülle ihres Inhaltes eindringen und fie gufzuklären fuchen muffen, alles bies bedarf fo wenig weiterer Beweife, als Die oft gemachte Bemerkung, daß fie damit nie ju Ende kommen, daß also unfere Begriffe stets veränderliche, sich immer mehr ausgestaltende Bilbungen unfere Borftellens find.

Aber nicht nur im Berlauf eben Diefer Fortentwicklung erreichen fie gulett eine Stufe ber Bollendung, Die bem thierifchen Gedankenlaufe verfaat bleibt, fondern überall unterscheidet fie allerdings von den allgemeinen Bilbern, Die ihre Stelle in Diesem vertreten, jener oben ermähnte wesentliche Rug, daß das Allge= meine zu dem Befonderen als fein formgebendes Gefet bingugedacht wird. Wie unausführbar auch im Einzelnen und wie bedenklich in vielen ihrer Unwendungen Diefe Bewohnheit unfers Dentens fein mag: neben bem einfacheren Bedanten bes Bangen und feiner Theile, burch welchen bas Zusammensein bes Bielen in ein Ausammengeboren verwandelt ward, ift fie ein neuer Musbrud ber Tenbeng bes Beiftes, bie inneren Zusammenhang und Gefetlichfeit überhaupt allenthalben in den Erscheinungen fucht, obwohl fie theilweis ben Weg verfehlen mag, ber babin führt. Diefer Rebengedante aber haftet gleich traftvoll an den undeut= lichsten wie an ben vollendetsten Begriffen, und weit entfernt eine

fünstliche Bilbung bes schulmäßigen Nachbenkens zu fein, ift bie Boraussetzung, die Fulle ber Welt fei nur in einem umfaffenben abgeftuften Spftem von Gattungen, Arten und Untergrten gu begreifen, bem gewöhnlichsten Benehmen bes Menschen allenthalben 3d will nicht barauf gurudtommen, welchen Zauber eingewachsen. schon ber sprachliche name ber Dinge übt, und wie fein Musfprechen das vorber Unbefannte befannt zu machen scheint, weil man nun die Bewifibeit bat, bag es in irgend einem Allgemeinen feine Stelle bat; ich barf nur an Die Leichtigfeit erinnern. mit ber zu ihrem eignen Schaden die Bigbegierde fich oft befriebigen läft, fobald fie gelehrt wird, einen vorfommenden Fall unter feine allgemeine Urt unterzuordnen; an die unvertilgbare Sucht, felbft Ereigniffe und Buftande, beren mabre Natur in jedem Falle nur aus bem Zusammenwirfen ihrer speciellen Bedingungen begriffen werben fann, lieber aus ihrer fuftematifchen Stelle in irgend einer Claffification verstehen zu wollen; an die ganze logische Redbeit und Verzagtheit, Die zu fo verichiedenen Cophismen in ber Behandlung ber Dinge und bes Lebens führt, je nachdem sie entweder bei den geringsten Unterschieden des Gegebenen Salt macht und für verschiedene Arten ber Berbältniffe auch verschiedene Behandlungen verlangt, oder über ungablige Differengen leicht hinwegfpringt und gleichartiges Berfahren gegen Alles fordert, wofür es noch eine entfernte Möglichkeit feiner Burudführung unter einen gemeinsamen Artbegriff gibt.

Und zu diesen Erscheinungen im Gebiete des Erkennens tritt ein wichtiges Gegenbild des praktischen Verhaltens. Von allen Handlungen verlangen wir, sie sollen eine Art haben; in der Bezeichnung des Unartigen liegt die Misbilligung, die noch absgeschen von allen sittlicheren Rücksichten schon dem zu Theil wird, was sich dieser nothwendigen Vergleichbarkeit aller Dinge und Verhältnisse entzieht. Der Egoismus des Einzelnen erkennt die Bedeutsamkeit dieses Begriffes selbst durch die Widersprüche an, in die er sich verwickelt; Niemand mag gern als eine Art Mensch bezeichnet werden, seine Individualität sträubt sich lebhaft gegen

Die Feffel eines allgemeingiltigen Magftabes, Die ihm bierdurch angelegt wird; aber Jeder beruft fich gern, um feine Unsprüche zu begründen, nicht nur barauf, daß er Menfch fei, fondern ebenfo häufig barauf, einer bestimmten bevorzugten Urt ber Menschen Die roheste thrannische Willführ kommt im wortanzugehören. losen Sandeln mohl, aber bochft felten in Zumuthungen, Die fie ausipricht, fo weit, dem Undern etwas aufzulegen, mas aus volliger individueller Willführ hervorginge, und nicht durch einen fophistischen Vorwand als ableitbar aus irgend einer allgemeinen Art der Menschen, der Dinge, der Berhältniffe gedeutet werden fonnte. Die erfte Feststellung socialer Einrichtungen ift nicht unter ber herrschaft allgemeiner Sittengesetze, Die zunächst fich auf Die Sandlungen und die Befinnung bezögen, fondern unter dem Ginfluffe der Artbegriffe entstanden; sie ging zuerft bavon aus, Die besondere Natur und Stellung jedes Individuum zu bestimmen, und ihm daraus bie Summe feiner Bflichten und Rechte abzuleiten, Die ihm als dieser Art von Wesen zukomme; und wie weit ausgebreitet ift noch jett die traurige Gewohnheit, Berschieden= beiten der gesellschaftlichen Stellung, Die irgend eine Urfache ber= beigeführt bat, zu fernerbin unvertilglichen Artbegriffen erhärten zu laffen und baraus Folgen zu ziehen! Man barf ferner nur einen flüchtigen Blid auf ben großen Berlauf ber Weschichte werfen, um zu bemerfen, wie entschieden in allen Augenbliden, in benen es fich um Reugestaltung geselliger Berhältniffe handelt, neben gang thierischer Robeit überall die unverwüftliche Reigung des Menschen zu spstematischem Doctrinarismus bervortritt. hört zu ben größten Ergebniffen ber Bildung, unterscheiben zu fönnen, in welchen Fällen ein Burudgeben auf allgemeine Brincipien unerläglich und jede partielle Magregel verderblich ift, und. in welchen andern es ebenjo unabweislich geboten ift, Ungleich= artigfeiten zu ichonen, ben vorliegenden Buftand aus feinen fpeciellen Bedingungen zu begreifen, und burch beren specielle Uenberung, durch Magregeln des Angenblides, durch Ausnahmsverbattniffe zu beffern. Diese Ginsicht findet fich felten; in der

Regel je ungebildeter der Mensch und je ungewohnter ihm ein Gebiet ist, auf das er neu berusen wird, um so mehr entwicklt sich in ihm ein alles systematistrender Formalismus, eine trockene Borliebe sür shmmetrische Schemata, ein poesieloses Kleben an ärmlichen leicht übersehdaren Symbolen, eine Neigung, alles Individuelle nur als Exemplare eines kalten Artbegriffes zu numeriren. Aber in allen diesen Einseitigkeiten können wir doch nur das Bestreben sinden, jene allgemeine Ahnung der Gesetslichkeit, den wesentlichsten Zug des menschlichen Denkens, in ihrer einsachsten und rohesten Form an dem Inhalte zur Geltung zu bringen, dessen Natur zu großem Theil eine weit seinere Anwendung derselben Vorausssetzung verlangt.

Es liegt nicht in unserer Absicht, ben weiteren Umwand= lungen der Begriffsformen nachzugeben, die nicht mehr dem allgemeinen menschlichen Leben, sondern der Wiffenschaft angehören. Wir haben nur zu erinnern, daß in berfelben Beife, in welcher fo die allgemeinen Bilder oder Begriffe der Gegenstände entfteben, fich auch die ber Begebenbeiten, ber Beziehungen, ber Berbaltniffe entwideln, theilweis mit noch mehr Unflarheit und Unsicherheit, wie dies die weniger selbständige und anschauliche Ratur ibres Inhaltes erwarten läft. Aber wir können nicht zugeben, daß außer Diefen ber Erfahrung entwachsenen fich im Beifte noch andere, vor aller Erfahrung ihm eigene Begriffe vorfanden, angeborne Begriffe, burch beren ursprünglichen Befit ihm von Saus aus bas flare Bewuftfein ber Regeln für bie bentenbe Berarbeitung feiner Bahrnehmungen geschenkt mare. Wir haben früher bereits uns dafür entschieden, daß ber vielmigbrauchte Name angeborner Ideen nur Bewohnheiten des Sandelns bezeichnen könne, Die sich aus der Natur des Geistes nothwendig, aber zunächst ihres Bieles und ihrer eignen Bebeutung unbewußt, entwideln, und daß erft eine fpatere Reflexion auf fein eignes Thun bem Berftande ein Biffen von biefen Trieben verschaffe, benen er sich in ungabligen Unwendungen bereits bingegeben hatte. Man hat fo viel von reinen Berftandsbegriffen gefprochen, Die ber Menich als urfprünglichen Befit ben Ginbruden ber Wahrnehmung entgegenbringe, ohne boch angeben zu fonnen. auf welche Beife fie fo ursprünglich in ihm enthalten fein mögen. ba boch leicht nachweisbar weber bas Bewuftfein bes Kindes noch bas bes Ungebildeten fie als fertige Borftellungen einschloß. Man hat gehofft, ihre ganze Anzahl vollständig entweder in einer tabellarischen Uebersicht oder in einer gegliederten Reihe aufzeigen zu tonnen, und boch haben nie die Meinungsverschiedenheiten über bas aufgehört, mas zu Diefer Summe ber uns angebornen Dent= nothwendigfeit zu rechnen fei; ein Streit, ber nie entsteben fonnte, wenn in der That jedem Beifte Die Gefammtheit Diefer Wahrheit urfprünglich eingepflanzt, und wir nicht genöthigt waren, fie im Laufe einer Entwidsung, Die Irrthum und Ungewißbeit gulaft, erft zu finden.

Und hatten wir fie bann gefunden, fo murben wir endlich auch bemerten, daß es keine ungunftigere Form des Ausdruckes für fie geben tann, ale die bergebrachte, die von angebornen Begriffen fpricht. Goll es in uns einen Reim ber Bahrheit geben. durch beffen Anwendung wir die mannigfaltigen Bahrnehmungen zu innerem Zusammenhang bringen fonnten, jo muß biefer Reim weniastens in der Form von Urtheilen gegeben fein, die uns lehren, wie wir von einem Inhalt ber Wahrnehmung mit Recht und innerer Nothwendigkeit zu einem andern übergeben können; er murbe gang nutios fein in Geftalt einfacher Begriffe, von benen sich nicht würde fagen laffen, was mit ihnen zu beginnen Und felbst in diefer Form, recht eigentlich als Borurtheile über ben nothwendigen Ausammenhang aller Erfahrungen, Die ba tommen fonnten, finden wir die meiften diefer Gate boch nicht als bewußte und anerfannte Magftabe ber Beurtheilung in uns, fondern fie wirken ursprünglich in uns allenthalben wie verschwiegene, ihrer felbst unbewufte Boraussetzungen, unter beren Gin= fluß wir wohl im Gingelnen bie weitere Berknüpfung ber Bahr=

nehmungen vornehmen, obne boch fie jelbst und ihren eigenen wesentlichen Inhalt abgesondert für sich zu tennen. Erft wenn eine ausbrückliche Frage an uns gerichtet wird über bie Grunde. auf Die fich unfere inftinctive Beurtheilung ber Dinge, unfere Ueberzeugung von ber Gewiftheit ber eigenen und ber Falschbeit einer entgegengesetten Ansicht beruft: erst da brechen diese vorber nur blind mirtenden Borurtheile jum Bewuftfein hindurch. Und man wird bann finden, bag einige wenige von ihnen fich mit ber vollen Klarheit einer nicht anders fein fonnenden Bahrheit aufdrängen, viele bagegen in dem Berfuche fie auszusprechen bie Sicherheit und Gewifcheit verlieren, mit ber fie als unausge= fprochene Borurtheile uns leiteten, manche endlich fogleich, sobald man fie in allgemeiner Geftalt von ihren gewohnten Unwendungs= objecten zu lösen sucht, sich als Irrthümer verrathen, deren Falfch= beit nur um der besondern Eigenthumlichkeit Diefer Objecte willen unbemerft bleiben fonnte.

Ein zweiter aufmertfamer Blid wird ferner lebren, baf auch biejenigen Säte, deren Ueberredungstraft nicht fo ichnell verloren geht, doch aus fehr verschiedenen Quellen stammen. Mur fehr wenige von ihnen find bergeftalt von allem bestimmten Inhalte ber Erfahrung unabhängig, daß fie uns als nothwendige Gefete jeder Welt, fie fei welche fie wolle, mithin als unerläfliche Bebingungen ber Dentbarkeit von Allem erscheinen. Manche an= bere haben nur eine mittelbare Gewifiheit und ihre Gebote tommen uns als unabweistich vor, weil die Welt nun einmal fo ift, wie fie ift; die großen allgemeinen Formen ber Wirklichkeit haben uns hier imponirt und une baran gewöhnt, für felbstverständlich und nothwendig zu halten, mas wir thatfächlich allenthalben wieder= tehren seben. Endlich murben wir leicht bemerten tonnen, daß manche scheinbare Rothwendigkeit eines bestimmten Berhaltens ber Dinge, die wir in noch andern Gaten ausgesprochen finden, teineswegs durch die Undentbarkeit ihres Wegentheils bestätigt wird, baß fie alfo nicht etwas ausdrückt, was anders nicht fein tonn te, fontern etwas, was fo fein foll, wie wir es meinen, und abfurd

fein wurde, wenn es anders ware; afthetische und sittliche Regungen unfere Gemüthes find bier im Stillen thätig gewesen und haben uns vermocht, Berhältniffe, Die unferem 3beal einer volltommenen Belt entsprechen, für benknothwendige Gefete jeder wirklichen Welt zu halten. Das Gefet ber 3bentität und bas bes Busammenhanges von Urfache und Wirfung mogen als Beifpiele ber erften biefer Gruppen bienen; Die Borftellung von einer nothwendigen Beständigkeit ber Masse, von ber Unvergänglichkeit bes Stoffes, und gablreiche andere Boraussetzungen, Die wir uns über naturereigniffe bilben, erläutern Die zweite, Die Gebnsucht nach irgend einer bochften Ginheit der Welt, Die Berehrung Diefes Begriffes ber Ginheit überhaupt gehört tenntlich ber britten an. In allen biefen Dingen ift es fast nirgends bie reine Intelligenz, moge fie Verstand oder Vernunft genannt werben, die uns jene für unverbrüchlich gehaltenen Boraussetungen Dictirt; es ift über= all ber gange, ber zugleich bentenbe, zugleich afthetisch fühlenbe und fittlich urtheilende Beift, ber aus ber Befammtheit Diefer feiner vollen Natur heraus jene verschwiegenen Oberfate in uns bervorbringt, benen unfere Wahrnehmung ben Inbalt ber Erfahrung unterzuordnen sucht. Und anderseits ift es auch dieser gange Beift nicht als reiner, von ber Erfahrung noch unberührter, bem wir diese Boraussetzungen unserer Beurtheilung ber Dinge wie fertia une mitgegebene Wertzeuge verdanfen, ale hatte er fie ale Ergebniß einer Concordang zwischen allen ben Forderungen seiner intelligenten, afthetischen und sittlichen Ratur gestiftet; vielmehr Die wirklichen Erfahrungen felbst find es erft, Die ben Beift reigen, allmählich sein Wesen zu entfalten und im Rampf mit ben Dingen fich die Rampfweisen zu bilben, die er bedarf. Alle jene Spfteme, Die ba geglaubt haben, ben Inhalt ber benfnothwendigen Babr= beit als eine abgeschloffene vollständige Reihe gleich ursprünglicher Erfenntniffe barftellen zu tonnen, haben in ber That vielmehr Reflexionen von fehr verschiedenem Datum gesammelt, Die Der menfchliche Geift im geschichtlichen Lauf feiner Bilbung an ben Stoff ber äußern Bahrnehmung und an bie Schicffale bes Lebens zu knüpfen gelernt hat, und unter denen nur wenige Grundsüsessich sinden, die sich als ursprünglich ihm angehörige Wahrheiten bezeichnen lassen, d. h. als solche, die unabhängig von dem bestimmten Inhalte der Erfahrung sich in jedem Gemüth übereinstimmend und so frühzeitig entwickeln, daß die Gewinnung aller andern Erkenntnisse unter ihrem Einflusse und mit ihrer hilfe geschieht.

Much wenn wir nicht biefer Ansicht maren, so murbe boch unfer gegenwärtiger Zwed, ber nicht in ber Darstellung aller erreichbaren Wahrheit, sondern in der Schilderung der Art liegt, wie ein Theil berfelben in ber naturwüchsigen Entwicklung bes Menschen erreicht wird, uns zur Beschränfung auf wenige Beispiele nöthigen. Das Gesetz ber Ibentität, baf jeder gedachte einfache Inhalt fich felbst gleich fei, und das Weset ber Causa= lität, nach bem jede Beränderung ihre Urfache verlangt, geboren beibe ju ber Bahl jener lettern Gate. Obwohl fie gewiß bem Beifte nicht als bewufte Befitthumer angeboren find, fo läft boch Beber fich leicht babin bringen, fie, wie ungeschickt auch immer, auszusprechen und sich ihrer als bisber unbewuft befolgter Grund= fate feines Erfennens ju erinnern, benen er von nun an um ihrer Rothwendigfeit willen mit Bewuftsein folgen werbe. her fommt nun ber Inhalt Diefer Gate und woher bas Gefühl ihrer Nothwendigfeit? Sat uns die außere Erfahrung burch bie ruhige Unveränderlichfeit der Dinge, fo lange fie fich felbst überlaffen bleiben, und burch bie Beränderungen, Die fo häufig ibr Busammentreffen unter einander begleiten, baran gewöhnt, an Die Borftellung jedes einzelnen einfachen Inhaltes nur Die Erwartung feines Gleichbleibens mit fich felbft, an eine Begegnung mehrerer die einer Aenderung und umgefehrt an jede Bahrnehmung einer Menderung ben Gebanken eines ihr vorausgebenden Grundes zu fnüpfen? Aber die außere Erfahrung bietet umgetehrter Fälle Die Menge: icheinbar fich felbst überlaffene Dinge, Die boch fich nicht gleich bleiben, Beränderungen, beren Urfachen und Rolgen und entgeben; aus ihr fann fein benknothwendiges

Befet entspringen, welches die Berhaltungsweise, Die nur einem Theile ber Birtlichkeit erfahrungsmäßig gutommt, auf bas Bange berfelben und auf alle benkbare Zufunft ausbehnte. wir nun nicht blos zusehend, sondern experimentirend verfahren und überall, sobald wir gewiffe Umstände erzeugt baben, eine bestimmte Folge eintreten seben, finden wir dann nicht beides zugleich, sowohl ben inneren Zusammenhang ber Bedingtheit, als Die Gleichheit ber Folge, Die benfelben Bedingungen gehört? Aber auch dies murbe une nur berechtigen, Busammenhang zwischen benienigen Baaren von Ereigniffen zu behaupten, zwischen benen ihn unfer Experiment nachwies, aber nicht bazu, einen ähnlichen allgemein giltig vorauszuseten. Weben wir baber, wenn bie äufere Erscheinung bies nicht leiften fann, auf Die innere gurud. und versuchen wir, ob es uns gelinge, irgend einen einfachen beftimmten Inhalt zugleich als bas zu faffen, mas er ift, und als das. was er nicht ift, oder als fich verändernd ohne irgend einen Grund ber Beränderung. Wir werden ohne Zweifel bei jedem einzelnen Berfuche Diefer Art scheitern, gleichviel an welchem einfachen Inhalt wir ihn auftellen; aber an sich beweist boch bas Miftingen in dem einen Augenblid und an dem einen Object teineswegs, daß berfelbe Berfuch in einem andern Augenblid und an einem andern Object ebenso miglingen muffe: es sei benn, baf irgend Etwas uns berechtigte, jeden einzelnen diefer Fälle als eine Bürgichaft für alle bentbaren Falle zu betrachten.

Dieses Etwas ift nun da; es besteht in nichts Anderem, als in eben jenem Sate der Identität selbst, dessen richtig gesaßter Sinn vorher von dem Bewußtsein als eine völlig unbedingte grundlose und nothwendige Wahrheit aufgesaßt und geglaubt sein muß, ehe davon die Rede sein kann, daß irgend eine andere besondere, durch den Mechanismus unserer geistigen Natur hersbeigeführte, zuerst unbewußt vollzogene, dann mit Bewußtsein von uns wahrgenommene Berknüpfungsweise der Eindrücke uns mit dem Gefühle ihrer Allgemeingiltigkeit und Nothwendigkeit überkommen solle. Nicht daraus kann die Nothwendigkeit des Sates der Iden-

titat für une bewiesen werben, daß er zuerft in une giltig fei, und wir es bann mertten bei bem Berfuche, ihm zuwider zu handeln; vielmehr um aus ben einzelnen Fällen, in benen wir boch allein mit ihm oder mit einem andern benknothwendigen Sate Diefen Berfuch machen fonnen, auf bas nothwendige Difilingen in allen Fällen schließen zu durfen : bagu muß bie unmit= telbare Bemigbeit eben beffelben Capes ichon vorausgeben, Die Bewiftbeit, daß ein Fall fo gut ift, wie ungablige gleiche, Daß überall, wo gleiche Bedingungen wiederkehren, Die gleiche Folge mit ihnen verbunden ift, die Bewigbeit, daß es überhaupt in ber Natur unfere eignen Beiftes fo wie in ber ber Dinge, Die feine Objecte find, eine folde Treue und Beftandigfeit gibt, burch Die Alles ift was es ift, Beharrliches beharrlich, Beränderliches veränderlich. Widersprechendes widersprechend; eine Treue, Die jedem andern Zusammenhange erft erlaubt, nothwendig und allgemeingiltig, ja überhaupt möglich zu fein; benn wie könnte zwischen Zweien ein Zusammenhang irgend welcher Urt gebacht werben, wenn nicht beide badurch, baß fie find, mas fie find, ober werden mas fie werben, bem fich zwischen ihnen spannenben Berhältniffe gestatteten, sich auf sie wie feste Pfeiler zu ftüten, ober ihrer nach bestimmter Richtung gebenden Bewegung nachzufolgen? Bie tonnte irgend ein Schluft von uns ober irgend eine Folge von den Din= gen begründet werden, wenn bas Seiende ober Werbende, woraus Schluffat und Folge fliegen foll, zugleich ein Anderes mare oder murbe, ale bas, worin beide ihren Grund haben?

Es ist vergeblich zu hoffen, daß es irgend einer Psinchologie gelingen werde, unter der Boraussetzung, daß allgemeine und nothswendige Gesetze thatsächlich den mechanischen Bersauf unseres inseren Lebens lenken, aus diesem Bersauf allein die unvermeidliche Anerkennung ihrer Nothwendigkeit, die Entstehung eines bewusten Begrisses der Nothwendigkeit in uns, abzuseiten; und ebenso wenig können wir glauben, daß die thierische Seele zur Erzeugung dieses Begrisses befähigt ist. Den menschlichen Geist vielmehr zeichnet es aus, in der Restegion auf die mechanisch vollzogenen Hands

Tungen feines Wiffens fich bewuft werden zu tonnen, daß in ihnen eine Gesetlichkeit liegt, Die ins Unendliche binausreicht über Die einzelnen Fälle, in benen feine innere Erfahrung fie befolgt findet; daß es überhaupt etwas gibt, mas Wahrheit zu nennen ift, nicht in bem beschräntten Ginne einer Uebereinstimmung ber Borftellung mit ihrem vorgestellten Inhalt, sondern in ber Be-Deutung einer Folgerichtigkeit, durch Die es erst einen vorstellbaren Inhalt gibt, durch die dem bunten Fluffe der Wahrnehmungen Die verläftliche Grundlage burchgebender Wechselbedingtheit, jeder Bedingung die Gicherheit ihrer Folge, bem Bangen ber Erfchei= nung ber Aufammenbang einer Wirklichkeit im Gegenfat zur bodenlofen Willführ eines irren Traumes, ber forschenden Frage überhaupt ein unnachgiebiger Standpunft gegeben wird. Darin, daß in bem menschlichen Beifte in bem Momente ber Reflexion auf das, mas in ihm geschieht, diese zuversichtliche Gewischeit pom Dasein einer Bahrheit überhaupt rege gemacht wird, barin liegt eine ber urfprünglichsten, auf allen Mechanismus nur ant= wortenden, aber nicht burch ihn vorgesagten Meukerungen feines Wefens, des Wefens, das ihn zur Bahrbeit und zu Der Berwandlung bes Borftellungsverlaufes in Erfenntnig befähigt. Geben wir biefen einen Bug voraus, fo konnen wir begreifen, wie fernerhin ber Beift fich burch bie Unregungen ber Erfahrung zum Forschen und jum Finden der einzelnen Wahrheiten bringen läft. Indem er an jeder Erscheinung ber inneren nicht minder als ber äußeren Erfahrung Anftof nimmt, Die, fo wie fie fich barbietet, jener Beständigkeit und Trene widerspricht, in der für ibn alle Bahrheit liegt, lernt er allmählich burch Berknüpfung Des in der Wahrnehmung Berftreuten, des Gegebenen mit Richt= gegebenem, des Wegenwärtigen mit Bergangenem, die bestimmteren inhaltvollen allgemeinen Gefete auffinden, Die Diese Welt mit ben einmal bestehenden Grundzügen ihres Baues beherrichen müffen, fobald fie mit ienem bochften Magitabe ber Wahrheit gufammenftimmen foll.

Der Beg zu Diefer allmählichen Ausbildung ift lang und unvollendbar; nicht nur die gewöhnliche Bildung bes Lebens irrt oft von ihm ab, wenn fie an die jufällig uns nabe getretenen Bruchstüde ber Erfahrung ohne Ueberficht des Gangen ihre Reflexionen anknüpft und mit bald ermüdendem Intereffe ihre bie und da angeregten Bedankenreihen nur einige Schritte weit fortführt, ohne auf ihre endliche Bereinigung zu benten; auch bie Biffenschaft begeht Brrthumer genug, wenn fie in ihrer fuftematischen Beise zusammenfassen will, mas uns um jener unbedingten Wahrheit willen durch die Wirklichkeit mittelbar benknothwendig gemacht wird. Noch weniger besitzt das gemeine Leben die allgemeinen Wahrheiten fertig, am wenigsten ein vollendetes Bewußtfein derfelben. Nur die Ahnung, daß es eine Wahrheit überhaupt gibt, verfolgt ben Menschen überall und ift felbst ba, wo ihr Begriff nie abgesondert für sich gedacht murde, ale Die unbewufte Macht wirtfam, unter beren Ginfluf bas Bewuftfein ar-Belde Anwendungen bagegen von ihr in Bezug auf Die einzelnen Erscheinungen zu machen find, barüber täuschen uns bie Berwidlungen diefer allzu oft, und wenige Beispiele werden binreichen zu zeigen, wie aus Migverständnig beffen, mas wir fuchen, Die widersprechendsten Borftellungen in unserem gewöhnlichen Bemuftfein neben einander Blat nehmen.

Wenn man, um jene Berwicklungen des gegebenen Inhaltes zu vermeiden, ein völlig Einfaches ins Auge faßt, so wird Jeder in Bezug auf dasselbe den Sat der Identität richtig aussprechen, und behaupten, daß Blau stets Blau und Roth nie etwas anderes als Roth sei. Aber neben dieser Einsicht gehen ganz undekümmert Borstellungen einher von Dingen, die verändert werden und in der Beränderung bleiben, was sie sind, von Substanzen, die sich unnwandeln, ohne auszuhören, von einem Wesen, das erscheint und ebenso sehr diese Erscheinung selbst, als auch von ihr verschieden ist, von Subjecten endlich, die bald handeln bald ruhen, ohne durch diese Verschiedenheit des von ihnen Behaupteten ihre Ivenstität mit sich selbst einzubüßen. Ich meine nicht eben, daß

in diesen Borftellungsweisen ber menschliche Berftand irrt, aber er wendet offenbar, durch den unanalhsirten Gindrud ber Bahrnehmungen bewogen, jenen Grundfat ber Sichfelbstgleichheit in einer tumultuarischen und widersprechenden Beise an, ohne burch Bergliederung des Gegebenen fich über die Möglichkeit jener Ausbrude und ihre Berträglichkeit mit Diefem Grundfate zu rechtfertigen. Und wenn die beginnende Reflexion fich dieser Widerspruche bewuft wird, gerath fie nicht felten in ben entgegengesetten Febler; fie fucht in bem allgemeinen Sate Auftlarungen über Die Natur ber Dinge, die nicht in ihm liegen, sondern nur durch eine vor= fichtige und richtige Anwendung aus ihm zu gewinnen find. Dann mochte fie alle Möglichkeit bes Werbens, ber Beranderung, bes Sandelns als widersprechend leugnen; als ob der Gat ber 3bentität verbote, daß Etwas werde, oder Beränderliches da fei, da er boch nur behauptet, daß Werbendes, fo lange es werde, nur werde und nicht fei, Beränderliches aber für unveränderlich au balten nicht angebe. Wie nabe auch ber urfprünglichen Bedeutung Des Sates jene einfachften Unwendungen liegen, bennoch bedürfen fie einer besondern Rechtfertigung, Die fich bas gewöhnliche Denken meist erspart.

Gleich unausgebildet sind unsere Vorstellungen von dem ursächlichen Zusammenhange. Bald dehnen sie sich zu dem widerssinnigen Gedanken aus, daß Alles, nicht nur die Beränderung des Bestehenden, sondern auch das ursprüngliche Bestehen Ursachen bedürse und diese ins Endlose hinaus deren neue; dald läuft nebenher die Vorstellung eines Zusalles, der Einzelnem gestattet, ursachlos zu geschehen; im Ganzen ist der gewöhnliche Begriff von Ursache und Wirfung nur ein grobes Beispiel jenes nothwendigen Gesetzs, das uns Veränderungen an Bedingungen knüpsen heißt, sehr kenntlich von der Ersahrung unsers eignen Handelns und von dem Gegensag des lebendig Thuenden mit dem leblos Leidenden entlehnt. Wo wir sicher zu sein glauben, keine innere Regsamkeit voraussetzen zu dürsen, da suchen wir äußere Gründe der Beränderung; wo wir jene Regsamkeit vermuthen können, suchen

wir gar feine, fondern bann icheint bas Weichehen fich von felbit Und da une bas Innere ber Dinge binlänglich zu verstehen. unbekannt ift, fo fonnen wir und Diefer lettern Freiheit faft über-Die große Menge ber intransitiven und ber refleriven Zeitwörter ift ein fprechender Beleg für die Ausbildungshöhe unferer gewöhnlichen Caufalbegriffe; Die Bflanze mächft und Die Wolfen ziehen, es wird falt, die Luft bewegt fich und die Nebel So geht dies neutrale fich von felbst verftebende Weschehen, das Emaniren und Erscheinen sorglos fort, bis andere Erfahrungen und feine Abhängigfeit von äußern Ginwirfungen beutlich machen, und bann treten ebenso einseitig bie entgegen= gesetzten Vorstellungen von Urfachen und Kräften auf, welche Die Beränderung hervor=, oder in die Dinge hineinbringen, ohne daß auch hier eine Zergliederung Diefer allzu unmittelbar an Die Unichauung anknüpfenden Gedanten erfolgte. Gebr weit ift alfo Die gewöhnliche Meinung von dem Begriff eines caufalen Gesetzes entfernt, wie ihn die Wiffenschaft fpater brauchen fann; and die Regelinäßigkeit in ber Wiederkehr ber Raturerscheinungen führt gar nicht fo leicht zu feiner Ausbildung, fondern wird als das allzu Gewöhnliche häufiger überfeben; weit energischer führen Die Bedürfniffe Des Menschen, indem fie ihn zu technischen Experimenten nöthigen, zur Einficht in Die mabre Natur ber urfächlichen Bedingtheit, und von der Betrachtung ber roben Maschinen, Die er sich erbaut, trägt er allmählich bie Frage nach bem Grunde der Beständigkeit der Wirkungen und nach der Beränderlichkeit ihrer Größen auch auf Die Durchforschung ber lebendigen Welt und feines eignen Innern über.

Bir können ihm hier nicht in diese Bervollkommnung seiner anfänglich sehr unzuvertässigen Metaphysik solgen; die Geschichte der Bissenschaft und der Ideen bleibt einer späteren Stelle vorsbehalten, denn sie bedarf einer vorangehenden Erwähnung der historischen Bedingungen, unter denen sie sich entwidelt und sortsbewegt. Wollen wir ein Bild der durchschulttlichen Sohe suchen, welche die Feinheit der Erkenntniß im Allgemeinen in der Bildung

bes menschlichen Beiftes erlangt, wenn nichts auf ihn einwirtt, ale die gewöhnlichen Unregungen bes Lebens, fo finden mir ein foldbes in Der Organisation Der Sprache. 3ch meine nicht Damit Die Größe des Wortvorrathes und die Menge der Bezeichnungen für abstracte Gedanten, mit benen bas Rachdenfen Gingelner Die Sprache bereichert hat, und bie bem fprechenten Bolfe theils gang fremd bleiben, theils nur nach Bergröberung ibres Ginnes Rugang jum allgemeinen Gebrauch erlangen, fondern die grammatische und syntaftische Organisation ber Sprache. Geit ben älteften Beiten und bei ben verschiedenften Bolfern bietet fie ebenfo ent= schieden eine gemiffe übereinstimmende Auffaffungeweise ber Dinge bar, als anderseits mancherlei nationale Eigenthümlichkeiten, fich in Diefer Auffaffung zu bewegen. Dag es überhaupt Worte gibt. Die als Namen irgend einen Inhalt bezeichnen, ift nur unter ber Megide jenes Bewuftfeins möglich, daß jeder folche Inhalt etwas fich felbft Gleiches, Sicheres, baber Benennbares fei; gibt es überall Formen für Substantiven, Berba und Abjectiven, fo hat auch überall ber Beift bie Begriffe bes Etwas, Des Werbens ober ber Beziehung und ber Eigenschaft ausgebildet, und ift gewohnt. bas, mas er in Geftalt Diefer Begriffe gefaft hat, unter einander zu verfnüpfen; dabei zeigt ber Artifel ober jedes Bronomen, daß ber Inhalt, fei er Cache ober Ereignig ober Eigenschaft, als Ginbeit eines zusammengebörigen Gangen aufgefant ift, und weder ein Rominativ noch ein Accufativ oder irgend eine andere Form von gleichem sputaktischen Werthe wurde möglich fein, ohne daß ber Unterschied zwischen Subject und Object bes Sandelns, Die gewöhnliche Form bes gemeinen Caufalbegriffes, ihnen im Bemuntfein voranginge. Berfolgen wir weiter die Bortbedeutungen, und feben, wie Die Bezeichnungen für innere Abhängigfeit und unfinnliche Beziehungen auf Anschauungen von Bewegung gurud= laufen und von räumlich zeitlichen Berhältniffen entlehnt find, wie weit ferner fich die symbolisirende Birtuofitat der Sprache erstreckt, indem fie mit feinem Gefühl für jeden die Erfahrung überfteigenden Inhalt Gleichniffe ans bem Gebiet des Wahrnehm=

baren findet, so überzeugen wir uns, daß die in ihr niedergelegte Erkenntnifarbeit bes naturlichen Geistes, um beren willen ber Mensch fich als geborenen Philosophen ansieht, hauptsächlich in einer Burudführung ber mannigfachen Bedingungsverhältniffe auf eine geringe Angahl großer thpischer Beispiele besteht. klärung eines Beispiels burch ein anderes, ber Anschauung näber liegendes, bleibt lange die Borliebe bes ungeschulten Berftandes. Die Erklärung aller Beispiele aus ihrem allgemeinen Gefet beginnt Die Wiffenschaft. In Diefer Geftalt nun ift ber in ber Sprache vorhandene Bestand von Erkenntnif bem ungebildeten Beifte bes Einzelnen burchgängig noch überlegen; ber unbeholfene Bebrauch, ben er von den ihm freigebig angebotenen Worten macht, zeigt. daß er ihren syntaktischen und logischen Werth weit weniger scharf auffaßt, als fie felbst ihn ausprägt. Dem gebildeten Berftande wird die Sprache umgekehrt oft ein Hindernig, weil fie ihm nicht willig genug in die unanschaulichen Abstractionen folgt, die er braucht; aber auch ihm bleibt fie anderfeits überlegen burch die unendliche Fülle von Beziehungen, Die fie alle bemerkt und bezeichnet hat, und die alle nachzudenken und zu zergliedern er verzweifeln muß.

So entsteht in uns ein Ansang von Erkenntniß der Wahrsheit, theils durch den Bersuch, mit den Dingen Zwede zu erreichen, theils durch die Anregung, die uns das erziehende Wort der Sprache gibt. Dieser Ansang kann unter günstigen Bedingungen wachsen, wenn nach Stillung der drängendsten Noth des Daseins die Sehnsucht nach Verschönerung und Bereicherung des Lebens dem stilleren Trieb der Forschung Zeit gibt, sich auf den verschiedensten Wegen in den Lauf der Dinge zu vertiesen und gewahr zu werden, wie geschlossen und sicher das Netz der Beziehungen ist, in dem sie ruhen. Dann sindet unsere aufstärende Untersuchung, daß eine beweisende Gedankenreihe sich lange und weit von ihrem sinnlichen Veranlassungspunkte, einer Thatsache der Wahrnehmung, entsernen und an der Hand allgemeiner Geseich schluß, wie ein in hohem Vogen geworsenes Geschoß, genau

und sicher wieder mit einer neuen sinnlichen Thatsache zusammen= Obgleich ber Weg, ben unfer Denken nahm, ein anderer war, als ber, welchen bas Gescheben selbst ging, jo fanden sich beide zulett boch wieder, und ber Zusammenhang der Welt er= scheint uns fo bicht, daß von jedem Bunft zu jedem andern auf taufend Wegen gefommen werden fann, ohne daß irgendwo eine Kluft mare, welche die Berrichaft Diefer burchbringenden Confequeng unterbräche. Die menschliche Bildung tommt nicht überall so weit; aber auf wie niederen Stufen fie burch die Ungunft ber Umftante gurudgehalten merben mag, wenigstens in bem Begriffe einer Nemesis, eines Schidsals, ober boch in ber verzerrten Beftalt des Aberglaubens, der an Sput und Zauber hängt, tommt die ursprüngliche Ueberzeugung von dem Dasein einer Nothwendigkeit, das Erbtheil des menschlichen Beistes, irgendwo in der Reflegion jum Borfchein, wie wir fie fcon früher in bem Benehmen ber Sinnlichkeit allenthalben hervorbrechen faben. liegt benn ber Unterschied ber menschlichen Intelligenz von bem thierischen Vorstellen zwar sehr bedeutsam auch in der unermeflich größeren Beite des Gefichtsfreises, aber fonft doch nicht in befon= deren Formen, nach denen fich unfere Gedanken ausschlieflich ver-Mur bag bie Thiere in ihrem Borftellungslaufe blos Gewalt leiden von den Gesetzen, Die wir, ebenfalls von ihnen leidend, doch zugleich ale nothwendige Bahrheit anerkennen und felbfitbatig jur Erweiterung unferer Renntniffe, jur Stiftung ber Erfenntniß verwerthen. Und dies muß wohl fo fein; mit uns jum Leben in berfelben Welt bestimmt, genöthigt, fich in ihr jurecht zu finden, wie wir felbft, dem Ginfluffe berfelben außern Bedingungen hingegeben und auf sie mit nicht unähnlicher Regfamteit gurudwirfend, bedürfen es bie Thiere, daß die Berbindung ber Eindrude und Die aus ihr entspringenden Folgen in ihnen teinen andern Gefeten geborchen ale in une und ju übereinstim= menden Ergebniffen fuhren, bag alfo in ihrem Innern auf die= selbe Beise gedacht werde, wie wir benten.

20

## Fünftes Rapitel.

Das Gemiffen und bie Sittlichteit.

Die Weltansicht bes Gemüthes. — Der Inhalt bes Gewissens. — Luft und Untuft als thatsächliche Ursachen bes Hanbelns. — Die Luft und bas Gute. — Der Begriff bes Werthes und sein Jusammenhang mit bem ber Luft. — Die Luft als ethisches Princip. — Sinnliche Gefühle. — Persönliche Gefühle. — Der Egoismus und bas Augemeine. — Die Sitte und ihr Inhalt. —

Wie groß auch bie Summe ber Renntniffe anwachsen mag, welche bie menschliche Wistbegier erwirbt, wie fein fich ferner Die Einficht in ben Zusammenhang ber Erscheinungen entwickeln und unter gunftigen Umftanden bis zu wiffenschaftlichem Bewuftfein ihrer Gefete fteigern mag: fo liegt boch am Ente ber echt menfch= liche Charafter unferer Weltauffassung weit weniger in biefer Beite und Rlarbeit ihres Gefichtsfreises, als in ber Barme ber Karbung, Die ihr Die beständige Betheiligung bes Bemuthes an ihrer Ausbildung mittheilt. Beimgesucht mit Leid und Luft durch Die Eindrücke ber Außenwelt, in ihren Erwartungen und Strebungen bald getäuscht und gurudgehalten burch die Ereigniffe. bald von ihnen befriedigt und gefordert, findet die Seele für ihr Nachfinnen feinen Gegenstand von nachhaltigerem Intereffe, als Die wohl= und wehthuende Macht Diefer Welt und als Die Stelle, Die wir felbst in ihrer Mitte einnehmen. Während bas Thier nur die einzelne Tude ober Freundlichkeit ber Dinge, die unmit= telbar ihm felbst gilt, beachtet und in feiner Erinnerung aufbemahrt, führt ben menschlichen Geift die größere Beweglichkeit feiner Phantafie zu einer umfaffenberen Anschauung. Nach bem Bilbe ber thätigen Regsamkeit, Die er in sich felbst fühlt, rechnet er Die hemmung ober Forderung, Die ihm die Ereignisse bereiten, zuerft einer ähnlichen Absichtlichfeit ber Außenwelt zu und glaubt in ihr ein mannigfaltiges lebendiges Wollen zu feben, bas in allen Dingen gegeneinander wirft. Und wie uns felbst Wohl und Webe

zufallen, wenn die Wellen Diefes breiten Stromes ber Ereigniffe uns berühren, ebenfo vertheile fein Lauf Luft und Leid auch zwifden Die Dinge, alle und jedes von ihnen fühle bas eigenthumliche Glud und Unglud ber Beziehungen, Die zwifden ihm und andern ausgespannt find. Die zunehmende Erfahrung läft bie lebenbigen Farben biefes Weltbildes allmählich verbleichen, ohne uns gang ber Bedanken zu entwöhnen, aus benen es entftand. Wir lernen Die Unabsichtlichfeit ber meiften Ereigniffe einseben, Die zwischen ben Dingen vorgeben, und wir finden feinen unzweibeutigen Ausbrud eines Bewuftfeins, mit welchem fie ihre wech= felseitigen Gindrude aufnähmen. Aber ein unklares Rüblen und Gebnen, unbewußte Liebe und Abneigung möchten wir boch gern als eine überall verbreitete Regfamfeit ber Natur festhalten. Wir befcheiden uns endlich, Die Mannigfaltigfeit bes Weltlaufes wenig= ftens nur als ben buntfarbigen Ausbrud einer einzigen 3bee gu faffen; und auch an ber Einheit biefer 3bee hängen wir faum fo febr beshalb, weil fie unferer wißbegierigen Erkenntniß bie Erflärung des Bufammenbanges ber Erfcheinungen bote, ale barum, weil fie uns geftattet, alles Glud und alle Bitterfeit bes Dafeins ale eine vorbebachte Entwidlung auf fie ale ihren Grund gurud= auführen. Denn nicht eine Bugabe gur Welt fcheint es uns fein Bu fonnen, bag es neben bem gefetlich geordneten Gein und Befcheben auch einen Genuf beider gebe, Leid und Luft; aller noth= wendige Ausammenhang ber Dinge murbe uns unbegreiflich fein. burften wir ihn nicht als bie vorbereitende Grundlage ansehen, auf ber eine Welt bes Glude und Unglude fich erhebt.

Bejahend und verneinend, begeistert und verzweiselnd tritt diese Auffassungsweise in unserem Gemüth hervor, je nachdem die Ereignisse bes Lebens unsere Stimmung aushellen oder verdüstern. Der glückliche Enthusiasmus einerseits, der die Alles beseligende Harmonie des Weltlaufs offen zu schauen glaubt, die trübsinnige Resterion anderseits, welche die Betrachtung der menschlichen Dinge mit dem Seuszer schließt, so sei es nun einmal in der Welt: beide enthalten die unbefangene Boraussetzung, Wirklichkeit habe

nur Ginn ale Erzeugung von Glud, nur daß jener biefe Erwar= tung befriedigt, biefe fie widerrechtlich getäuscht glaubt. Und alle Boefie endlich, wenn fie ben roben Aufschrei des Schmerzes ober ben Jubel ber Luft in ein reiches Gebankengebilbe ausbreitet und für das eigne Erlebnif Gleichnif in ber Ferne fucht, mas thut fie anders, als bag fie bas empfundene Befchid entweder als ein echtes Blied, ober als einen Widerspruch, bem feine Lösung gewiß fei, in diesen Lauf der Welt einzufügen sucht, der, wie auch die Oberfläche seines Stromes fich zeigen mag, in seinem Grunde immer ben Bug zur Berwirklichung eines allgemeinen und organifirten Glüdes habe. Bleichviel nun, mit welcher Borftellunge= weise diese bas Berg ber Dinge prüfende Phantasie sich zulett beschwichtigen mag: in allen Fällen übt die bald elegische bald finstere, abgespannte ober begeisterte Unsicht, die wir über das Berhältnif bes Weltlaufs zu ben Bedürfniffen unferes Gemüthes faffen, einen unvergleichlich größeren Einfluß auf die eigenthum= liche Gestaltung unseres menschlichen Lebens aus, als die Ergebniffe ber Wiffenschaft, Die von wenigen gesucht und von wenigen verstanden werden.

Nicht nur der Genuß unseres Daseins, sondern auch die Art unseres Handelns, die Rüstigkeit des Unternehmens hier, die passive Unterwerfung unter das Schickal dort, steht unter demselben Einflusse. Die Meinung, welche wir von dem Werthe der Dinge und von der Tendenz des Weltlauss kassen, bestimmt unvermeidlich auch die andere von der Bedeutung und dem Werthe der individuellen Persönlichkeit, von den Ansprüchen, die wir erheben zu können glauben, von den Ziesen, die wir mit Hoffnung aus ihre Erreichung und setzen dürsen, von den Pflichten, die uns obliegen. Unterscheidet sich nun durch diese zusammensassen Ressend die menschliche Lebenskührung von dem thierischen Dasein, das unmittelbar den Einslüssen des Augenblickes folgt und kaum in seinen Zwecken, sondern nur in seinen Mitteln sich durch die

Erfahrung leiten läßt, so hat anderseits ein alter Glaube dem Menschen ein angebornes Sittengeset, das seine Gesinnungen, und eine innere religiöse Offenbarung, die seine Zwecke regele, als seste Anhaltspunkte seines hin= und herschwankenden natürlichen Stresbens zugeschrieben. Welche ursprüngliche Anlage zu beiden wir in dem menschlichen Geiste zu suchen haben, oder ob erst die Vilzbung des Lebens diese Blüthen treibe, mussen wir nun zum Schlusse dieser Betrachtungen überlegen.

Die Erfenntniß ber Belt fanden wir nicht nur im Gingel= nen der Arbeit der Erfahrung überlaffen, sondern auch die fleinere Summe ber allgemeinen und gefetgebenden Babrbeiten, Die biefe Arbeit leiten follen, war unferem Beifte nicht in ausführlicher Bollftandigfeit angeboren; nur ein einziger Reim höberer Ginficht lag in une, ben wir unter ber veranderlichen Bunft ber Umftanbe in ein mehr ober minder flares ober verworrenes Wegweig ent-Bir werben im Stillen erwarten, baf es auch mit ben Grundlagen bes fittlichen Lebens fich abnlich verhalten moge. Ift ber Mensch überhaupt bestimmt, erft burch eigene Thätigkeit zu werben, mas fein Begriff ihm zu fein befiehlt, so wird er auch Die Ideale seines Thuns nicht als ein fertiges Geschent seiner Organisation in fich finten, sonbern im Lauf feiner Entwicklung fich ihrer zu bemächtigen haben. Zwar gerade barin hat man feine sittliche Ratur por ber Anlage jur Erkenntnig bevorzugt Rur wenige unzweideutige Grundfate zur Beurtheilung ber Dinge gebe ihm die lettere an die Sand, und folde, beren Durchführung gegen ben widerftreitenden Augenschein gablreiche Brrthumer nicht vermeiden fann; dem dürftigften Menschengeiste halte bagegen fein Bemiffen, unabhängig von ber Sohe und Musbehnung ber erreichten Renntniffe, Die unverbrüchliche Richtschnur feines Sandelns und die bochften Gegenstände des Glaubens mit immer gleicher Deutlichkeit vor. Aber Die Bergleichung verschiebener Culturftufen bes menichlichen Lebens bat langft zu größerer Borficht in Diesen Meinungen ermahnt.

Bir müffen es aufgeben, ben Glauben an bas Dafein Gottes

auf die Uebereinstimmung ber Bolfer ju grunden. Stimmungen und Ahnungen, Die auf ein Unbefanntes, Unfichtbares binaus= weisen, entwideln sich freilich wohl unter bem Ginflug ber Lebens= erfahrung in jeder menschlichen Bruft; aber ohne gunftige Bedinaungen ber Ausbildung bringen fie faum mehr als jenen Buftand gegenstandloser Furcht hervor, der auch das Thier beherrschen würde, mare es nicht zu gedankenlos, um die einzelnen Schreden, Die es erfährt, zu einem bleibenden Gedankenfreise zu fammeln. untrügliche Stimme bes Bewiffens aber mag wohl ebenfalls in Reinem gang schweigen; was ift es indeffen, mas fie bejaht und befiehlt? Go wie der Mensch geht und fteht, wie alle seine Berhältniffe ihn gebildet haben, fehr Berschiedenes. Ein beschränfter und einseitiger Erfahrungsfreis pflegt uns in gewiffe Borftellungs= weisen ber Dinge einzugewöhnen, Die beshalb, weil sie innerhalb Diefes Rreifes feinen Widerfpruch finden, allmählich für uns ben volltommenften Schein unbedingter Evidenz annehmen. Man weiß, wie siegreich solche Vorurtheile auch bann ber Bahrheit wider= fteben, wenn biefe une fertig von außen bargeboten wird, und wir nicht die Mühe haben follen, fie felbst zu finden. tifden Borurtheile, in welche uns Erziehung, Rationalität, Sitte, Beruf und Zeitgeift eingewöhnen, find nicht minter lebensträftig. und man fann nicht leugnen, daß unter biesen Ginfluffen nicht nur mande gleichgiltige Sandlung, manches unbebeutende Ceremoniell, fondern felbst Bieles, mas die Bildung einer anderen Zeit und eines anderen Ortes als inhumane Barbarei verur= theilen wurde, als beilige Gemiffenspflicht empfunden, und baf Die Berletzung Diefer Bflicht mit berfelben Beunruhigung bes Bemuthes gebuft wirt, die uns mit Recht nur aus ber Uebertretung wahrhaft sittlicher Gebote bervorgeben zu dürfen scheint. Die Erfenntniß bes Menschen von dem Glauben an bas Borhandensein einer Wahrheit belebt wird, worin diese aber bestehe, ber oft irrenden Untersuchung überlaffen bleibt, so möchten wir es fast als ben anderen wesentlichen Rug ber menschlichen Natur bezeichnen, daß fie überhaupt ben Gedanken einer Bflicht und

eines Sollens mit sich führt; was aber diesen Begriffen entspreche und welche Form des Handelns sie gebieten, darauf hat sie in ihrer Entwicklung erst sich langsam zu besinnen. Ich darf nicht besonders hervorheben, daß es zweiersei ist, was wir behaupten: die entwicklude Kraft der Erfahrung einerseits, aber ebenso sehr das ursprüngliche Vorhandensein des Keimes, auf den sie wirkt. Man wird nie Ersolg haben, wenn man in eine leere Seele hinein das Bewustsein des Sollens nur vermittelst der Eindrücke der Erfahrung bringen will.

Wollen wir das schwer zu umgrenzende Gebiet beffen, mas wir thun, von dem abscheiben, was in uns ober aus uns ge= ichiebt, fo scheint ber erfte trennende Unterschied in den Gefühlen ber Luft und Unluft zu liegen, welche Die innern Ereigniffe ent= weder begleiten oder ihnen fehlen. Gine Meußerung, Die mit Rothwendigkeit aus ber Einwirfung ber Eindrücke auf uns entspränge, ohne baf ber Werth biefer Eindrude für uns burch ein Gefühl bes Wohl ober Webe gemeffen worden ware, wurden wir nicht Anlag finden, burch ben Namen einer Sandlung vor anderen Wirtungen auszuzeichnen. Gelbft bann nicht, wenn bewufte Borstellungen bie aus bem Reize entstandene Erschütterung unfers Innern begleiteten und die endliche Rückwirkung nur durch bas Mittelglied einer Gedankenreihe bervorgerufen murbe. Meuferung murbe bann gwar eine verwideltere Entftehung haben, aber fie mare im Wefentlichen boch ben Erfolgen abnlich, welche von der mechanischen Anregung jedes Werfzeugs von zusammengesetterem Bau zu erwarten find. 3m blogen Wiffen und Abbilden der Dinge kommen wir uns theilbar vor, und eine Borstellungsreibe, die sich in uns bewegt, scheint nur eine beschränkte Begend unfere Befens einzunehmen und feinen übrigen Beftand unintereffirt zu laffen; mas an fie als Meugerung fich anknüpft, betrachten wir noch nicht als eine That des Ich, sondern als ein Greigniff, bas aus ihm entspringt. Erft in ben Gefühlen ber Luft und Unfust wird das Ich fich ber Zugehörigkeit feiner ein= gelnen Buftande ju ihm felbft und feiner eignen totalen Ergriffenheit bewuft; was aus ihnen bervorgeht, erscheint uns als die gefammelte Rudwirfung unferer gangen Ratur. Gin Leiben im mabren Ginne glauben wir nicht icon ba zu feben, mo ber Beftand eines Wefens nur gestört wird, fondern erft ba, wo es biefe Störung ichmerglich empfindet; an ein Thun glauben wir ebenfo nicht beshalb ichon, weil eine Meuferung aus bem Innern bervorbricht, fondern nur bann, wenn wir Gefühle ber Luft und Unluft ale Motive ihres Bervortretens betrachten burfen. ale wenn wir nicht auch von den Rüdwirfungen, Die in der That unfer Gefühl veranlakt, manche als unwillführliche Regungen von ber gewollten Sandlung unterschieden; aber nicht durch das Borangeben eines Wollens und Strebens fonnen wir boch anderseits die Sandlungen von den Wirkungen abtrennen. Bille und Gehnsucht felbft find bas, mas fie find, nur baburch. bak fie fich auf einen gefühlten Werth ihres Bieles beziehen. Ronnte man bas Streben eines intelligenten Befens von jedem Schatten luft= oder leidvoller Theilnahme für fein Biel befreien. fo würde es fich wieder in jenen unlebendigen Wirkungsdrang verwandeln, aus dem mohl physische Ereignisse, aber feine Sandlungen entspringen.

Fragen wir daher noch nicht nach den Idealen, welche das Handeln bestimmen sollen, sondern nach den Kräften, die es allentshalben wirklich in Bewegung setzen, so können wir nicht leugnen, daß das Trachten nach Festhaltung und Wiedergewinn der Lust und nach Bermeidung des Wehe die einzigen Triedsedern aller prattischen Regsamkeit sind. Bon zwei Bedingungen wird die verschiedene Höhe der Ausbildung abhängen, zu welcher diese gemeinssame Tendenz die verschiedenen Gattungen des Lebendigen führt. Zuerst von der Mannigsaltigkeit der Hissmittel, welche die Feinsheit der leiblichen und geistigen Organisation dem lustbedürftigen Wesen zur Erreichung seiner Zwecke darbietet; anderseits aber von jener Eigenthümlichkeit seines Naturells, durch die ihm be-

stimmt wird, was ihm als Lust und Unlust gelten soll, und durch die das eine Wesen auf einen einsörmigen Kreis des Genusses beschränkt, dem andern eine reiche Auswahl erstrebbarer Güter ersössent wird, zwischen denen es beginnen kann, größere den geringeren, edlere den gemeineren, heilige den unheiligen gegenüber zu stellen. Es ist nicht unsere Absicht, die erste dieser Bedingungen und die aus ihr entspringende Größe der Klugheit und Nachhaltigkeit menschlichen Strebens hier aussührlicher zu betrachten, da die Erwägung der geschichtlichen Entwicklung uns später zu diesem Geschäft zurücksühren wird; aber die zweite schließt ofsenbar die Bunkte ein, aus denen der Unterschied menschlicher Sittlichkeit von thierischem Drange sich erklären muß; eine Frage, deren allgemeine Bedeutung hier unsere Ausmerksamkeit verlangt.

Es ift eine befannte, oft gemachte Bemerfung, daß Boblgefallen und Miffallen fich nicht an einen einfachen Eindruck, fondern nur an ein Berhältniß zwischen mehreren fnüpfen tonne. Ich bezweifle ihre Triftigkeit in Dieser Fassung. Welches auch bas Berhaltniß zweier Eindrude zu einander fein möchte: bag es nicht gleichgiltig mahrgenommen, fondern als angenehm ober un= angenehm gefühlt wird, fann nicht bavon berrühren, daß es biefes Berhältnift ift, fondern nur davon, daß es als ein fo feiendes noch einmal in Einflang ober Widerspruch mit bem Wefen ftebt, von dem es aufgefaßt wird. Richt was zwischen zwei uns fremben Gegenständen sich ereignet, sondern bas, mas zwischen jedem einzelnen von ihnen und uns vorgeht, ift das Motiv unferer Luft und Unluft, und jeder einfache Eindruck tann beide erwecken, je nachdem er die Buftande, die Thätigkeiten, Bestrebungen und Bewohnheiten des Birtens, Die er in unferm Innern antrifft, entweder ftort und aus ihrer natürlichen Richtung zu brangen fucht. oder innerhalb biefer Richtung fie unterhält, fteigert ober begunftigt. Ohne Zweifel befinden fich nun unter ben Urfachen. welche folde Beränderungen in uns veranlaffen, auch die Berbaltniffe zwischen mehreren unter einander verbundenen Einbruden, und wir mogen felbst zugesteben, daß gerade sie bie Erreger ber wichtigsten und für die menschliche Bildung am meiften darafteriftischen Gefühle fint. Aber in feinem Falle konnen wir boch den Werth auch folder Eindrücke allein von dem wechselseitigen objectiven Berhalten Des Mannigfaltigen in ihnen abbangig Denten, ohne eben dies Berhalten felbst noch einmal nach seiner Uebereinstimmung mit uns felbst, ben Auffassenden, ober mit irgend einem anderen Verhältniß zu messen, in Bezug auf welches lettere Die Frage nach feinem Werthe auf Diefelbe Beife, aber bereits früher, beantwortet worden ift. Ohne Zweifel ift ber Werth besienigen geringer, mas nur einer augenblicklichen und zufälligen Lage ober einer individuellen Eigenheit bes Gemuthes entspricht, auf welches fein Eindrud trifft; größer ber Werth beffen, was mit ben allgemeinen und normalen Zügen ber Organisation harmonirt, burch welche ber Beift zur Erfüllung feiner Beftimmung befähigt ift; bas Sochfte mag bas fein, mas ber beftanbigen Stimmung eines idealen Gemuthes wohlthun murbe, aus beffen inneren Buftanden jede Abirrung von dem Zwede feiner Entwid= lung getilgt ware. Noch höber hinaus bagegen liegt nichts; und ber Gedanke eines irgendwie unbedingt Werthvollen, bas feinen Werth nicht burch feine Fähigkeit zur Erzeugung von Luft bewiefe, überfliegt fich felbft und bas, mas er wollte.

Ohne Zweisel war es eine lobenswürdige Strenge der praktischen Philosophie, die sittlichen Gebote von dem schielenden Hinsblid auf den eigenen Bortheil des Handelnden zu befreien; aber mit Unrecht suchte dieser Rigorismus die klare und unadweisbare Berdindung zu lösen, in welcher nichts destoweniger der verachtete und in seinen meisten Anwendungen verächtliche Begriff der Lust zu dem andern Begriffe des Werthes überhaupt steht. Als Kant den Zwecken des Eigennutzes gegenüber eine allgemeine Formel des sittlichen Verhaltens gesunden zu haben glaubte, war er aufrichtig genug zu gestehen, daß er in ihr den eigentlichen Grund ihrer verpslichtenden Würde für uns nicht mit entdeckt habe. Und in der That, wie verstände es sich denn von selbst, daß unsere Maximen im Handeln sich zu einer allgemeinen Gesetzgebung

eignen mußten? Und welches find benn biejenigen, Die fich bagu nicht eignen? Offenbar bie, aus beren allgemeiner Befolgung Die Bereitelung aller Bestrebungen, allgemeine Unordnung ent= fpringen wurde. Aber biefes Intereffe für Ordnung und für die Möglichkeit eines Erfolgs unfere Bollens, was ift bies anders, als entweder ein großartiges umfaffendes Utilitätsprincip auftatt ber fleinen und einzelnen, oder bas Zugeständniß, daß andere Maximen, als jene verlangten, zu allgemeinem Uebelbefinden führen würden und beswegen zu verwerfen feien? Andere Sufteme versichern uns, indem fie gleichfalls alle Luft verabscheuen, bas fittliche Gebot fei das eine, daß das endliche Wefen fich dem Abfoluten, der peripherische Bunkt dem Centrum unterordne, der menschliche Wille parallel ber Entwicklung ber unendlichen Idee gebe und in ihrem Sinne arbeite. Wie nun aber, wenn bas Absolute gerade Diese Rachahmung nicht wollte? Burbe fich bann, wenn das Centrum lediglich Berdruß von Diefer Folgfamfeit hatte, immer noch behaupten laffen, daß trottem gerabe Diefes Berhalten als das an fich unbedingt werthvolle innezuhalten fei? würde fich bann erinnern, bag die Beiligkeit bes Gebotes auf bem Willen des höchsten Wefens, auf feiner Fähigkeit der Luft und Unlust an unserm Gehorsam oder Ungehorsam und auf unserer Stellung zu ihm beruht, Die unfere Seligkeit nur in feiner Luft finden läft. Man braucht nur aus bem Begriffe Diefes Sochsten jeben Anklang von Gemuth zu tilgen und es gang in die ftarre Naturgewalt einer gefühllosen, wenn auch immer intelligenten Macht zu verwandeln, und man empfindet sofort, daß jener Unterordnung jeder fich felbst bejahende Werth fehlt. Man wird bann im Gegentheil jedes endliche Wefen mit Theilnahme begleiten. das diefe Langweile einer ewigen monotonen Entwicklung unterbricht, indem es, befferem Rathe folgend, Die "unbedingte Freiheit und Gelbftandigfeit feines 3ch burchzuseten" fucht. Warum nun wieder biefe Autonomie einen unbedingten Werth baben folle, wird freilich feinerfeits auch unklar bleiben, doch nicht lange: man erkennt in ihr die Luft eines eblen Stolzes, fo wie man Die Luft

der sich unterordnenden Liebe als die wahre Kraft erkennt, welche oben die peripherischen Puntte sich um ihr Centrum bewegen hieß. Wird und endlich gesagt: Streit mißfalle an sich, so leugnen wir dies einsach ganz; und mißfällt der Zank und am Streite das, was zänkisch ist, das llebelwollen der Parteien. Ziehen wir dies ab, so würde jeder Streit zweier Willen an sich nur ein Naturschauspiel sein, das und unterhielte; nur sehr mittelbar würde, vom bösen Willen abgesehen, er auch dann noch und mißfallen; nicht an sich, sondern um der unvermeidlichen, obgleich unbeabsichtigten Unlust willen, die er beiden Parteien erregt, oder wegen der Berschwendung von Kräften, die sich nutzlos ausheben, während sie eine gemeinsame Lust erzeugen könnten.

Bas heift es überhaupt, raf es gemiffe Berhältniffe verichiedener Willen gebe, auf benen eine unbedingte Billigung rube? Gibt es irgendwo ein folches Berbaltnif in ber Welt? Gibt es Willen, Die abgetrennt von allem Gemuth eine Wirklichfeit hatten und zu einander in Beziehung treten fonnten? Und wenn es nun fo mare, und die Belt beftande aus lauter intelligenten und wollenden Wefen, deren feines jemale, weder die endlichen Geifter noch ihr Gott, im Stande mare, Luft und Unluft ju fublen, welchen Ginn hatten bann biefe 3beale bes Willens, Die nun nicht einmal mehr Jemand batten, von bem fie gebilligt werben fonnten? Sollte es in ber That bann noch immer eine absolute fittliche Forberung fein, baf an bie Stelle bes einen factifchen Ruftandes, ber niemand wohl und webe that, ein anderer Buftand gesetzt werde, ber gleichfalls für Niemand in ber Welt einen Ruwachs an Gut enthält? Sollen wir glauben, Die Welt gebe fo völlig in Stiquette auf, baf es in ihr nur auf Realifirung von Thatbeständen formeller Urt antame? Diefe letten Confequengen, die Verwandlung alles sittlichen Sandelns in eine bloße Berftellung von Werfen, mag Diefe allzurigoriftische Moral fich leicht verbergen, benn im Gingelnen wird freilich niemand ein fittliches Gefet aufftellen, in dem nicht bie geflobene Rudficht auf Die verschmähte Luft verborgen läge; in anderen Gebieten bes Lebens kommen die Folgen zuweilen zum Borschein. Man hat sich längst gewöhnt, den Gefühlseindruck des Schönen geringschätig anzusehen, und sucht das Wesen der Schönheit ausschließlich in mancherlei sormellen Spannungen der Ideen gegeneinander; daraus kließen Kunstwerke, deren Werth sich dialektisch vollkommen beweisen läßt, nur daß sie Niemand gefallen. Und in den Berssuchen zu geselligen Gestaltungen, wie sehr sinden wir auch hier dem Alles gethan zu sein, wenn irgend eine Form der politischen Gliederung erreicht ist, gleichviel ob aus dem künstlichen Bau ein Tropsen wirklichen reellen Lebensgenusses herniederthaut, oder ob Alle sich in ihm gelangweilt oder elend befinden.

Dem unbefangenen Gemuth find diese Irrungen eigentlich Für fich felbst zu forgen, scheint ihm natürlich, aber nicht fittliches Berdienft zu fein; Andern wohlzuthun und die Summe ber Lust zu vermehren, deren die Welt sich erfreut, ist die einzige Aufgabe, in beren Erfüllung alle feine fittlichen Bflichten gufam= menlaufen. Dies ift teine Lobpreifung eines gedankentofen Boblwollens ober jener Schmächlichkeit, Die nie verneinen fann und ben augenblidlichen Dant bes leichtfünnig Begunftigten mit fpaterem Borwurf über ihre Billfährigfeit erfauft. Go wie in ber Natur nicht jedes einzelne Geschöpf unmittelbar burch eine eigens auf seine Erzeugung gerichtete Rraft entsteht und sich entwidelt. fondern fein Wachsthum durch die allgemeinen Gefete bes Bangen jugemeffen erhalt, aus dem es feine Bedurfniffe icopft: fo wird jedes Glück, das allen Gliedern einer verbundenen Bielbeit gleich= mäßig bestimmt ift, eine Defonomie feiner Erzeugung und Bertheilung bedürfen, beren allgemeine Regeln nicht ohne die Berrüttung bes Zwedes verlett werben fonnen. Dierauf vertraut Das Gemuth; und wenn es in feinem Gewiffen fich Gefete bes Sandelne Pvorgezeichnet fieht, beren Busammenhang mit bem Riele ber höchsten Lust es nicht unmittelbar vor Augen sieht, so zweifelt es body nie baran, bag biefer Busammenhang ftattfindet und bag alle Barte ber Gefete in ber Welt nicht um ihrer felbst willen ba ift,

sondern um den sicheren Weg zu bilden, der zu. der Mildigkeit jenes Ersolges führt. Diese Gesetze gering zu achten, kann am wenigsten und beisommen, nachdem wir so oft die Unerläßlichkeit eines geordneten Mechanismus für die Berwirklichung alles Schönen und Großen auch da vertreten haben, wo gerade Anderen ein gesetzloses Wohlwollen der Ides unmittelbar zu schaffen schien. Aber jene Gesetz zu überschätzen, kann eben so wenig unser Sinn sein; so lange wir sesthalten, daß tein Mechanismus um seiner selbst willen da sei, kann alle Wirklichkeit für uns nicht sein, nur damit sie sei, und alles Handeln nicht beabzwecken, daß noch mehr sei, als vorher war. Irgendwo muß dieses Perstellen äußerlicher Thatbestände und alle Gesetzmäßigkeit seines Berlauses in ein inneres Geschehen der Lust und des endlichen Genusses einmünden.

Man murbe indeffen fehr irren, wenn man allen moralischen Gefeten nur Diefen abgeleiteten Berth zugesteben wollte, nothwen-Dige Maximen Der allgemeinen Luftofonomie zu fein; Die Dehr= gabl felbst berjenigen, welche eine nicht überall giltige, sonbern nur auf bestimmte Berhältniffe bezügliche Urt bes Sandelns vor= zeichnen, fteben zu ber Erzeugung ber Guter in einem viel unmit= telbareren Berhältniffe. Niemand wird nämlich magen, Luft in jeder Form oder Luft um jeden Preis als bas zu billigende Ziel bes Strebens aufzustellen; aber nicht nur bas sittliche Bewiffen, fondern auch die logische Ummöglichfeit Diefes Capes murbe uns an feiner Anerkennung hindern. Luft an fich ift ein unvollstän= biger Gebanke, so lange bas nicht mit erwähnt wird, was in ihr genoffen wirb. 3ch meine nicht fofort ben äußern Ginbrud, aus bem fie für und entspringt, sondern ihren eignen specifischen 3n= halt, ben fie hat, wenn fie entsprungen ift. Go wenig es möglich ift, überhaupt zu empfinden, ohne irgend etwas, oder richtiger etwie zu empfinden, roth oder fuß, hart oder warm; fo wenig es möglich ift, Diefes Empfinden nur dem Grabe nach ftarter ober schwächer zu benten: ebenso unthunlich ift es, von einer Luft gu

reben, die reiner Genug überhaupt, und nicht ber Genug etweffen ware, höchstens größer oder geringer, flüchtiger oder dauernder, aber qualitativ inhaltlos. Und eben fo wie das Roth zwar nicht Die Abbildung ber Aetherwellen ift, Die fein Gesehenwerden veranlaffen, wie aber boch biefe Empfindung eine Ueberfetung nur . Diefes bestimmten Reizes in Die Sprache ber Seele ift, und jeder andere Reiz eine andere folde Uebertragung erfahren murde: eben fo ift die eigenthümliche Luft, welche wir von irgend einem Gin= brud ober irgend einem Berhältniß mehrerer empfangen, feine Abbildung diefer Eindrücke, an die fich hinterher erft ein in allen Fällen qualitativ gleichartiges Wohlsein fnüpfte, vielmehr ift jenes specifische Gefühl unmittelbar bie untheilbare Uebertragung bes Werthes, welchen nur Diefer bestimmte Fall ber Unregung ent= halt, in diese Sprache ber Luftempfanglichkeit. Wir fprechen von Luft und Unluft im Allgemeinen gerade fo wie von Bewegungen; man fann von ber Richtung und Gefchwindigfeit ber lettern abftrabiren, aber feine von ihnen fann vorhanden fein oder geschehen. bevor fie Geschwindigfeit und Richtung hatte; auch Luft und Unluft fann nirgend in tiefer formlofen und farblofen Allgemeinheit porfommen, fondern fie hat immer ein bestimmtes Colorit, ober eigentlich fie hat es nicht, fondern fie ist es, wie denn auch die Bewegung nicht Geschwindigfeit und Richtung bat, sondern die irgendwohin gerichtete Geschwindigkeit ift. Man betrügt sich theoretisch um bas Befte ber Luft, wenn man meint, fie fonne irgend= wo barin bestehen, bag man an etwas, wie man wohl zu sagen pflegt, feine Freude ober fein Bergnugen habe. Es ift gar nicht fo, daß wir zuerst eine froftige Bortrefflichkeit irgent eines Umftandes anerfännten, und fie bann burch ein bestimmtes Quantum unserer Luft belohnten, die wir wie unsere allgemeine geistige Sausmunge überall gleichartig und nur in größeren ober geringeren Summen gegen ben Werth ber Gindrude austauschten. Bon bem eignen Werth ber Dinge werden wir vielmehr bezwungen; und wenn freilich unfere Luft von unferer eigenen Na= tur infofern abhängen muß, ale wir nur bas fühlen fonnen, mo=

zu wir fähig find, so sind doch die eigenthümlichen Unterschiede, die auf dieser Grundlage noch zwischen unsern Luftgefühlen stattsfinden, in keiner Weise auf blos quantitative Berschiedenheiten eines gleichartigen subjectiven Wohlbesindens zuruckzuführen.

Dit bem Aufgeben Diefer ungeeigneten Borftellungsart murbe manche Anklage hinwegfallen, die man gegen die Lust zu richten Sie wurde nicht mehr in dem ungunftigen Lichte eines Egoismus erscheinen, ber alle Dinge ber Welt und ihre eigen= thumlidifte Natur nur ale ein Beizungematerial zu feiner eigenen Erwarmung verbraucht; man murte finden, daß die Luft felbit vielmehr das Licht ift, in dem jede objective Vortrefflichkeit und Schönheit des Wirklichen erst mahrhaft zu leuchten beginnt. Und man murbe babei nicht mit Recht ben alten Ginwurf wiederholen, daß es dem Begriffe der Luft an einem innern Beurtheilungs= grunde fehle, der uns ihre böberen und edleren Formen von den gemeineren unterscheiden, oder irgend eine derselben als die bochste fennen lehre. Wollen wir eine unnütze miffenschaftliche Bornehm= beit abthun, fo werden wir befennen muffen, daß noch fein Dlo= ralfpstem, bas bie Reihe ber Pflichten ober ber sittlichen Beale aus einem bochften Brincip abzuleiten versuchte, etwas Anderes vermocht hat, als eine begreifliche logische Unterordnung bes Ab= geleiteten unter jenes Princip berauftellen. Aber Die Bewifibeit. daß dies Abgeleitete wirklich für uns verbindliche Borbilder ent= hielt, und daß beren eines werthvoller fei als ein anderes, folgte niemals aus bem Brincip, fonbern aus ber unmittelbaren Stimme des Bewiffens, die man bei jedem Gliede der Ableitung befonders Gründen andere Ansichten unsere sittlichen Ueberzeugun= gen auf gemiffe Berhaltniffe ber Billen, auf benen abfolute Bil= ligung ober Migbilligung rube, fo meinen auch fie nicht im ge= ringsten, aus dem Begriffe eines solchen Berhältniffes ableiten zu können, welches einzelne zu billigen, welches andere zu miß= billigen fei; fie erwarten bie Entscheidung von dem Gewiffen. 3ch weiß nicht, warum ber Begriff ber Lust mehr zu leisten verpflichtet wäre, als andere Brincipien. Bielleicht thut er es bennoch in

gewisser Beise, aber uns genügt es hier, ausdrücklich jene Berusung auf das Gewissen einzulegen, die andere Aussaliungen nur scheinbar entbehren können. Es ist so, daß die einzelnen Formen der Lust der Art nach verschieden, daß die ein der andern übersoder untergeordnet ist, daß jede, an sich positiv, doch negativ werden im Bergleich zu andern, und daß nur die Befriedigung des Gewissens selbst, die Lust also an der Uebereinstimmung jeder einzelnen Lust mit dieser Gesetzgebung über alle, diesem Schwansten ihres Werthes entzogen ist. Wie nun in der Anlage des menschlichen Gemüthes und in den ersten überall vorkommenden Schritten seiner Entwicklung diese Antriebe des Handelns entstehen und das Bewustsseni ihrer Werthe, darüber allein haben wir einige Andeutungen hinzuzussügen.

Sinnliche Luft ift nicht nur bas Zeiel, nach bem alle Regfamfeit bes Lebendigen urfprünglich fich aufmacht, fondern auch in bem ausgebildeten Leben finten wir fie als bie verftoblene Triebfeber bes mannigfachften Sandelns wieder. 3mar unabbangig von außern Unregungen fann ein Streben, Die Gumme bes Genuffes zu vergrößern, ben lebendigen Wefen nicht von Natur eigen fein; fie murben nicht wiffen, wohinaus dies größere But liegen fann. Erft bie Erfahrung zeigt ihnen Diefe Bege und erwedt theils die Cehnsucht nach bem Wiedergewinn bes einmal getofteten Gludes, theils ein Begehren, das ins Unbeftimmte hinaus auf unbefannte Guter gerichtet ift. Diefen Trieben fich bingugeben, fonnte Die Geele fein anderes Bedenfen abhalten, als Die Renntnig entweder ber Nachtheile ihrer maglofen Befriebigung, oder der größeren Guter, an beren Erwerbung Diefe bin-Der natürliche Lauf ber Dinge minbert indeffen Die Befahr biefes Uebermafies und führt von felbst gur Befanntichaft mit bem Befferen. Er bringt es wenigstens frubzeitig babin, baft an der gangen Summe unferer Bestrebungen Die feinere Luft bes inneren Ginnes einen weit beträchtlicheren Antheil erlangt, als Lope II. 2. Muft.

bas Trachten nach rein forperlichem Genug. Ginfache, burch bie Bilbung noch nicht verwidelte Buftande führen eine größere Abwechselung ber Bedürfniffe mit fich, Die durch eigne Unftrengung befriedigt werden muffen; anderseits find die Söbenpunkte bes leiblichen Genusses von furzer Dauer, und boch erlischt während ber langen Paufen amischen ihnen die regsame Empfänglichkeit bes Gemuthes nicht. Go wird bie leibenschaftliche Singabe an eine einzige Rlaffe bes Benuffes wenig begunftigt; wohl aber trifft die Geele, indem fie fich auf den Weg macht, Mittel der Befriedigung ju fuchen, eben auf diesem Wege felbst auf viele Eindrücke, von benen sie unvermerft angezogen und gefesselt wird. nicht umbin, bei ihnen zu verweilen und fich theils ihrem Reize für die Wifibegier ber Ertenntnig, theils ben Stimmungen gu überlaffen, die ihre Bedeutung und ihr Ginn erweckt. Go wird Die Saft nach bem Ziele bes Genuffes vielfach verlangfamt und in ben Zwischenzeiten zwischen ben Augenbliden finnlicher Befriebigung tehren ber Seele Diefe gewonnenen Gindrude gurud. gewöhnt sich allmählich baran, die gleichmäßigere und weniger heftige Luft zu bevorzugen, Die ihr Die stetige wohlthuende Beschäftigung bes innern Sinnes gewährt. Die Freude an zwedlofem rhuthmischem Spiel ber Eindrücke, an unterhaltender Gefelligkeit, an der Uebung eigner Kraft und Gewandtheit nimmt in bem natürlichsten Zustande ber Bölfer, fo wie in ber fortgeschrit= tenen Civilifation einen weit größeren Raum ein, als Die Begierbe nach dem unmittelbaren finnlichen Genuß. Und felbst mo bas Streben nach bem lettern uns noch auffällt, finden wir boch, daß es selten auf die rohe Lust allein gerichtet ist; das Begehrte erscheint begehrenswerth weit weniger um seiner selbst, als um einer Menge von Gedanken willen, Die fich an feine Bedeutung für ein tieferes inneres leben fnüpfen; Die Borbereitungen, Die Reben= umftande und die Rachgebanken erhöhen durch ihr eigenthumliches mannigfaltiges und feines Interesse ben an sich nur ärmlichen Werth bes ursprünglichen Rieles. Wohlthuende Formen ber Umgebung, harmonisches Zusammenwirfen ber äußern Einbriide.

ästhetischer Schmus des Lebens und eine gleichförmige freundliche Gewohnheit des Daseins sind die Bedürfnisse dieser verseinerten Sinnlichkeit, und ihre Befriedigung wird in den gebildetsten Zuständen wie in der naivsten und sormlosesten Geselligkeit durch Arten des Benehmens gesucht, von denen man zweiseln kann, ob sie nicht noch mehr die Freude an der Production des Angenehmen und Anmuthigen, als das Begehren ausdrücken, eine aus ihm entspringende Lust zu ernten.

Dbgleich julet benfelben allgemeinen Gefeten feines Berlaufes unterworfen, pulfirt boch bas leibliche wie bas feelische Leben in ben verschiedenen Ginzelnen mit verschiedener Starte und nicht ohne eigenthumliche Abweichungen feiner Reigbarkeit. Rur für die beftigften und gewaltsamften Einbrude fonnen wir barauf rechnen, daß fie in Allen gleichen Schmerz ober gleiche Unluft erzeugen; Erregungen von mittler Starte bagegen find bem Einen noch zu bedeutend, dem Andern schon abspannend gering und monoton; unberechenbare Abneigungen überdies treten hier einem Reize entgegen, ber bort mit Leibenschaft begehrt wirb. Berichiedenheiten treffen nicht allein die Objecte ber äußern Ginne. fondern auch die formellen Berhältniffe ber Eindrücke, von benen unsere ästhetischen Gefühle angeregt werden. Die Größe der Abwechselung in ben Wahrnehmungen, ber Stof ber Ueberraschung, Die ftetige Anfpannung einer confequenten Stimmung ober Iteenfolge, Dies alles ift bem Temperament bes Ginen ein Bedurfnif, bem bes Andern eine Bein; Dieselbe Form ber Bertnüpfung in ben Gindruden, Diefelbe Manier bes Gebahrens ift jenem ein behagliches Lebenselement, und wird von diesem mit specifischem Biberwillen verachtet. Sierin bulbfam ju fein, und anzuerkennen, daß feine Art und Beise eine allgemeine Geltung, und die eigne teine größere hat, als die abweichende fremde, ist entschieden ein Ergebnift ber Bilbung und nur felten Die unmittelbare Ditgabe eines gludlichen Raturells. Bon Saus aus find wir hierin tyrannifch, und wir fonnen nicht leugnen, daß wir jeden etwas gering fcbaten. Dem unfere Lieblingespeife nicht fchmedt, und daß ein Reim gelinden Saffes fich in uns gegen den regt, der bierin bebarrlich anderer Meinung ift. Biel fraftiger werden natürlich biefe Abneigungen und Neigungen, wenn fie an viele Bunfte ber Uebereinstimmung ober bes Biberfreites zugleich anknüpfen; fie werden eben dadurch bem, ber fie empfindet, unerflärlicher, benn immer weniger wird die deutliche Ueberficht dieser einzelnen Urfachen moglich, die fich zu einem ftarten inftinctiven Gefühle fummiren. Go lange alle einzelnen Benoffen einer Befellichaft burch ftart hervortretende Gleichförmigkeit ihres Stammcharafters verbunden find, treten diese Erscheinungen wenig bervor; dagegen find fie gemiß eine Grundlage bes Nationalhaffes, durch ben wir fcon fruh die einzelnen Menschenstämme ebenso geschieden feben, wie die Geschlechter der Thiere. Die höhere Entwicklung der Bilbung führt eine größere Mannigfaltigfeit individueller Charaftere berbei, und damit eine größere Berletlichfeit Des Ginen burch das Raturell des Andern, zugleich aber als entschädigendes Gegengewicht bie gleichfalls machfende Intensität der auswählen= ben Liebe und Freundschaft. Go entstehen zwischen ben Theil= nehmern einer civilifirten Befellschaft lebhafte Spannungen, Die noch unabhängig von ihren gegenseitigen Sandlungsweisen find; und wie viele und bedeutende Ereigniffe geben zulest aus Diefen verschwiegenen und nie völlig aufzuklärenten Motiven bervor! Bevor eine sittliche Ueberlegung folden Eigenfinnigkeiten Gemüthes einen nie vollständig bemmenden Bugel anlegt, führen fie zu der Sinnesweise, die offener oder verstedter bem gegenseiti= gen Benehmen der Menfchen immer zu Grunde gelegen bat und oft genug unbefangen als die fich von felbst verstebende Richt= fcnur Des Sandelns ausgesprochen worden ift: ju bem Boblwollen gegen bie Freunde, bem Saffe gegen bie Feinde. Besinnungen werben verstärft, wenn ju ber Wirfung, Die ber Andere auf uns durch bas ausübt, mas er ift, ber Gindruck feiner Sandlungen gegen uns fommt. Und wie bas Rind ben Stein folägt, an ben es fich gestofen, und bas Bett liebtoft, auf bem es rubt, fo entwideln fich Danfbarfeit und Rache ale bie natur= lichen großen Beweggründe, die von jeher die Menschen in ihrem gegenseititigen Handeln bewegt haben. Wie wenig durch dies Alles der Mensch sich über das Thier erhebt, ist klar genug; aber es nitzt nichts, sich die lebendige Wirsfamkeit beider Triebe in uns zu verhehlen. Ehe das menschliche Gemüth in sich selbst die Gegenwart anderer unverbrüchlicher Gesetze seines Thuns bemerkt hat, kann es nicht anstehen, diesen natürlichen Anregungen zu solgen, ohne die das Gute in uns wenig Wärme, die Ueberwindung des Bösen wenig Verdienst haben würde.

Durch alle biefe Strebungen vertheidigen wir im Grunde nur unfer angeborenes Naturell gegen Alles, mas ihm nicht gemäß ift, und suchen auf, mas ihm zusagt. Aber ber Mensch ift nicht nur ein besonderes Beispiel von dem allgemeinen Typus feiner Gattung, fondern bilbet fich durch Auffammlung feiner Er= lebniffe zu einer individuellen Berfonlichkeit aus, Die den antom= menben Reigen einen neuen Mafftab entgegenhält, an bem ihr Werth für uns fich meffen muß. Aus ber Erregung Diefer Seite unfere Wefens entstehen perfonliche Gefühle, Die in ihren allgemeinen Formen zwar von dem allgemeinen Charafter der Berfonlichfeit abhängen, aber bod für jeden Einzelnen fich anders geftalten; benn bie Ungabl und Lage ber verletbaren und reigbaren Bunkte richtet sich nach ber ursprünglichen ober burch ben Lebenslauf erzeugten Eigenthumlichfeit bes Wefens, bas biefe Form ber Ichheit trägt. Bevor nun eine höhere Entwidlung beffere 3Deale bes Sandelns aufgefunden hat, fann nur bas Brincip eines völlig nadten Egoismus als bie bewegende Kraft unferer Thatigfeit angesehen werden. In dem wirklichen Leben tommen indessen über= all die verschiedensten Regungen des so vielseitigen menschlichen Befens zugleich zur Gegenwirfung, und es wird beshalb nie eine Beit gegeben haben, in welcher bas rüdfichtslose blinde Durch= feten bes eignen Willens in ber Art einer physischen Raturfraft fich allein hatte fonnen gelten machen. Es ift fein handelndes Befen bentbar, bas fich feiner Empfänglichfeit entäußern tonnte. durch die es theils ten unwillführlichen Reigungen und Abneigungen, deren wir gedachten, theils der widerwilligen Anertennung des Fremden unterworfen ist. Und auch sonst liegt in dem Egoismus ein innerer Widerspruch, der als Heilmittel gegen seine eigenen Consequenzen wirkt.

Das unmittelbarfte Gelbstbewuftfein rechnet gang einfach zu der eigenen Berfönlichkeit Alles, was wir an körperlicher oder geistiger Kraft als natürliche Ausstattung empfangen haben. Noch ebe die verschiedenen Individuen mit streitenden Unsprüchen fich an bemfelben Objecte begegnen, mißt jedes fich vergleichend mit ben übrigen, und bie Bahrnehmung ber eignen Wirtungstraft und ber geringeren fremden führt mit einer Unbefangenheit, Die wir natürlich und billig finden wurden, wenn es fich um das Berhältniß zweier naturfrafte handelte, ju bem Sochmuth Des Stärkeren und zu jener Berachtung alles Schwachen und Baglichen, die wir in jedem beginnenden Gulturzustand lebhaft ausgesprochen und felbst bei bober gefteigerter Bilbung nie gang unwirksam finden. Denn jedenfalls find auch wir immer viel ge= schwinder geneigt, unsere Pflichten und Leiftungen nach bem zu bemeffen, mas wir find, und nach bem, mas ber Andere ift, als daß wir zuerft von allgemein verbindlichen Borbildern der Gefin= nung ausgingen, Die noch von feiner Berfon fprechen, und benen man erft, nachdem man fie anerfannt hat, die unterscheidenden Umstände des besonderen Falles als Gründe zu einer ungleichen Bertbeilung ber verfönlichen Rechte und Bflichten unterordnen Aber ich weiß nicht, ob nicht boch schon in diesem Soch= muth felbst ein unaustilgbarer Reim befferer menschlicher Entwick= lung liegt. Wir vergleichen uns nie mit bem, mas nicht unserer Gattung ift, oder mas nicht wenigstens leicht mit berfelben unter einem höheren Allgemeinbegriff als mit uns verwandt zu vereinigen ift. Wir verlangen nicht härter als ber Felsen ober mächtiger als eine Naturfraft zu fein; erheben wir uns über unfere Gleichen, fo ift bie Luft Diefes Stolzes nicht von dem Nebengefühl abtrennbar, daß wir eine uns Allen gemeinsame Aufgabe mit größerer individueller Befähigung lofen, bag wir

alfo auf einer wohlbegrundeten Bafis natürlicher Bergleichbarteit gemeffen beffer find als Andere und dadurch das Recht ienes höhern Gelbstgefühls erwerben. Der Stolz auf forperliche Bolltommenheit ift in Diefer Binficht eben fo berechtigt und natur= wüchsig, als der llebermuth geistigen llebergewichtes; civilisirte Bölter und die wilben Stämme mogen auf einander mit gegenfeitiger Geringschätzung berabseben; fie vollziehen badurch in ber That nur zwei einseitig richtige Urtheile. Auch mit den Thieren mögen wir eine folde Bergleichung noch burchführen; fie find unter Die gemeinsame Anschauung lebendiger, burch innere Regsamteit bewegter Geschöpfe nicht nur um ber Aehnlichkeit ihrer Organisation und Thätigfeit willen begreifbar, fondern hauptfächlich beswegen, weil ihr Leben taufend Berührungen des Rampfes und gegen= feitiger Dienstleistung mit bem unferen bat. Es ift eine begreif= liche Freute bes Selbstgefühls, an Lift und Rraft biefe Geschöpfe ju übertreffen, welche Die Ratur bestimmt zu haben scheint, mit uns um ben Genuf und die Frucht des Lebens zu wetteifern. Diefe ftille Berufung auf Grunde, Die feine Ueberhebung recht= fertigen, fann der Hochmuth nicht los werden, und in dem Augenblide eben, in welchem er die berechtigende Macht eines Allgemeinen anerfennt, bat er ben erften Schritt zu feiner Selbstüberwindung gethan.

Man fann hinzustügen, daß es sogar noch weiter ein versstohlenes Bedürfniß des Egoismus ist, selbst den Vorzug, den er sich auf der Grundlage eines allgemeinen Begriffes zuschreibt, wieder durch einen allgemeinen auch sonst giltigen Begriff zu bezeichnen, und also sich nicht schlechthin als vorgezogen darzustellen, sondern Theil zu haben an einem Borzuge, der für sich verständelich ist und Wenigen zwar, aber doch Mehreren zusommt. Der Einzige seines Standes in einem Volke zu sein, den das Schicksal übrig gelassen hat, könnte ein großer Stolz sein; die Erinnerung an die Vergangenheit machte dann den Werth der Stellung deutlich, deren Shre und Vertretung jest diesem Einen zusiele. Aber der Einzige seiner Art zu sein, den es je gegeben hat, ist tein wirklich begreissiches Ziel der Wünsche; jeder große Ehrgeiz

fucht neben ber Macht allemal auch ben Ramen ber Macht, und gang ungewöhnliche Titel üben nicht, wie man vermuthen fonnte, die größere, sondern eine geringere Anziehungstraft auf die Gemuther. Jeder völlig fingulare Borgug ift, wie groß er auch fein möchte, ein unverständlicher; immer fucht fich daber das Gelbst= gefühl naturgemäß an einen Stand anzulebnen, an bem Biele Theil haben, und als Sochftes gilt überall, mas unter Bergleich= barem querft fommt. Diefelbe Gebundenheit bes Gelbftgefühls an bas Allgemeine zeigt fich auch in ber geiftigen Entwicklung, Bir find ftolg barauf, verwidelten Erscheinungen ihre Bahrbeit durch unsere individuelle Schlaubeit abgewonnen zu haben, und wir betrachten fie eifersüchtig als unsere That, unsere Errungen= Aber wir find gang unglüdlich, wenn Andere ihr nicht austimmen; benn fo lange bleibt fie wirklich nur unfere Ansicht, und bas wollen wir und wollen es auch nicht. Damit das, mas wir errungen haben, auch nur für uns felbft Berth habe, muß es nothwendig als ablösbar von unserer Individualität, als die Natur Der Sache felbft, als allgemeine Bahrheit anerkannt mer-Darin liegt ber eine, ehrbare Grund bes Fanatismus, mit bem jede individuell entstandene Anschauung sich um so beftiger gelten zu machen sucht, je weniger sie ein oberflächlich vorliegen= bes Gemeingut ift, und je tiefer ihr Inhalt alle Seiten bes menschlichen Besens intereffirt. Wie unangenehm baber immer zelotischer Gifer auf jedem Gebiet ift, man muß boch zugeben, bak er nicht auf reinem Durchsetzenwollen bes subjectiven Meinens beruht, fondern daß Jeder bier für die Chre des Allgemeingiltigen ftreitet, das er in sich entdedt zu haben glaubt, und das ibn ängstigt, so lange es nicht anerkannt ift. Go ift Fanatismus eine äußerst naturwüchsige Regung des Gemüthes und bis in die fittlich ausgebildetften Rreife feben wir Die Barte feines Gifers Dem wie allgemein ift boch ber Aberglaube, als fei es Bflicht, nicht nur feiner Ueberzeugung nicht zuwiderzuhandeln. sondern fie auch da um jeden Breis durchzuseten, wo man gar feine Bflicht jum Sandeln überhaupt hat! Dann entsteht, indem

diesem Misverständniß eine ebenso misverstehende Bewunderung entgegenkommt, der Cultus jener großen Männer, die im Grunde die Narren ihres Naturells sind, und die in demselben Augensblicke, in welchem sie nur dem Allgemeinen und der Idee zu dienen glauben, der Welt die zufällige Form ihrer Einfälle zu geben suchen. Sie sind zu entschuldigen, denn wir irren alle auf diese Weise.

Die innere Feffel, die der Egoismus in feiner unvermeid= lichen Berufung auf ein rechtfertigendes Allgemeine in sich trägt, wird febr bald zu einer äußern; der Uebermuth bedarf zu feinem eignen Genuß bas Mitwiffen und die Anerkennung Underer. Selbst die robeste Form der Berrschsucht tann sich nicht mit blos factischer Unterwerfung ober mit der Bernichtung des fremden Billens begnügen; fie muß ihn erhalten und felbst fo weit frei erhalten. baf fie von ihm wenigstens anerfannt werben fann. Der Taumel ber Macht ift unmöglich in völliger Einsamkeit, und felbst für ben wüftesten Regerfürsten ware es nicht ausreichend, ben Ropf Des Miftliebigen auf einen Wint fallen zu laffen, wenn nicht wenigstens ber noch ba ware, ber ihn fällt und burch folden Behorfam gegen jenen Wint Diefe That Der Macht anerkennt. Und wenn Alle fich völlig ftumm unterwürfen, fo mußte ber Bebieter boch, daß fie babei einander mechfelmeis beobachten; es mare feine Freude bei Dieser Macht, wenn nicht der thatsächliche Ge= horfam bes einen dem anderen gezeigt werden fonnte. Dies tiefe Bedürfniß bes Egoismus, fich burch bie Anerfennung ber Andern zu rechtfertigen, erflärt die ungemeine beschränfende Gewalt, die überall bas Urtheil ber öffentlichen Meinung auf unfere Strebungen ausübt. Die beständige Rudficht auf das, mas Andere, für uns bie Bertreter bes Allgemeinen gegenüber unserer Indivibuglität, von uns benfen würden, vertritt sowohl in ben erften biftorischen Zeiten ber Menschheit, als in ben Anfängen jeder perfonlichen Entwidlung, endlich auf jenen niedrigeren Bildungs= ftufen, auf benen ein Theil unferes Geschlechtes beständig verharrt, mit mehr ober weniger Glud und Bollftandigfeit bas eigene moralische Gewissen. Diese Abhängigkeit von fremder Meinung wächst und veredelt sich zugleich, wo die natürlichen Beziehungen dem einen Theil eine unmittelbare Autorität gewähren, die durch unzählige Bande gespendeter Wohlthaten und dankbarer Erinnerungen gekräftigt wird. Nie hat daher auch das roheste Bolk einen egoistischen Krieg Aller gegen Alle aufgeführt, sondern Freunde und Stammgenossen von Feinden und Fremden unterschieden; am meisten natürlich ist die Scheu vor dem Erzieher, der Gehorsam gegen die schützende Kraft und Einsicht aller weiteren Tugenden Ansang.

Und man muß babei nicht vergessen, daß in der menschlichen Natur nicht von Saus aus nur ber rebellische Sochmuth liegt, der nichts Fremdes anerkennen möchte; vielmehr schon der unüber= windliche Nachahmungstrieb zeigt, daß wir in dem Augenblick, da wir dem Undern nicht nachstehen mögen, toch eben seinen that= fächlichen Borzug zugestehen. In ber That ift ber ungebildete Menfc, je weniger weit geftedt und vielseitig die Ziele feines eignen Strebens fint, um fo mehr zur Bewunderung frember Rraft und Größe und zur Unterordnung ber feinigen geneigt, ein Bug, ohne beffen gludliches Borhandensein bie Möglichkeit eines gefelligen Bufammenlebens fdwer bentbar ware. Diefe Fügfam= feit bildet fich zu einer Treue und hingebung an die Führer und Leiter aus, in der ohne 3meifel ein Reim echt fittlicher Entwick-Aber Diese Sittlichkeit ift nicht burch allge= lung enthalten ift. meine Gefete ber Gefinnung geregelt, fondern fie haftet an ber perfönlichen Geltung beffen, gegen ben die Sandlungen gerichtet find. Das Bofe ift hier die Berletzung bes Gemuthes, das wir lieben, und mahrend gegen biefes fich alle Tugenden des Bohl= wollens, mit großer Zartheit fogar, entwideln, tann ungeftört ber Sak und die Rache gegen alles Keindliche fraftig fortbauern. Es gibt auch für das Kind einen Zeitpunft, bis zu welchem es nur Die zurnende Strafe versteht, in welcher ihm ber Schmerz ber Eltern flar wird; Die falte Beftrafung erscheint ihm als grund= 108 erbitternde Webethat. Erft fpater lernt es erfennen, daß es für seine Handlungen allgemeine Gesetze gibt, die auch dann verbindlich sind, wenn ihre Uebertretung mit feiner bemerkbaren Störung in dem Wohlbefinden bes Andern verbunden ift.

Die Borfchriften, welche Die Antorität ber Erzieher bem Menichen am Anfange ber Bildung geben konnte, enthielten biefe Belebrung nicht in der Weise, in welcher wir gewöhnt find, fie unter dem Einfluffe bes driftlichen Lebens fogleich zu erhalten. Gie maren junachft Beftimmungen, welche auf Die Berhaltniffe bes Bertehrs und auf Die gegenseitige Stellung ber Berfonen gu einander mehr Bezug hatten, als auf die inneren Gigenschaften bes Bemüthes. Ceremonien ber Sitte, verlangten fie gegen jedes Object eine besondere Gefinnung, in jedem Berhältnif ein besonderes Berhalten, ohne allgemeine Grundfäte anzugeben, nach denen ber Wille in ber Mannigfaltigfeit möglicher Fälle fich zu richten War boch ber Inhalt Diefer Tradition felbst nicht aus allgemeinen Gaten erwachsen, sondern ein Product der Erfahrung. Die gelehrt hatte, daß unter folden Lebensumständen, bei foldem Temperament ber Gefellichaft, bei folden burch bie Lage nothwenbig gemachten nächsten 3meden und Beschäftigungen gerade Dieje Art Des gegenseitigen Berhaltens, Diefe Summe von Rechten und Bflichten jedes Einzelnen Die allgemeinste Befriedigung der Unfprüche Aller enthält. Je mehr ein foldes Gange ber Sitte nicht willführlich, wie die Statuten einer fich ploplich bilbenden Gefellschaft, gemacht worden ift, sondern sich allmählich entwidelt bat, indem jeder Einzelne aus der Lage, in der er fich gedrückt fühlte, in eine vortheilhaftere sich zu verrücken suchte, um fo fester wird ber Bau biefer traditionellen Sitte fein; fie wird unbestritten dauern, fo lange die Umftande, das Temperament und der geistige Gesichtstreis Dieselben bleiben. Was Jeder bereits geltend por= findet, von Andern befolgt fieht, und felbft zu befolgen burch taufend theils ausdrückliche, theils ftillschweigend in den Berhalt= niffen liegende Mahnungen aufgefordert wird, das gestaltet fich für ihn ebenso zur selbstwerständlichen Nothwendigkeit, wie die Berstandesvorurtheile, unter denen er aufgewachsen ist. Jede Bersletzung dieser Uebersieserung, sei dieselbe nun wie sie sei, wird wie jedes Bernachlässigen einer alten Gewohnheit mit Beunruhisgung des Gemüthes und Reue gestraft.

Man wird zugestehen, daß in folden Formen bes Lebens ein fehr fraftiges Bewuftfein bes Gollens und fittlicher Berpflichtung liegen tann; aber ber fittliche Werth folder Sitte tann doch unermefilich verschieden sein. Bon dem geistigen und phyfifchen Raturell ber Gesellschaft und von ber Bunft ber Umftante hängt es ab, welcher vernünftige ober verkehrte Inhalt an biefe Stelle des durchaus verbindenden Bflichtgebotes treten foll. bem Begriffe, ben wir von bem Ginne unfere Daseins, von ber Burbe, Die ber Menich vertreten, von ben Bielen faffen, Die er erreichen foll, schwantt in unferer Beurtheilung Alles. Wenn der Indianer den gefangenen Feind martert, fo beweift das nicht, daß er von feiner 3dee des Rechtes überhaupt geleitet würde; er gibt nur bem Uebermundenen Belegenheit, durch jenes fcmeigende Dulben und die Berachtung bes Schmerzes, die ihm als 3beal mannlicher Bolltommenheit erscheint, feine Ehre gu vertreten, und er unterwirft fich mit gleicher Ergebung, wenn ihn bas ungünftige Schickfal trifft, berfelben Bein. Indem er fo mit gleichem Dage fich felbft meffen läßt, mit bem er bem Undern mißt, wird er ohne Zweifel von einem barbarischen Gefühle der Gerechtigfeit geleitet, bas fein mahres Biel verfehlt. Wenn ein einformiges, an höherer Reflexion armes Dasein und physische Noth die Burbe ber menichlichen Beftrebungen herabbrückt und Beber in bem Andern nur ein finnlich geniegendes naturgeschöpf feben tann, nicht ein vernünftiges Wefen, beffen jeder Augenblid ber Berwirklichung einer beiligen Aufgabe gewidmet fein follte, fo ift es nicht wunderbar, daß der Werth des menschlichen Lebens im Breise fintt, und unbedenklich wird ber Gine ben Unbern feinen Zweden und Ginfällen opfern, ohne zu verlangen, baf ein Dritter mit ihm felbst anders verfahre. Wenn man vor der abscheulichen Grausamkeit schaubert, mit welcher manche wilde Boltsftämme gegen ihr eigenes Blut wüthen, so mag man zugleich an den
Stumpffinn der Ergebung benken, mit welchem dies Alles ertragen
wird. Beides beweift nicht die völlige Abwesenheit jedes Rechtsgefühls, sondern nur den Mangel an Verständniß für den Werth
des Daseins. Und nicht blos die Versunkenheit der Südseevölker,
sondern auch die hohe Bildung des klassischen Alterthums hat
manche sittliche Härten entwickelt, die dieser mangelhaften Einsicht in die Bedeutung des menschlichen Lebens entspringen.

Theils die Conflicte nun, in die boch immer ein individuelles Gemuth feine Bestrebungen mit ber berrichenben Sitte gerathen fieht, theils die Beranderung ter Lage, auf welche biefe fich be-30g, theils endlich die Raftlofigfeit der einmal geweckten Reflexion, Die auch ohne diefes perfonliche Interesse sich nicht abhalten läßt, alle Gegenstände bes menschlichen Lebens und fo auch die Berbindlichkeit ber Gitte felbft ju überlegen und zu untersuchen, Dies alles führt allmählich über ben inftinctiven Behorfam gur Bervorbebung bewufter Grundfate tes Sandelns binaus. Es ift mertwürdig, daß von ben zwei Richtungen, welche Diefe Reflexion nehmen fann, Die eine junächst nur wie verstohlen eingeschlagen Denn die Gedanken geben zuerft gewöhnlich nicht barauf aus, die allgemeinen Gefinnungen zu bestimmen, die in jedem zu erwartenben Falle einer Aufforderung unfer Sandeln leiten follen. und doch enthält die Sprache frühzeitig Ramen der Tugenden und Lafter, Die uns zeigen, bag ber Werth und Unwerth folder allgemeinen Formen bes Dichtens und Trachtens weber unbemerft, noch unbeurtheilt geblieben ift. Dagegen fnüpft bie Reflexion in ber Regel querft an ben Begriff bes handelnden Gubjects an und fucht aus ber Natur bes menschlichen Wefens Grunde für die Arten bes Sandelns, bie biefer Natur angemeffen find. Go wird entweder ben natürlichen Begierben, ben gröberen und feineren Bedürfniffen, den naturwüchsigen Bestrebungen des Menschen nachgespürt und bas Leben so zu gestalten gesucht, bag es ihnen allen Gelegenheit zu gleichmäßiger Entfaltung und Befriedigung gebe; oder es ist vorzugsweis die Wirde des Menschen, der zu entsprechen eine verseinerte Restexion den Gesinnungen und Handlungen gebietet, und nach den verschiedenen Ausbildungsgraden unserer Gedanken über diesen Werth der menschlichen Persönlickeit sehen wir z. B. die Borstellungen über die Ehre historisch und national schwanken. Sobald daher eine Gesellschaft sich einer unanzemessen gewordenen Tradition der Sitte und des Lebens zu entziehen sucht, kommt sie gewöhnlich darauf, zuerst wieder die allgemeinen Menschenrechte sestzusetzt; unpraktisch in hohem Grade, da nichts weniger leicht zu sormuliren ist, als diese Rechte, se bald irgend eine nutzbare Rücksicht auf einen vorhandenen Zustand zugleich nothwendig ist, aber ein Zeugniß dasür, daß die oberste Regel aller Einrichtungen des Lebens vorzüglich gern in der Ratur des Handelnden und nicht sogleich in dem eignen Werthe der Handlungen selbst gesucht wird.

Aber mas ber Menfch fei, glaubt am Ende feine Reflerion blos aus ber Betrachtung feiner thatfachlichen Natur zu finden, ober eben biefe Betrachtung macht uns aufmertfam auf eine Menge von Beftrebungen, Die in feiner Natur liegen, beren Ginn aber nicht einfach auf Gelbsterhaltung, fondern auf Erreichung einer vorschwebenden Bestimmung gerichtet ift. Es wird bem Gemüth unmöglich, wenn es einmal zum Nachbenken erwedt ift, Dies Dafein zu überlegen, ohne nach feinen Gründen, nach feiner Bebeutung in ber übrigen Welt, nach seinem Ende ober seiner Fortsetzung zu fragen, und immer hat es nur Philosophenschulen, aber nicht Nationen gegeben, Die ohne Anknüpfung bes mensch= lichen Lebens an religiöfe Unichauungen über ben großen Rufammenhang der Welt jene vollständige Ginficht in Die Natur Des Menfchen zu befiten geglaubt batten, aus ber fich bie Gumme seiner sittlichen Berpflichtungen ableiten ließe. Wir glauben uns zur Mitarbeit an bem Aufbau einer überfinnlichen Beltordnung berufen, und wie unklar uns auch ber Plan ber lettern und ber Sinn unfere eignen Beitrage ju ihr bleiben mag, fo fühlen wir boch, daß Alles, mas uns als Pflicht erscheint, ben letten Grund

seiner Berbindlichteit darin hat, daß es nicht nur dem Begriff unserer thatsächlich vorhandenen Natur, sondern ihrer Bestimmung entspricht. Und diese Bestimmung liegt nicht mehr blos in einer Selbstentsaltung, die von rückwärts durch den Keim getrieben wird, sondern in der Bewegung nach einem Ziese zu, das uns vorwärts geset ist.

Die Irrthumer ber religiöfen Unschauung tonnen indeffen ebenfo groß fein, ale bie jeder andern menfchlichen Erfenntnift. und obwohl es ein großes formelles Brincip ift, das Berhalten bes Menichen nach bem Willen Gottes zu bestimmen, fo fchütt und boch nichts vor ber Migbeutung Diefes Willens. wir bod, um ihn auszulegen, tein anderes Mittel, ale bie Berbindung unferer theoretischen Beltbetrachtung mit unfern sittlichen Gefühlen felbft, und es ift ein Blud, aber feine Nothwendigfeit. wenn die Einseitigkeiten, die beiben anhängen, einander theilweis ausgleichen, anstatt fich zu fummiren. In ber That haben Die beidnischen Religionen taum etwas Underes geleiftet, als daß fie inhaltvolle Institute des geselligen Lebens, deren unverbriichlicher Werth nicht in jedem Augenblide bem natürlichen Gefühle gleich überzeugend beutlich ift, burch Anknüpfung an göttliche Stiftung beiligten, und daß fie bem Gangen bes Lebens bies burchbringenbe Befühl einer Abhängigfeit von einer höberen Welt einflöften. Die Gefinnungen bagegen zu bestimmen, Die ben Berth ber Berfönlichteit bedingen, überließen fie nicht gang, aber boch zum größten Theil ber Rritit bes lebenbigen Gefühls, beffen Reflexion gu ber Billigung ber einen, jur Migbilligung ber andern Sandlungsweise hauptfächlich burch die Borftellung ber Luft und Unsuft gebracht wird, die uns dies Sandeln, auf uns felbst gerichtet, verurfachen wurde. Und hierin eben hat die verdienstlofe Bute und Die schuldlose Robeit bes angebornen nationalen Raturells ben größten Spielraum, um balb burch feinsinnige Empfänglichfeit für eble Gefühle, bald burch mufte hinneigung zu wildem und graufamem Bebahren fehr verschiedene Sitten zu erzeugen, alle von gemiffen Borftellungen bes Rechtes und ber Bflicht burchangen.

nur von solchen, die ohne Consequenz bald auf die rechte, bald auf die versehrteste Beise mit den einzelnen Handlungen des Lebens in Berbindung gesetzt sind.

Der flüchtige Ueberblick über Die Geschichte ber Cultur, ju bem diese Bemerkungen aufforderten, und über die Berschiedenheit sittlicher Ausbildung, Die wir noch jett bei den verschiedenen Stämmen bes menfchlichen Gefchlechtes fortbauern feben, wird bie Boraussetzung bestätigt haben, die wir über die Begründung bes ethischen Lebens in unserer geistigen Natur äußerten. fenntnift, wie fie unter ben Antrieben ber Erfahrung unvermerkt entsteht, entwidelt eine Menge theils wahrer, theils irriger Bor= urtheile; befinnt fie fich auf fich felbft, fo findet fie ale bas Gin= gige, mas ihr unmittelbar gewiß ift, ben Glauben an bas Borhandensein einer Bahrheit überhaupt; worin diese aber bestehe. und wie viel wir von ihr entbeden fonnen, hangt theils von bem Inhalte ber Erfahrung, theils von bem Grabe ber Scharfe und Aufmertsamfeit ab, mit welchem wir die inneren Borgange in uns felbst zu beobachten angeregt fint. In gang abnlicher Beife entwideln fich aus bem gegebenen Naturell bes Gemuthes und ben stillwirfenden Ginbruden ber Umftande mancherlei mahre und irrige Borurtheile über bas, mas wir follen; befinnen wir uns auf uns felbft, fo tritt junachft nur ber Glaube an ein Gollen überhaupt, an eine verbindliche Gesetzgebung unfere Sandelns als ein hellleuchtender, seiner felbst gewisser Buntt bervor; aber welches biefe Gefete find, und wie rein wir sie aufzufaffen vermögen, bas hängt theils von bem Einflug ber außern Lebensumstände, die unsere blinden Triebe fanftigen oder aufregen, theils von der Genauigkeit der Ueberlegung ab, mit welcher wir Die allgemeinen Gebote unfers Bewissens von ben einzelnen For= men abtrennen, in benen fie auf die befondern Berhaltniffe unfere Lebensfreifes angewandt fich uns junachft aufbrangen. Go lange das menschliche Geschlecht lebt, bat es die äußere Natur beobachtet, ihre Stoffe und Kräfte benutt, über ihr Wirken nachgebacht; viele Einzelheiten hat es früh durchschaut, manche Verzwendung der Naturerzeugnisse, selbst manche Voraussicht des Künftigen ist ihm frühe schon geglückt. Aber das Alles war doch ein Raubbau voll Unsicherheit, in der Erkenntniß wie in den Anwendungen von der Ungenauigkeit halbwahrer Analogien allenthalben gehindert; zu einer Beherrschung der Natur durch dem Gedanken und zu ihrer Zähmung durch eine verlässliche Technik war der Weg erst gedahnt, als es einem glücklich begabten Volk gelungen war, die Mathematik zu erfinden, d. h. einzelne Wahrsheiten, die instinctiv Biele schon gesaßt und gewußt hatten, zu dem Ganzen einer Wissenschaft zu verbinden.

Es ift etwas Aehnliches in ber sittlichen Belt. Gute und boje Regungen hat es immer in ben menschlichen Bergen gegeben, und immer auch eine folche Kritit bes Gewiffens, burch bie im Gangen und Großen doch wenigstens die vollendet blinde Unvernunft thierifches Begehrens von bem menschlichen Leben abgehalten und burch bie finnliche Leibenschaft minbestens einige feste Linien anerkannter Bflichten und Rechte gezogen murben; manche Gegend des sittlichen Lebens bat fich früh aufgeklart und der Werth mander guten Gefinnung, mandes ethischen Instituts ift zeitig den Gemüthern der Menschen flar geworden; viele Büge fittlicher Bartheit können wir zu allen Beiten antreffen. Das alles blieb boch eine Sitte, ebenfo fcmankend wie jene Ratur= erkenntniff; von ben ftarkeren ober fcmacheren Rerven, ber finn= lichen Glut oder Apathie des Naturells bing es ab, wie man ben Sat anwandte, bem Andern fo ju thun, wie man fich felbft gethan municht. In Blut und Greuel und Graufamteit läft fich in gewiffer Beife Treu und Glauben und Gerechtigfeit eben fo gut formell üben, wie in aller Beichlichkeit friedlichen Benuffes, in Schmutz und Wolluft. Der eine Theil unfere Bemif= fens, ber nur von unfern wechselseitigen Bflichten fpricht, ift bald befriedigt, und um fo leichter, je geringer bie Unfpruche find, bie alle Betheiligten zusammengenommen an bas Leben und feinen Benuf machen. Aber ber andere Theil, ber uns eben befiehlt, an Dies Dafein fehr hobe Unfpriiche ju machen, tann feine Stimme nur in dem Dage erheben, ale Die Ginficht in Die Bestimmung ber Menschheit und in ihre Stellung zu bem Bangen ber Ratur Diese eblere Sittlichkeit wird nie ohne die lebhafteste Theilnahme ber Intelligenz, nie felbst ganz ohne die Theilnahme ber eigentlich wiffenschaftlichen Reflexion, aber freilich auch nie burch fie allein, fondern burch bas Leben felbst gewonnen, bas in ber machsenden Bielfältigfeit seiner ethischen Beziehungen immer mehr neue Buntte zum Bewuftfein bringt, Die früher einem blöberen Sinne gleichgiltig bunften, nun aber bem machsenden fitt= lichen Bartgefühl ebenfalls als folche erscheinen, über welche fich Die Confequeng ber humanität organisirend ausbehnen muß. Dag alfo, und ohne Zweifel werben wir bei biefem Glauben fteben bleiben, ein unaustilgbarer Reim bes Guten in bem Gemiffen bem menschlichen Beifte angeboren sein, mag ferner schon Die Büte bes menichlichen Naturells bafür forgen, bag nicht überall und schlechthin dies allgemeine formelle Rechtsgefühl Berhältniffe sanctionire, die der mahren Aufgabe der humanität widersprechen, so werden wir boch eben so fehr bei der Ueberzeugung beharren muffen, daß das naturwüchfige Gemuth des Menschen teineswegs Die flare Einficht in alle sittlichen Gebote erzeugt, Die uns fo natürlich scheint, weil ber Quell ber driftlichen Erziehung fie uns mübelos barbietet.

Werfen wir einen zusammensassenden Blid auf die Ueberslegungen, die wir hier gepflogen haben, so werden wir zu den Fragen zurückgeführt, die wir an ihrem Ansang stellten. Jedes Thier durchlebt im Zustande der Freiheit, wenn nicht die Ereignisse des Naturlauses es früher hinwegraffen, vollständig die Entwicklung, die seiner Gattung möglich ist; und selbst wo die Zähmung durch die Hand des Menschen ihm einzelne Fähigkeiten bedeutender ausbildet, als seine natürliche Umgebung gethan hätte,

tritt es boch nie bemerkbar aus bem Zwed- und Gebankenkreise feiner Art beraus. Das menschliche Geschlecht erzeugt in seinem geistigen Leben Unterschiede von fo großer Beite, bag man baran zweifeln tonnte, ob ein gemeinsames Dag Diefer Mannigfaltigfeit überhaupt zu Grunde liege. Dennoch glaubten wir, daß einzelne bestimmte Büge, charafteristische Gewohnheiten bes Wirkens sich würden angeben laffen, Die, in allen Menschenfeelen wiederfehrend, fie zu einem zusammengehörigen Geschlecht verbinden, in ben ein= zelnen aber in unendlich verschiedenen Graden vorhanden die Bielheit der individuellen Geftaltungen bedingen. Wir haben versucht. in der Idee einer an sich giltigen und verbindlichen Wahrheit, in der Ahnung eines allgemeinen Mages und Rechtes, nach dem alle Birklichkeit zu meffen ift, Diesen gemeinsamen und unvertilg= baren Bug bes menschlichen Beiftes nachzuweisen, und bie gröffere ober geringere Bobe ber Ausbildung, Die biefer Reim im Laufe des Lebens zu erfahren vermag. Schon in dem Benehmen der Sinnlichkeit meinten wir die Reigung mahrzunehmen, jedem Inhalt ber Empfindung feine gefetmäßige Stellung zwischen anderen zu bestimmen, in jeder empfangenen Luft Die eigne Trefflichkeit Des Genoffenen zu fithlen und nach allen Richtungen thätig bin= auszugreifen, nicht ausschlieflich, um bem eignen Ich ben Bortheil annehmlicher Förderung juguwenden, sondern unabtrennbar bavon, um zugleich in bem eignen Geniegen bem Werthe ber Dinge und Greigniffe felbft eine Statte bes Dafeins zu bereiten. Trieb fehrte wieder in der Sprache, Die, wie arm fie auch fein mochte, nirgends boch eine Sammlung von Ausrufen mar, in benen sich nur bie Erregung bes Gemüthes Luft gemacht hatte; fie war überall bas Abbild einer gesetlichen und allgemeingiltigen Ordnung, nach ber die Begiehungen ber Dinge in einander greifen. So arbeitete fie ber Erkenutnig vor, ober mar ber frühefte und natürlichste Ausbrud berfelben; benn auch bas Wiffen bes menichsichen Beiftes fanden wir durch bas beutliche Bewuftfein von bem Borhandensein einer allgemeinen und nothwendigen Wahrheit über ben Borftellungsverlauf ber thierifden Seele erhoben. Luft und

Unluft endlich theilten wir mit allen lebendigen Geschöpfen und theilten mit ihnen auch die natürliche Regfamkeit, die eine gu fuchen, die andere zu fliehen. Aber die unvertilgbare Idee eines verbindlichen Sollens, die unfere Thätigkeit und unfere Gefühle begleitet, die Selbstbeurtheilung des Gewissens unterschied auch bier bas menschliche Wesen, als Glied eines Beisterreichs, von ber leibenschaftlichen Naturlebendigfeit ber Thierwelt. Bollen wir unter bem Namen bes Unendlichen bas zusammenfassen, mas als beherrschendes Gesetz oder als forderndes Ideal den einzelnen end= lichen Geftaltungen gegenüberfteht, fo mogen wir fagen, bag bie Fähigkeit, bes Unendlichen inne zu werden, die auszeichnende Gabe bes menschlichen Geiftes ift, und wir glauben zugleich als ein Ergebnik unserer Betrachtungen aussprechen zu tonnen, bag nicht bie Erfahrung und ihr noch fo mannigfaltiger Inhalt durch seine Einwirtung uns biefe Fähigteit anergogen bat, fondern daß fie, unmittelbar in ber Natur unsers Wesens begründet, nur zu ihrer Entfaltung die begünstigenden Bedingungen ber Erfahrung bedurfte. Sech ftes Buch.

Der Belt Lauf.

## Erftes Rapitel.

Einfluffe ber aufern Ratur.

Der Belt Lauf und die Geschichte. — Rosmische und tellurische Einwirkungen auf die menschliche Seele, — Parallelismus zwischen dem Matrolosmus und dem Mitrolossmus. — Landschaft und Naturell der Bewohner. — Das Leben mit der Natur. —

Bergangene Zeiten, in welche die elgene Erinnerung nicht mehr zurudreicht, erscheinen ber Ginbilbungefraft merkwürdig rathfelhaft. Die Fulle ber ernften Lebensintereffen, bes Tanbes und der Thorheit, von der wir uns felbst bewegt fühlen, ift so eng an bas bestimmt gezeichnete anschausiche Bild unserer Umgebungen gefnüpft, daß wir irre werben, wenn wir diefelbe Mannigfaltigfeit bes Dafeins uns in Zeitraumen vorftellen follen, zwischen benen und ber Begenwart eine unübersebbare Reibe von Beränderungen Coftume und Sintergrund verwandelt hat. Faft glauben wir, Die Sonne habe mit anderem Glang, alle Stimmen ber Natur mit andern Tonen die Borzeit umgeben, die graue im Gegensat zu bem bellen Tage bes jetigen Lebens. Auf Diesem buntlen Untergrunde zeichnet uns die Geschichte wohl große Thaten und gewaltige Ereigniffe vor, aber fie verschweigt am bäufigsten bie fleinen Mittel, burch beren Berknüpfung fie entstanden; wie die Selben gewohnt, fich gefleidet und gesprochen, womit fie die öben Zwischenzeiten ihrer Großthaten ausgefüllt haben, das überläft fie meiftens unferer irrenden Phantafie.

Nur wenige Berioden des menschlichen Geschlechts haben uns in ihren Runstwerfen rebenbe Dentmäler hinterlaffen, Die uns aufer dem Glanze der Thaten auch einen Theil der inneren Gemuthsbewegungen, ber Beltanficht, bes Lebensgenuffes und ber Beftrebungen feben laffen, aus benen jene großen Ergebniffe entfprangen. Aber wie getreu und plastisch auch immer die Boesie zahlreiche Buge bes täglichen Treibens uns überliefern mag: fie laft natür= lich ber Lüden viele, und am wenigsten können wir uns bagu überwinden, ben Bedanten Diefer fernen Beftalten in ber Behand= lung alltäglicher Dinge die bequeme und gelentige Leichtigkeit zugutrauen, auf deren Art und Größe hauptfächlich unfer eignes Lebensgefühl beruht. Jede Schilderung, Die wir von langvergangenen Zeiten versuchen, scheint uns um so mabrer, je mehr fie nur fprungweis und edig einzelne Sauptpuntte bervorbebt; nicht allein, weil wir aus hiftorischer Untenntniß zu Diesem Stelet die weichen und vermittelnden Uebergange nicht hinzugufügen miffen, fondern mirtlich auch, weil wir uns äußerft schwer von ber Borftellung losmaden, bamale habe Alles in einem Lapidar= ftul gesprochen und gehandelt, ber den regungslosen Gestalten fteinerner Monumente entspricht. Wenn wir in ben Schriften bes Alterthums einem hübschen fleinen graziofen Buge bes vollen Lebens, einer unbefangenen Rederei, einer läffig bingeworfenen anschaulichen Bezeichnung ber Scenerie begegnen: wie groß ift doch auch heute noch der Ausammenlauf der Interpreten, Die uns ftaunend Diefe claffifche Offenbarung echter Menschlichfeit zu bewundern befehlen! Als ware es anders zu erwarten gewesen: ale hatte man nicht vermuthen durfen, baf ein gebildetes Bolt ber Borgeit auch feine Empfänglichkeit für Die taufend reigenden Rleinigkeiten bes Daseins gehabt und ihr Diefelben Musbrude gegeben haben werbe, die fast jedem armfeligen Gefellen ber Gegenwart geläufig find! Dhne Zweifel hat ber Lauf ber Beschichte burch bie fortschreitende Befanntschaft mit bem irbischen Schauplat, burch bie gegenseitigen Berührungen ber Bölfer, burch Die allmählich machsende Erfenntnift ber 3beenwelt nach und nach

ber Phantafie ber Menschen verschiedenartige Farbungen und fehr verschiedene Ausdehnungen ihres Borizonts gegeben; aber nicht das gange leben wird von diefer vorwärtsgebenden Bewegung ergriffen; es bleibt eine Breite menschlicher Lebensart, Die burch alle Zeiten fich mit gleichförmigen Zielen, Motiven und Bewohn= beiten unverändert wiederholt. Alle Die dahingegangenen Geschlechter haben geträumt und beobachtet, geliebt und gehaft, gehofft und verzweifelt, gearbeitet und gespielt, wie wir, und die nach uns fommenden werden uns barin gleichen. Leidenschaften, die uns bewegen, Diefelben intriguirenden Berechnungen des Ehrgeiges und ber Sabfucht, Diefelben verstedten Beweggründe oder diefelbe offenbergige Singebung ber Liebe, die wir in une tabeln ober preisen, bas Alles bat von früh an bas menschliche Geschlecht innerlich erregt; und wenn gleich ber äußere Erfolg nach ber Sobe und Art ber jedesmaligen Bildung verschiedene Dimensionen und Kormen annahm, so irren wir doch ohne Zweifel, wenn wir, einer thörichten Analogie vertrauend, in ben Unfangszeiten ber Menschheit nur findliche Leere und Unbefonnenheit ber Gemüther zu finden glauben.

Dies ist der Welt Lauf, der immer gleiche grüne Trieb, aus dem die buntgefärbten geschichtlichen Blüthen sprossen, der ewige Kreislauf, in welchem die menschlichen Geschie sich bewegen. Gewiß mögen sie nicht durchaus einen Kreislauf bilden, sondern die scheindare Rückehr einen stillen Fortschritt einschließen. Aber selbst wir, die wir in Zeiten leben, in denen wenigstens alle äußerliche Herrlichkeit des Fortschrittes lebendiger als je sich vor unsern Augen entfaltet, selbst wir können uns sagen, daß unser inneres Leben durch das alles nur langsam, vielleicht kaum an wahren Gütern zunimmt. Es gehen keine neue Quellen des Genusses auf, die früher nicht geslossen wären, oder wenn neue Quellen, so ist doch das, was sie spenden, immer nur die alte Lust, zu der unsere Natur bestimmt ist; unser Wissen sast immer wieder zu längstgedachten Gedanken zurück, und die Borzeit wuste

aus andern, vielleicht ärmlicheren Beranlassungen dieselben Güter erhebender oder beseligender Stimmungen zu gewinnen, die wir mit größerem Auswand wissenschaftlicher und technischer Kraft neu zu entdecken meinen. Was wir erarbeiten, das ist allerdings nicht ganz, wie wir gern zugestehen, aber zu größerem Theile als wir gewöhnlich meinen, nur eine weitläusigere Zurüstung zum Leben, nicht ein intensiveres Leben selbst, und die steigende Cultur ist einem majestätischen Wassersalle nicht unähnlich, der in der Ferne Ungeheures zu leisten verspricht, und von dem doch, nahe gesehen, nicht viel mehr erfrischende Tropsen wirklich fruchtbringend bis auf den Grund des Lebens sallen, als auch aus dem bescheideneren Bache einer weniger glänzenden Bildung ausstiegen, um das minder geräussevolle Dasein der Borzeit zu erquicken und zu sättigen.

Wir können die hoffnung nicht entbehren, daß in diesem Sin= und Berwogen ber menschlichen Entwidlung eine Richtung nach einem endlichen Ziele zu finden fei; aber ebe wir verfuchen, bem Blane eines geschichtlichen Fortganges und einer Erziehung bes Menschengeschlechtes nachzugeben, wollen wir eine Zeit lang bei bem Bilbe ber Stetigkeit verweilen, bas uns bie Bestrebungen beffelben und feine Schickfale junachft barbieten. Dan tann mit verschiedenen Gefühlen Diefem Schauspiel zuseben. Nicht ohne melancholische Regung wird man biefelben Uebel, Diefelben Leidenschaften, Diefelben Reime alles Bofen durch alle Zeiten wieder= febren feben; anderfeits wird es ein troftlicher Gedanke fein, ju wiffen, daß zu Allem, mas endlich und mahrhaft das Berg begludt, boch jede Reit ihren Zugang hatte und jede in ihrer Weise und mit ihrer Beife begnügt, an ber höhern Belt Theil nahm, Die und jest wohl flarer geworden ift, aber beswegen nicht fraftiger von unferem Gemuthe festgehalten wird. Unfere Absicht geht babin, in ber natur bes menschlichen Beiftes und in allen ben ewig wiederkehrenden Bedingungen seines Lebens Die bereit= liegenden Mittel aufzusuchen, mit benen die Borfehung in ber Geschichte wirft, ben natürlichen Lauf ber Welt, von bem eine

spätere Betrachtung fragen mag, nach welchem Ziele bin ber bochste Wille seinen immergleichen Fortgang umbeugt.

Unter jenen Bedingungen nun ziehen zuerft die äußern Umstände, mit benen die Natur uns umgibt, und die gabireichen Ginfluffe, die fie beutlicher ober unbemerkter auf uns ausübt, unfere Aufmerksamkeit auf sich. Go weit sie unser körperliches Leben burch ihre Ereigniffe ftort ober uns Mittel ber Befriedi= gung unferer Bedürfniffe gewährt, ift ihre Ginwirkung im Allgemeinen flar, und nur im Besondern wurde eine eingehendere Betrachtung, als sie uns bier gestattet ift, ben verhältnigmäßigen Werth jedes einzelnen von diefen Ginfluffen für die menschliche Bildung festzustellen suchen muffen. Aber es ift ein febr gewöhn= licher Sang ber Reflerion, für biefe Wechselbeziehungen zwischen ber Natur und bem Menschen einen weniger auf ber Oberfläche gelegenen Besichtspunkt ber Betrachtung einnehmen zu wollen, und anstatt ben Ruten ober Schaben zu ermeffen, ben die Ratur= ereignisse uns bringen, oder die Richtung zu berechnen, die sie unferem Sandeln geben, zieht man es vor, von einer unmittel= baren und geheimnisvolleren Sympathie zu reden, durch welche ber Menfch an die Natur, und zunächst an die Erbe, feinen Bohnplat, gefeffelt fei. Dber vielmehr eben nicht feinen Bohnplats allein; wie bas Rind mit ber Mutter, ber Barafit mit bem Organismus, auf dem er lebt, burch eine tiefere Begiehung gufammenhänge, fo der Menfch mit der Erde; Die Rrafte und Bildungstendenzen, die in ihrem Rörper einheimisch find, wiederhole in ausbrudsvolleren Formen ber feinige; jede innere Schwanfung ihres Lebens klinge in Beranderungen der menschlichen Organifation wieder, und mas die Natur ber Erde felbst auszudrücken erfolgloß ringe, das trete vergeistigt in dem Naturell der bewußten Wefen hervor.

Wie sehr in der That die Eigenthümlichkeit des Planeten durch die Stoffe, aus denen er besteht, und durch die Beding-

ungen, Die er ihrer Beweglichkeit und Berbindbarkeit barbietet. den Thous der organischen Wesen bestimmt, die auf seiner Oberfläche leben follen, haben wir früher ausführlich bemerkt. jedoch diefer Zusammenhang noch ein anderer sei, daß die Erbe nicht nur durch das, mas fie bietet, bas Leben zu bestimmten Berfahrungsweisen in Erreichung feiner Zwede nöthige, baf fie nicht nur durch die Einfluffe, die sie noch fortbauernd ausübt, neue Anregungen guführe, Die ber Organismus auf feine Beife ju verwerthen und zu verarbeiten habe, fondern daß bies gange Leben nur eine myftische Wiederbringung bes Wesens ber Erbe und ihrer innern Ergitterungen fei: Diese Meinung scheint ihre Ueberredungstraft nur bem feltfamen Buge zu verdanten, mit bem wir so oft das Unverständliche und Unbeweisbare, besonders wo fich ihm ein unerflärbares Grauen bes Gemuthes anschließen läft, als das vorzugsweis Tiefe und Wahre betrachten. Reine einzige der wirklichen Thatsachen braucht geleugnet zu werden. welche in Bezug auf Diefe Wechselverhältniffe zusammengestellt gu werden pflegen; aber man fann fid, überzeugen, daß nur eine eigenfinnige Borliebe für das Unflare gerade Diefen Standpunft ju ihrer Beurtheilung vorzuziehen befiehlt.

Wie oft beginnt man diese Betrachtungen mit der Abwecksselung von Schlaf und Wachen, in welcher der Organismus den Tag und die Nacht der Welt mitlebe, und mit dem Bangen der Furcht, dem sich mit hereinbrechender Finsterniß kein Gemüth durchauß soll entziehen können! Bas ist nun Tag und Nacht sir die Erde? Ist es mehr als ein willkührliches Spiel des Witzes, die Erde schlafend zu nennen, weil das Geräusch wegfällt, das ja eben wir und die Thiere am Tage zu machen pslegen? oder weil die Lichtoscillationen ruhen, die am Tage in unserm Auge Helligkeit, in der Erde selbst nur eine Erhöhung der Temperatur bewirken, die kaum einige Zoll durch ihre Obersläche in die Tiefe dringt? Welche anderen Thätigkeiten ruhen sonst in der Nactur selbst vorhanden, das wir nur mitseben? In uns eben ist

Licht ober Finfternig, in und ift bie Beiterkeit ober bie Furcht; beide nicht, weil wir einen allgemeinen Zustand ber Erbe mit erlitten, sondern weil die an sich gleichgiltigen Abwechselungen der äußern Umftande ben Bedürfniffen unferer Thatigfeit bald gunftig bald ungunftig find; auf unfer fühlendes Bemuth treffend, bas nicht nur die Größe seiner Forberung ober Sinderung, sondern auch die eigenthümliche Art berfelben empfinden und fie in Busammenhang mit mancherlei Gebankenreiben feten tann, auf ein foldes treffend erwecken jene Ereigniffe Stimmungen, Die unfer Eigenthum find und nicht Theilnehmungen an einem allgemeinen Leben, bas fo ju führen bie Ratur gar nicht im Stande ift. Wie oft ift ferner bavon bie Rebe, baf in bem Wechsel ber Jahreszeiten Rörper und Beift bes Einzelnen, ja baf felbft im Berlaufe ber Erdgeschichte bas Naturell ber Bolfer an ber Jugend und dem Altern der allgemeinen irdischen Natur sich mit freue und mit leide; dan allen Revolutionen der menschlichen Geschichte auch Ummälzungen in dem Leben ber Erbe parallel laufen; daß in dem Temperament und der nationalen Phantasie der Bewohner jedes Landes die Gestaltung bes Bodens, ben fie bewohnen, und bas Colorit bes Simmels über ihnen fich unmittelbar abbrude! Man wird nicht leugnen wollen, daß biefen Behauptungen gewisse Thatsachen zu Grunde liegen; aber es ware beffer, in jedem einzelnen Falle Die Bermittelungen aufzusuchen, durch welche es irgend einem Zustande ber Natur gelingt, fich in bem geistigen ober bem organischen leben Diefen Widerschein ober Diefe Rachwirfung zu verschaffen; man gewinnt wenig mehr, als ben Reig, ben jede Gespenstergeschichte ausübt, wenn man mit Andacht bas Incommensurable und Irrationale Diefer Creigniffe bewundernd übertreibt, anstatt es burch Untersuchung aufzuheben.

Man kann nicht ohne ernstes Bedauern bieser verkehrten Richtung ber Betrachtung gedenken, welche die Erbschaft der alten Uftrologie angetreten hat. Sie hat den Beginn genauerer Unterssuchungen nicht blos verzögert, sondern überhaupt an eine Weise bes Phantastrens über die Erscheinungen gewöhnt, die man mit

nicht großem Recht ein tieferes Berftandnig nennt. Go murbe es ohne Zweifel ein anziehender Gegenstand ber Forfchung fein. Die historischen Schwantungen bes förperlichen und geistigen Gemeingefühls ber Menschheit in ihren Beziehungen zu ben phyfifchen Beränderungen ber Erdoberfläche zu verfolgen. schichte ber Krankheiten bezeugt uns, daß nicht jede Wiederkehr berfelben Geuche Diefelbe Empfänglichfeit und Diefelben Gewohn= heiten ber Rudwirkung in den lebendigen Körpern antrifft, und es laffen fich größere Zeiträume unterscheiben, in benen bie menfch= liche Organisation zu Erfrantungen nach einer bestimmten Rich= tung geneigter ift als nach jeder andern. Es ift mabricheinlich. daß diefelbe Summe äußerer und innerer Bedingungen, welche Diese einseitig bervortretende Berleplichkeit begründet, auch schon bem gefunden Buftande eine eigenthumliche Farbung bes Gemeingefühls und ber Stimmung mittheilt. Die geiftigen Intereffen ber Menfch= heit würden fo in verfchiedenen Zeiten auf abweichende Berfaffun= gen bes Gemuthes, bald auf Apathie und Abspannung, bald auf größere und angitliche Erregtheit treffen, und es mare möglich, daß in der Färbung seiner Boesie, in der Art seines bevorzugten Aberglaubens, in ber hauptrichtung, Die es überhaupt feinen geistigen Rräften gibt, jedes Jahrhundert einen Nachhall eigenthümlichen Einfluffe bewahrte, welche in ihm die außere Natur auf die Menschen ausübte. Aber die nothwendigste Regel folder Untersuchungen murbe bie fein, nicht burchaus seben zu wollen, mas gar nicht ba ift, und nicht biefe Ginfluffe ber Ratur, weil fie dunkler find, ju überschätzen im Bergleich mit ben weit flareren, welche in ber unabgebrochenen Ueberlieferung ber Be-Dürfniffe, Aufgaben, Intereffen und Leiben durch bie Erziehung und Die Abfolge bes gefelligen Lebens liegen. Die Behauptungen über ben Parallelismus natürlicher und geistiger Revolutionen halten biesen vorsichtigen Bang wenig inne. Wie auf gerabem Bege unmittelbar urfächlichen Ginfluffes eine große gefellige Er= schütterung mit allen aus ihr folgenden ungewöhnlichen Unfpan= nungen forperlidjer und geiftiger Rrafte, Berfagungen und fummer=

lichen Ersetzungen ber natürlichen Genugmittel, allgemeine ver= beerende Krankheiten entwidelt, ift eben fo begreiflich, als umgefehrt ber Ursprung socialer Bewegungen aus ter physischen Roth. Die große Naturereigniffe, Erdbeben, Neberfcwemmung, Seuchen. über die Menschen gebracht haben. Mit trauriger Uebereinstimmung lehren uns bie Schilberungen ber Besten aus ben verschiebenften Jahrhunderten, wie ichnell unter bem Gindrucke bes Schredens alle fittlichen Banbe ber Ordnung. ber Bflicht und Runeigung fich löfen, wie ber aufgeregten Angft ber Ginbilbungs= fraft ieder Dagftab der Wahrscheinlichfeit abhanden fommt, und ber ausschweifenbste Aberglaube abwechselnd mit völligem Stumpf= finn aufwuchert. Dennoch gibt es taum eine große geschichtliche Umwälzung, Die aus Diefer Quelle allein entstanden mare; Die Bogen ber Aufregung legen sich mit bem Erlöschen ber Roth. Einen geheimnisvolleren Bufammenhang bes tosmifden und bes menschlichen Lebens bierin suchen zu wollen, ift fein sicheres Unternehmen. Es ift leicht, anzuführen, bag ber Untergang ber griechischen Bilbungsblüthe im peloponnesischen Rriege, Die letten Rrämpfe bes römischen Reiches, ber Aufgang bes Islam, Die Preuzuge, Die Entdedung von Amerika und Die Reformation von verheerenden Epidemien begleitet waren; aber man vergift babei. daß in vielen anderen Zeiten, Die ber Wefchichte weniger Stoff jur Erinnerung geben, und in Ländern, Die abseits von aller hiftorifchen Entwidlung liegen, Diefelben Seuchen theils unter ähnlichen Bedingungen zuerft entstanden find, um fich burch Bermittelung bes gewöhnlichen Berfehres auf Gegenden zu verbreiten. mit beren gefelligen Ruftanben fie urfprünglich nichts zu ichaffen hatten. Beft und gelbes Fieber haben in ihrer Beimat ihre Ber= heerungen bis auf die neueste Zeit fortgefett, ohne sich an große politische Conjuncturen ju binben, und faum glaublich ift es, daß Die Cholera in Indien entstehen mußte, um den revolutionären Bewegungen an ber Seine zu entsprechen.

Dieselbe Unsicherheit drückt unsere Ansichten über ben Einfluß bes Klima auf das Naturell ber Bewohner. Man fann das

Burudbleiben ber schwarzen Race in aller menschlichen Bilbung boch nicht im Ernft fo turg von der glubenden Sonne über bem Scheitel ableiten, Die jeden Aufblid nach oben unmöglich mache und eine wilde Leidenschaftlichkeit, bis in das Blut binein tochend, Steht boch die Sonne auch am Aequator nicht Tag und Nacht hindurch im Zenith, und wenn wir an die erschlaffende und zugleich aufregende Wirfung unferer höchsten Sitzegrade benten, fo vergeffen wir, daß eben diese Wirfung für den Neger durch die lange Gingewöhnung feiner Constitution bis zu ber Unnehmlichkeit eines natürlichen Lebensreizes gemindert fein tann, welche ber weiteren Entwidlung feine felbftverftanbliche Schrante entgegen-Man hat die Monotonie des tropischen Naturlebens im Gegenfat zu unferem Bechfel ber Jahreszeiten als ein anderes Sindernift höberer Ausbildung angeführt. Die unleugbar vorhandenen, und von une auch wirklich empfundenen Schwankungen bes Lebensgefühles, welche ber Uebergang ber Jahreszeiten burch Die Beränderungen hervorbringt, Die er ber Dekonomie Des Rorvers zumutbet, find uns wenig im Einzelnen bekannt; Die geistige Wirksamkeit Diefer Naturereignisse liegt jedoch wohl in ben Beobachtungen, Die fie une Darbieten, mehr ale in ben Eindrücken, die wir unmittelbar sinnlich von ihnen leiden. Die Lieder ber Dichter lehren uns hinlänglich, welche Bedeutung für unfer Bemuthbleben biefe großen periodischen Wechsel zwischen Sinfterben und Wiederaufleben nebst ben Hoffnungen und Erinnerungen befitzen, Die sich an ihre einzelnen Abschnitte knüpfen. Richt nur bas eigene Schicffal tritt uns bier in taufend finnigen Gestalten symbolisirt entgegen, sondern allerdings mag sich an diese anschauliche Zeiteintheilung auch eine tiefere Empfindung für die allmäblich abrollenden Abschnitte bes menschlichen Lebens und ihren Bewinn anschließen. Diefe Untaffe zu finniger fich felbst prüfender Reflexion treten ohne Zweifel weniger wirksam hervor, wo ohne Unterlag Blüthen und Früchte zugleich mit den neuen Trieben machsen, gebeihen und reifen; wird doch für uns felbst ber Einbrud ber menschlichen Bergänglichkeit gemilbert, indem unbemertt für die Lüden, die der Tod reißt, in jedem Augenblide der ausfüllende Ersatz geboren wird. Wie anders würde es sein, wenn auch das menschliche Geschlecht zusammen alternd und sich verjüngend, in großen Perioden ganz abstürbe und durch jungen Nachwuchs ersetz würde! Aber wer möchte dennoch von dem Mangel der Jahreszeiten den Mangel geschichtlicher Erinnerung und geschichtlichen Fortschrittes bei den schwarzen Bölsern ableiten?

Die continentale Natur Afritas, feine buchtlofe Abgefchlof= fenheit und Unzugänglichkeit bat Bielen fich in bem Charafter bes Regers wieder zu fpiegeln geschienen. Man wird ben Ginfluft Diefer Bobenform nicht in Abrede stellen mögen, ohne ihn doch in diefer unbegreiflichen Spiegelung zu finden. Er wird in den großen Schwierigkeiten liegen, welche eine große Ausbehnung bes Festlandes ohne eine entsprechende Menge fchiffbarer Strome bem Bertehr ber Bölfer, und ohne große Einbuchtungen ober gabl= reiche und wohlvertheilte Bergerhebungen felbft ber flaren Anfcauung ihrer Lage und ihres Nebeneinanderwohnens entgegen-Bei ber Bergleichung von Landschaftsbildern fühlt man ftellt. leicht, welches wohlthuende und das Gemuth ausweitende Element in der gleichzeitigen Uebersicht großer Raume liegt, und welchen Benuf Die Möglichkeit bietet, eine Mannigfaltigfeit verschiedener Gegenstände auf einmal in ihrer gegenseitigen Lage, wie in ein ficheres Det von Beziehungen eingebettet, ju überblicken. Borftellung, irgend einen Ort burch eine bestimmte Dauer ber Bewegung in bestimmter Richtung erreichen zu fonnen, erfett niemals die eigenthümlich ergreifende Rlarheit, die uns die wirkliche Unichauung feiner Lage zu andern gewährt. Dem Buftenbewohner ift wenigstens ein unabsehbarer Borigont geöffnet; in ber Mitte eines Festlandes, in welchem feine Berghöben einen Ueberblid bes burch üppige Begetation undurchsichtigen Landes erlauben, wird ein beständiges Duntel über ben nachsten Umgebungen schweben, und nie wird die Bhantafie einen fo offenen und flaren Blid in ben großen Zusammenhang bes menschlichen Lebens thun, wie es Lote II. 2. Aufl. 23

an ben gefegneten Ufern bes Mittelmeeres feit alten Beiten geschah. Dort mar es möglich, mancherlei Buntte bes Gebirges, ber ebenen Rufte und ber Gee ju finden, von benen aus auf einen Blid, wie ein Rrang verschiedenfarbiger Blüthen, gablreiche Länder und Infeln überfehbar maren und ber betriebfame Berfehr ber Menschen, ber fie alle verband. Wie überall, wo eine Mannigfaltigfeit in einzelne wohl eingetheilte Maffen gerfällt, Die burch entschiedene Begrenzungen von einander getrennt werben, fich ein flareres und verftanblicheres Bild entwidelt, als wo eine unüberfebbare Continuität ber Phantafie feine Saltpuntte bietet, fo hat auch hier die Abwechselung von gand und Meer die Ausbilbung ber geographischen Unschauung, und Damit einen Theil unferes Bewuftfeins über Die Stellung bes Menfchen gur Belt, vielfach erleichtert. Aber meder biefe Ginfluffe, noch die Schwierigfeiten, welche bas ausgebehntere Festland bem Berfehr entgegenfest, merten mir als hinreichente Urfachen für bas Burudbleiben ber Regervölfer ansehen tonnen; ichaten mir boch bie lettgebachten Sinderniffe meift nur nach ber hemmung, Die fie einem eitigen Entbedungseifer entgegenftellen; aber für ein Jahrhunderte Dauernbes und langfam vorschreitendes Streben jener Stämme, wenn nicht andere Gründe ein foldbes verhinderten, fonnten fie nicht die gleiche gurudhaltente Rraft baben.

Sucht man die andere Bedingung, die zu der Gunft oder Ungunft der äußern Lage hinzukommen muß, um die größeren oder geringeren Erfolge zu erklären, in dem Charafter des Landes, der sich hier hindernd dort förderlich in der Sinnesart der Bewohner auspräge, so betritt man damit ein noch schlüpfrigeres Gebiet, und die Beobachtungen, die wir hierüber zu machen glauben, enthalten gewiß außervordentlich viel ästhetischen Selbstbetrug. Bon der übermäßigen Kälte und Rauheit des Klima werden wir allerdings mit Recht eine geringere Lebhaftigkeit und Regsamkeit des Naturells, von der größeren Wärme und Gleichförmigkeit eine

ungebundene Entwidlung aller förperlichen und geiftigen Thätig= feit erwarten, und wenn unfere Schlüffe nicht weiter geben, wer= ben fie durch die Bergleichung der Bolfer und ihrer Wohnsitze bestätigt werden. Wenn wir jedoch überall auch die speciellen Eigenthümlichkeiten ber Phantafie, Bilbung und Ginnebart ber Menschen in einer unmittelbar fühlbaren Uebereinstimmung mit ihrer Beinat zu finden glauben, fo täufcht uns mohl ber Umftand, daß eben das Gesammtbild eines Landes und feiner Bewohner fich unserer Wahrnehmung immer zugleich barbietet und baburch ben Schein innerer afthetischer Zusammengehörigfeit annimmt, ben gulett jede uns beharrlich vor Augen gestellte Thatsache erwirbt. Der Sollander in Solland icheint und ausschlieflich mit feinem einförmigen fruchtbaren Tiefland gufammenzugeboren, ber Indianer allein, bilben wir uns ein, fei ber natürliche Bewohner feiner Steppen und Balber; aber Mynheer auf ben Sundainfeln ge= sehen, oder der angelfächsische Bioneer im amerikanischen Westen wird für den, ber nicht mit ber Befangenheit vergleichender Er= innerung ihn betrachtet, schwerlich einen unüberwindlichen Wider= fpruch gegen die feiner ursprünglichen Beimat fo unähnliche Scenerie feiner neuen Umgebung bilben. Auf bemfelben Boben, ber Die Geftalten ber alten Griechen trug, manbeln jetzt bie Türfen, und ihre Figuren beleben biefen hintergrund, wie une bunft, eben so natürlich und widerspruchslos als jene. Die Natur eines Landes ift eine Sammlung äußerft mannigfaltiger Gingelbeiten, Die Natur ihrer Bewohner ift eine ebenfolche. Die Bergleichung zweier fo vielfältig zusammengesetzter Bilber bietet bem, ber eine Bermandt= icaft mifchen ihnen fucht, allemal einige Beweise feiner Meinung, wenn er geschmachvoll zu combiniren versteht; sie bietet ebenso leicht, wenn man fie auffuchen will. Bunkte genug, in benen ein unerflärbarer Gegensatz zwischen beiben herricht. Die schöpferische Kraft der Natur fcuf in Indien neben den Roloffen der Elephanten feineswegs ein ebenso folossales, sondern ein unerwartet ichwaches Menschengeschlecht; aber die schleichende unberechenbare Bildheit feiner Raubthiere fann man in ber Gemutheart Diefer

Bewohner eben so gut wiederzufinden glauben, wie Andere in ihr nur die Schlankheit und Anmuth mander einheimischen Begetationsformen wiederholt zu seben meinten.

Bon der Bracht großartiger Naturschönheiten pflegt in das Gemuth ber Bewohner oft nur die Nachwirfung ber Unbequemlichkeit überzugeben, die sie nebenber für das gewöhnliche Leben bieten; dem Alpenbewohner entwickelt feine Beimat wohl den Rör= per fräftiger und unterstützt durch die Nöthigung, sich auf sich selbst zu verlaffen, die Ausbildung feines Gelbstgefühls, aber fie gibt ihm nicht die Freiheit, Weite und Große ber geiftigen Intereffen, Die uns dem unermeglichen, vor ihm aufgethanen Horizont zu entivrechen ichiene. Die falichen Borftellungen, Die man über biefen Busammenhang von Land und Bolt fo oft begt, geben aus ber Bernachläffigung ber Untersuchung ber einzelnen Bermittelungsschritte hervor, burch welche bie Natur sich im geiftigen Leben Geltung verschafft. Daß irgend ein Gegenstand eine bestimmte Beftalt und Stellung habe, ift noch tein gureichender Grund bafür, bag wir ihn überhaupt feben, und in biefer Gestalt und Stellung feben mußten; es fommt barauf an, bag feine Form und Lage, daß Alles, was er ift, sich auch durch Wirkungen, die er auf uns ausübt, in unserem Auge und unserem Sinne repräfentire. Und eben fo reicht es nicht aus, daß ber himmel mit verschiedenen Graden ber Reinheit, ber Blaue und bes Glanges fich über uns wölbt, ber Boten uns in fühneren Formationen. Die Begetation in ürvigerem Reichthum uns umgibt; um ben bilbenben Ginfluf ber Natur auf uns zu verfteben, mußten wir wissen, wie viel von diesen Umständen einen bemerklichen physischen Eindrud auf uns macht, wie viel ferner von dem äfthetischen Werth Diefer Schauspiele Die Empfänglichkeit in uns antrifft, Die au feiner Empfindung und zur nutbaren Aufnahme beffelben in unfere gange Entwidlung nöthig ift; wie vieles endlich völlig für uns verloren geht, weil andere Nebenwirfungen, benen ein bringenderes natürliches Interesse entspricht, es in unserem Bewuftfein verdunkeln. Go weit bas geistige Naturell überhaupt von

der äußern Natur abhängt, hängt es doch nicht ab von dem, was diese Natur ist, sondern davon, wie sie auf das noch unerzogene Gemüth des Menschen wirkt, den sie beständig umgibt; diese Wirkung aber erräth man nicht unmittelbar aus dem Eindrucke, den sie auf die Ausmerksamkeit eines bereits gebildeten, nicht mit ihr und in ihr lebenden, sondern sie nur betrachtenden Geistes ausübt.

Ueberhaupt: man spricht so viel von den schöneren Zeiten, in benen ber Mensch ber Natur noch näher gestanden habe, und wünscht sich aus ber unübersehbaren Berbildung unserer Zustände in Diese einfache Lebensklarheit zurud. Diese Gehnsucht mag Recht haben, wenn sie nach gefelligen Einrichtungen verlangt, Die fich den unmittelbaren Trieben unfere menschlichen Wefens etwas enger anschlöffen und ohne bas Uebermaß traditioneller Schranken, Die uns jest umgeben; aber fie ift gewiß im Unrecht, wenn fie von bem reichlicheren Genuffe ber äußern Ratur um uns ber, und im Gegenfat zu geselligem Leben überhaupt, ein höheres Glud bes Daseins und eine reinere Ausbildung ber Menschlichkeit er= wartet. Wer erschöpft von der übersichtslosen Zerstreuung des täglichen Berufes bas große Buch ber Natur aufzuschlagen und in ihm zu lesen eilt, bemerkt taum bas einzige Richtige in ber pedantischen Geschmadlofigfeit Dieses Bildes: Das Zugeständnif nämlich, daß die Natur boch nachhaltigen Reiz nur für das Auge habe, das an einem großen Zusammenhange sei es wiffenschaft= licher ober geselliger Interessen geubt ift, ober für ein Bemuth, das nach folder Uebung nun allerdings in den äußern Erschei= nungen ungählige Gleichniffe feiner Lebenserfahrungen, anschau= liche Lösungen feiner Zweifel. Widerlegungen feiner Borurtheile, Bestätigung seiner Soffnungen und Anregungen zu neuen Fragen findet. Erft die Bildung bes Bergens und bes Verftandes, welche Die Berhältniffe bes Menschen zum Menschen entwideln, macht uns empfänglich für bie weiterbilbenbe Rraft ber Natur; ber ftets einsam gewesene und einsam in ihr fortlebende Mensch würde faum eine viel größere Erwedung durch ihre Eindrücke erfahren,

als die Geschlechter ber Thiere, die in all biefer Bracht babinleben, ohne von ihr gesänftigt und veredelt zu werden.

Man mag schwärmen für das Naturleben des Jägers, Der einsam durch die Balber und die Brarien Amerikas schweift: aber ben sinnigen Blid, ber die wechselnden Erscheinungen seiner Umgebung zu verstehen und zu genießen vermag, verdankt er boch ber Erziehung feiner Jugend, ber lange vielleicht nicht gehörten Sprache feines Bolfes, Die feine Gebauten mit taufend Erinnerungen an die verlaffene Civilifation und an die Beimat beglei= tet, beren geistige Mitgift er eben fo wenig entbebren fann, als er fich gang von ihren materiellen Silfsmitteln unabhängig gu Wie schwärmt die Jugend für ein abenteuer= maden vermag. liches Wandern, und glaubt mit vollem Genügen fich in den ein= famen Benuß der Natur verfenten zu fonnen! Und fie bemerkt nicht, wie vielen Antheil an ihrer Freude Die Beselligkeit bes Wanderns hat und wie wenig felbst die mannigfachen Belegen= beiten, Die der unterrichtete Beift in der Ratur gur Unspinnung weitgebender Gedankenreiben findet, ben bauernden Mangel einer geselligen Berührung mit Menschen ersetzen. Der fortgesetzte Unblid einer hervorragenden Naturschönheit wirft auf unser Gemüth, wenn wir einsam find, wie ein allmählich zunehmender Druck, wie eine Erregung, Die feine Befriedigung findet. schmerzliche, halb angenehme Spannung wird wohl gemilbert, aber nicht völlig getilgt burch bas Bewuftfein, baf Unbere fie mit uns theilen; benn fie entspringt nicht allein aus bem Bedürfnift ber Mittheilung, fondern baraus, daß wir eigentlich nicht wiffen, mas wir mit jener Schönheit ber Natur aufangen follen. aber will der Mensch etwas mit Allem, wofür er sich interessirt: er fann nicht lange in ber Stellung bes thatlos Beniegenden bleiben, ohne die innere Unrube einer unbefriedigten Regfamteit zu fühlen. Die Natur aber brangt ihn zunächst immer in Diefe Stellung; ihre gange finnliche Berrlichkeit, fo flar fie vor uns liegt, ift doch in aller Nähe an und für sich unfaklich für uns. Reine Frage, baf bas Licht und bas Abendroth und bas frifche

Grun tee Frühlings und tie wunderbaren Umriffe von Berg und Thal bas Bemuth immer mit ihrem Bauber gefangen nehmen; aber alle tiefe Bracht bleibt fo ftumm, und wir mußten auch nicht recht, um mas wir fie fragen follten; feiner biefer Erscheinungen kommen wir innerlich näher, und wie lange auch bas Licht fort= alangen und ber Bald grunen mag, ber Benug biefer Bilber steigert sich nicht und klart sich nicht für uns auf, wenn wir nicht unfere eigenen Gedanken bazuthun. Bas nun beginnen bamit? Ja weun man bas Abendroth wenigstens umarmen ober ben grunen Schein ber Balber effen fonnte; ober wenn es auf irgend eine Beife möglich mare, etwas tiefer und felbstthätiger in Dies offenbare und boch fo fcweigsame Gebeimnif ber Ratur, in Diefe scheinbare Tiefe einzutauchen, Die boch bei naberem Singutreten immer und immer wieder Oberfläche wird! Da es nun nicht geht, fo erlifcht unfere Theilnahme für ein Rathfel, das sich nicht lösen läßt; wiedererregbar freilich bleiben wir dafür in jedem Augenblid, nur dauernd und allein beschäftigt es unser Gemuth Saben wir mit aller Sorgfalt und Dube eine Blume gezogen und fie blüht nun wirklich, fo überkommt uns eine gewiffe Rathlofigfeit, mas wir mit ihr beginnen follen; unfer 3n= tereffe für sie erwacht fast nur augenblicklich wieder, wenn wir fie Unteren zeigen; aber fie lange zu betrachten, erfüllt une gulett mit einem Befühl von Erfolglofigkeit. Die reigenofte Begend mogen wir nicht unveranderlich vor unferen Bliden liegen feben; fie fagt une boch eigentlich zu wenig; alle biefe Erscheinungen find nur hinreichend, als schöne Scenerie unser menschliches Leben zu umgeben, ale Bierben, ju benen wir gurudfehren fonnen. Tag einsamen Raturgenuffes, felbst bereichert burch alle geistige Erbebung einer ftummen Lecture, erscheint uns beimlich unabge= schlossen und wie halb verloren, wenn nicht endlich ein mensch= liches Wort von Munt zu Mund uns an ben Zusammenhang bes Lebens erinnert, bem wir angeboren. 3ch glaube, baf folde Regungen in Jedem vortommen, ber fich felbst beobachtet, und fie erklären Die tiefe Mikstimmung und tas Unbebagen, bas uns bie

erzwungenen Bersuche mancher schwächlichen Poesie verursachen, durch beständiges Bersenken in die Mystik und Romantik der Naturerscheinungen und zu unterhalten, während unser herz nicht immer Symbole und Gleichnisse, sondern das volle warme Leben begehrt und nach Wirtlichkeit förmlich dürstet.

Dies find Einbrücke bes civilifirten Lebens. Wer fie zu ben Berfümmerungen bes Lebens rechnet und von bem Urzustande bes menichlichen Geschlechtes rühmt, damals habe die Ratur fich bem Beifte weniger undurchdringlich gezeigt, redet fehr Unwahrschein= liches. Wir finden im Bolte, das noch jetzt ben Bortheil biefes Näherstebens zur Natur genieft, bas Berftandniß berfelben nicht höher, sondern geringer, als bei denen, die fich aus dem geselligen Leben zu ihr zurudwenden; gerade jenen ift das Nütsliche, das Werk der Menschenhand entschieden werthvoller, als die Boesie der Ratur. Und an jenen Bolfern, Die mit wenig entwickelten gefelligen Einrichtungen zum Theil paradiefische Eroftriche bewohnen. fönnen wir noch jest seben, wie geringe unmittelbar bisbende Rraft in bem elementaren Ginbrud ber Ratur liegt. Bereinfamt und felbst jenes wenig organisirten Zusammenhanges mit feines Gleichen beraubt, ben biefe Stämme noch genießen, wurde ber Menfch nur noch mehr die erschlaffende Wirtung erfahren haben. die jede sinnlich noch so reizende Umgebung hervorbringt, so lange fie weber ben forschenden Scharffinn gur Untersuchung noch bie praftische Luft ber Seele zu arbeitsvoller Umgestaltung anregt. Die Ratur thut beides, indem fie Bedürfniffe erwedt und Mittel ju ihrer Befriedigung anbietet. Man hat längst mit Recht bebauptet, daß nicht nur die ju große Ungunft ber Berhältniffe sondern ebenso die allzu große Freigebigkeit, mit welcher bas Klima die Erforderniffe des Lebens mubelos gewährt, die höhere Ausbildung hindert. Die Cultur bes Menschengeschlechtes hat begonnen. als die Erde ihm wie ein ergiebiges Arbeitsfeld erschien; Die Schönheit und die ideale Bedeutung der irdischen Scenerie dagegen hat für fich felbst teine Bilbung erzeugt; fie ift felbst erft in bem Dafe verftanblich geworden, in welchem Die Schule ber Arbeit

ben Sinn bes Menschen an die Entwerfung von Blanen gewöhnt und ihn für ben Werth bes Gelingens, b. h. für ben Werth jeder Harmonie empfänglich gemacht hatte, zu der sich zerstreute Anfänge im ichlieflichen Erfolge aufammenfinden. But ber Bahrheit und ber treuen, beständigen Gefetlichkeit, auf Die fich rechnen läft, lernt er tennen und fchaten, wenn ber Boben ihm regelmäßig bie gelegten Reime fpriegen und reifen macht, ober ein richtig zutreffender Erfolg Die einfachen Bersuche fünstlicher Borrichtungen belohnt, in benen er Die Kräfte ber Natur, auf Die Analogien seiner Erfahrung bauend, auch feinen eigenen Bedürf= niffen Dienftbar zu machen fuchte. Dann hat fich in fein Bewuftfein, in ihrem Entsteben unbemerkt, Die Ueberzeugung von einem Busammenhange eingestohlen, ber überhaupt einem Unfange Fortfetung, einem Berfuche Erfolg, jeder gleichen Urfache gleiche Bir= fung, allen Greigniffen bie Möglichkeit eines geordneten Bufammen= ftimmens, jedem einzelnen Buntte ber Welt Die Gemifcheit fichert, nicht verloren und isolirt zu sein, sondern immer bereitete Wege zu finden, auf benen feine Bewegung und feine Gehnfucht in bas allgemeine Bange einmunden und in ihm gur Geltung fommen fann. In welchen Formen auch immer die früheste mythologische Bhantafie bas Leben ber Ratur aufgefast haben mag: in Bahr= beit ift es doch eben die gesetsliche Mechanif der Außenwelt gewefen, deren Gewahrwerden erziehend gewirft hat und die in ihrer emigen Beständigfeit zuerst bem Ginne bes Menschen imponirte; ihre freie Schönheit bat er erft in bem Mage verfteben gelernt, als er einestheils das Glud der allgemeinen Ordnung des Welt= laufes, anderntheils Die Bitterfeit Des augenblicklichen Zwiefpaltes mifchen ihr und feinen individuellen Bunschen in fich erleben und beibe Lebenberfahrungen auf die Naturerscheinungen ausdeutend surud übertragen fonnte.

Unfere zweifelnden Bemertungen galten bisher theils ber Meinung, daß überhaupt in bem Charafter des menschlichen Ge-

muthes Die Eigenthumlichfeit bes Planeten, ber uns alle tragt, ober in ben einzelnen Bolfern ber Benius ihres Wohnplates wie ein vergeiftigtes Spiegelbild wieder erfcheine, theils bem Glauben, baß aus biefen mufteriöfen Ginfluffen bes Allebens eine bilbenbe Förderung ber Menschlichkeit entspringe. Es ift ein alter Rampf. ben wir hier gegen jene Neigung erneuern, in jedem einzelnen Reiche ber Wirklichkeit nur ein nachahmendes Echo oder ein vorbeutendes Symbol eines andern Reiches, in bem gangen großen Rreife ber Erscheinungen nur eine beständige Wechselabbildung bes Söheren burch bas Niebere, bes Nieberen burch bas Söhere gu Uns tam das Seelenleben gar nicht wie ein Gleichniß Des Rörperlebens vor, erschien uns gar nicht verpflichtet, für jede ein= zelne Function des Leibes eine parallelgehende innere Thätigkeit zu entfalten; vielmehr galt uns alles Physische nur als ein Syftem von Mitteln, beffen ber Beift fich zu gang anders aussehenden Ameden bedient, und beffen nutbare Effecte allein er in fich aufnimmt, ohne sich darum zu fümmern, durch welchen Robthmus ber Thätigkeiten ber Leib biefen Reingewinn brauchbarer Unregungen erzeugt hat. Eben fo ift ber Menich nicht ein Abbild ber äußern Ratur, fondern ein lebendiger Bunft eigner Art, Der wohl ungablige Eindrücke von ihr aufnimmt, aber nicht, um fie fo wiederzuspiegeln, wie er sie empfangen bat, sondern um sich von ihnen, feinem eignen Naturell gemäß, zu Rüdwirfungen und Entwicklungen treiben zu laffen, für die nur in ihm, und nicht in dem Neugern, Die erklärende Urfache liegt. Wir leugnen Da= mit nicht unfere Bestimmbarteit burch bie Ratur burchaus; felbft jene Art ber Abhängigkeit geben wir zu, nach ber bie Schwanfungen der natürlichen Ereignisse auch ein veränderliches Colorit auf unfer inneres Leben werfen. Es mag und wird babei bleiben, daß unfer Gemeingefühl von bem Wetter, unfere Stimmung von Licht und Luft, Die Farbung unserer Reflexion von Jahreszeiten und Klima beherricht wird. Aber einestheils ift es Aberglaube, ben Einfluß biefer schwer zu berechnenden Bedingungen mit Ueber= treibung hervorzuheben, mährend in den menschlichen Leidenschaften

und Berhältnissen beutliche und dringende Bestimmungsgründe unsers wechselnden Berhaltens viel offenbarer vorliegen; anderntheils ist, was auf diese Weise den Einwirfungen der Natur unterliegt, eben nur das Reich unserer Stimmungen, jener sormlosen Zustände unsers Innern, die wohl einen anderswoher entstandenen Entwick-wicklungsdrang hemmen oder fördern mögen, aber nie filr sich dem menschlichen Fortschritt eine bestimmte Nichtung vorgezeichnet hätten.

Benden wir une aber von diefen Betrachtungen zu der Frage, durch welche bestimmteren Borbilder des Sandelns Die Ratur Die fittliche Entwidlung ber Menfchheit begünftigen fonnte, fo wird uns ber Beginn aller menschlichen Cultur nur noch wunderbarer Denn es ift flar, wie unfruchtbar bas Unternehmen ericbeinen. ausfallen muß, aus ben Befeten, benen bie unbefeelte Birflich= keit folgt, Regeln zu entlehnen, Die eine ungezwungene Beziehung ju unferem Sandeln mit feinen völlig andere gearteten Motiven und Zielpunften haben könnten. Die allgemeine Thatfache ber Ordnung und Gefetlichkeit allein ift bas, mas ein Gemuth, bas für ihren Werth schon empfänglich geworden ift, in der Natur als eine feinem eignen Bewiffen verwandte Erfcheinung anertennen und als anschauliche Ermahnung für sich benuten fann; nach ben befonderen Formen jedoch, in benen bie Erscheinungen ber Augen= welt von einander abhängig find, die Bflichten ber Weifter und Die Ordnungen ihres geselligen Wechselwirkens modelliren zu wollen, ift einer ber fcwerften und fruchtlofesten Mifgriffe jener symboli= firenden Romantit, mit welcher wir ftreiten. Bas ben Geftirnen und ben Bflangen giemt, braucht beswegen uns nicht zu giemen; bochftens Die sicheren Inftincte, welche Die und verwandtere Thier= welt regieren, konnten bem menschlichen Beifte bie treue und unverfälfchte Auslegung beffen zu bieten fcheinen, mas bie Ratur auch mit ihm will und wozu fie ihn bestimmt hat. Welche Borbilber er nun in biefem Reiche ber Thiere findet, wiffen wir. ber Rraft und Unmuth Des einen Die Tragheit und ben Stumpf= finn bes andern, neben einzelnen Momenten aufopferungsfähiger Liebe und Treue Die Falichbeit Des blindesten und rudfichtelosesten

Egoismus, mit ber ftillen Zierlichfeit und bloben Schonheit bes Daseins in bemselben Geschöpfe verbunden die wolluftvolle Graufamteit gegen feine Beute, bas Bange biefes bunten Bilbes in beständiger Bahrung gegenseitiger Bernichtung. Welche Ueber= zeugung von dem vernünftigem Zusammenhange der Welt und welches Bewuftfein eigner Bflichten könnte aus Diesen Beobach= tungen hervorgeben? Ohne Zweifel, wer die Natur in den Thieren jum Führer nimmt, wird zur Entwicklung der Thierheit, nicht der Menschheit gelangen. Wer aber zu sondern beginnt zwischen Wei= fungen von allgemeiner Geltung, Die die Natur uns auch in bem thierischen Leben gebe, und zwischen ben Regungen, Die bort wohl ein blinder Inftinct hervortreibe, und aber eine höbere Gefetgebung des Gewiffens verbiete, der befindet fich bereits auf einem Standpuntte ber Kritit, auf welchem ihm aller maßgebende Werth ber Naturtriebe überhaupt verschwinden muß. Denn er wird nicht leugnen fonnen, daß auch in seiner eigenen Natur viele von jenen verurtheilten Regungen mit aller Lebendigkeit eines bringenden Reizes porfommen, und er wird bann einseben, bag für ben Menschen alles Natürliche nicht eher eine Quelle des Rechtes und ber Bflicht ift, als bis es burch eine höhere Befetgebung in ihm felbst gebilligt und in ben vernünftigen Zusammenhang einer übersinnlichen Lebensordnung aufgenommen worden ift.

## Zweites Rapitel.

Das menichliche Raturell.

Die Temperamente, ihr Begriff und ihre Unterschiebe. — Die Auseinandersolge ber Lebensalter. — Zusammenbang törperlicher und geistiger Lebensgefühle. — Der Untersichie ber Geschlechter. — Ausgemeine geistige Eigenthumlichteit ber Frauen. —

Wenden wir uns von der äußern Natur, deren bestimmenden Einfluß auf unser Gemüth wir weder leugnen konnten noch unthätig zugeben durften, auf uns selbst zurück, so sinden wir unserer

My 200 by Google

Berfonlichkeit gablreiche Schranken ber Entwicklung burch bie ur= fprüngliche Eigenthümlichfeit unfere Naturelle gezogen. In ben Temperamenten, in ben angeborenen Befähigungen, in ber Bermanblung bes gangen hintergrundes unfers Geelenlebens, welche unvermeidlich durch den Ablauf der verschiedenen Lebensalter bewirft wird, in bem Unterschiede des Geschlechtes, in dem nationalen Geprage unferer Empfänglichkeit und Regfamteit liegen ebenfo viele Naturbestimmtheiten, benen unfere Entwidlung fich nicht entziehen Und ohne Aweifel auch nicht in aller Beife foll. 3beal ber Sumanität mag wohl an Diefer natürlichen Ausstattung größere ober geringere Sinberniffe seiner Berwirklichung finden; es felbst aber besteht boch nicht barin, eine Gleichförmigkeit bes Benehmens zu verlangen, aus der jede individuelle Farbung verfcwunden ware. Rur in der Thierwelt herrscht auf diese Weise ber Begriff ber Gattung; in bem menschlichen Geschlecht foll ber Einzelne mit dem besonderen Colorit seines eigenthümlichen Raturells die allgemeinen Umriffe bes Berhaltens beleuchten, welche ber allgemeine Begriff ihm vorzeichnet.

Bir tennen sehr wenig die Gründe, von denen diese Bersschiedenheit der menschlichen Begabung abhängt. Sie mag zu großem Theil durch die körperliche Vildung bedingt sein; sie mag anderseits auß der allmählichen Summirung zahlloser Eindrücke hervorgehen, die geschichtlich sich an einander reihten; sei es nun, daß diese fortgesetzten Einstüsse sich auch in dem Gestaltungstriebe des Körpers bis zu gewissem Grade sirrt haben, oder sei es, daß die innere Ordnung des Seelenreiches auf eine für und noch weniger verständliche Weise die geistige Ausbildung der Borsahren zu einem angebornen Naturell der Nachtommen verdichtet. Wie dem auch sein mag: diese Unterschiede sind vorhanden und wir können uns nicht ganz der Betrachtung ihrer Folgen entziehen, wenn wir die Untersuchung ihrer Ursprünge dabingestellt sassen.

Die Verschiedenheit der Temperamente, wie die aller angebornen Naturbestimmtheiten, fällt uns hauptsächlich in der Mitte größerer Cultur ins Auge; mag nun die geringere Kenntniß

einfacherer Lebensformen uns aus der Ferne deren Gleichförmigkeit größer erscheinen laffen, als sie ift, ober mag in ber That erst bie höhere Ausbildung die charafteristischen Anlagen der Einzelnen tiefer ausarbeiten. Co beutlich indeffen in vielen Fällen bas Bor= handensein Diefer Unterschiede, fo wenig beftimmt ift bis jest Die Bedeutung bes namens, mit bem wir fie bezeichnen. fpringliche Sinn bes Wortes labt und ein, Die Temperamente als allgemeine Formeigenthumlichkeiten des Ablaufes der innern Bu= stände zu faffen, die an fich felbst weder eine bestimmte Sobe noch eine bestimmte Richtung der Ausbildung ausschließlich vorher bebingen, aber allerdings ber Entwidlung ber Intelligeng und bes fittlichen Charaftere verschiedengeartete Begunftigungen und Sinter= niffe bieten, und bie anderseits mit ber leiblichen Constitution und beren vorwiegender Reigung zu einzelnen Erfrankungsformen eben= fo menig auker allem Zusammenbang fteben, als unablösbar an fie gebunden find. Die Menge ber Borftellungen, Die in gleicher Beit burch bas Bewuftfein gieben, Die Schnelligfeit ihres Wechfels, Die Lebhaftigfeit, mit welcher Die Gedanken nach einer Richtung vorzüglich, ober nach vielen gleichmäßig fich ausbreiten und burch Wiederanklingen früherer Eindrücke fich eine reichere ober ärmere barmonische Begleitung erweden; Die Trene, mit welcher altere Wahrnehmungen unverändert festgehalten werden, ober die Gefcmindigfeit, mit welcher fie zu unbestimmteren Befammtzuftanden verschmelgen; Die Beständigfeit, mit der eine mit Untheil gefaßte 3Dee fich in diefen mannigfachen Beränderungen erhalt, oder Die Leichtigfeit, mit welcher Theilnahme und Aufmertfamfeit von threm ursprünglichen Gegenstande auf die Menge sich zudrängender Neben= vorstellungen abgelentt werden; die Große bes Gefühles, welche Die Eindrücke überhaupt erregen, und Die Rachhaltigfeit, mit welcher Dies Gefühl haftet, ober Die Flüchtigfeit, mit ber es verschwindet; Die Berdichtung ber Strebungen um wenige Bunfte, um welche fie fich andauernd bemühen, ober bie Beneigtheit, von einer Mufgabe jur antern überzuspringen; Die verschiedene Große des Dranges, in Bewegungen, Geberten und Worten ten inneren Buftanten

einen Ausbrud zu geben: Das alles sind Erscheinungen, die in dieses Gebiet der Temperamente fallen. Sie gleichen ganz den sormellen Unterschieden in den Bewegungen eines Stromes, der von mancherlei hineingeworfenen Biderständen je nach der ursprünglichen Leicht- oder Schwerslüsssigsteit des fließenden Stoffes, nach der Neigung seines Falles und nach der Gestalt seines Bettes bald zu tiesen und schweren, bald zu oberflächlichen rasch wechselnden sich vielsermig freuzenden Wellen bewegt wird.

Wollte man aus ber unermestlichen Unzahl individueller Temperamente, die wir der Erfahrung zugestehen müssen, einzelne ausgezeichnete Formen hervorheben, in denen sich die verschiedenen Züge, die wir erwähnten, am meisten zu in sich zusammenhängenden Bildern gruppirt haben, so würde man wieder zu jener Bierzahl zurückzeführt werden, der schon das Alterthum, unbegründete Theorien mit guter Beobachtung versnüpsend, ihre bleibenden Namen gegeben hat. Es böte jedoch feinen Gewinn, diese oft wiederholten Gemälde hier nochmals zu malen; sehen wir vielmehr, wie in der Endwicklung des Einzelnen und der Gesellschaft sich Analogien dieser Temperamente theils naturgemäß einsinden, theils in einem regelmäßigen Bildungslauf einsinden sollten.

Die Gesundheit des Körpers beruht zu gutem Theil darauf, daß nicht alle seine Bestandtheile eng genug unter einander versfnüpft sind, um jede ersahrene Erschütterung sich wechselseitig mittheilen zu müssen. Es ist ein Zeichen trankhafter Nervenschwäche, wenn dieser heilsame Uebergangswiderstand, der die Berbreitung der Erregungen verhindert, so weit abnimmt, daß jede geringfügige Reizung Alles in Mitleidenschaft zieht, und mäßige Störungen des natürlichen Gemeingefühls sogleich zahlreiche Mitempsindungen, frampshafte Bewegungen und beschleunigte oder veränderte Absonstrungen hervordringen. Man kann dagegen zweiseln, ob nicht eben diese allseitige Erregbarkeit der richtige Ursprungszuskand der Seele ist. Gewiß ist sie nicht bestimmt, dauernd in diesem Zus

ftand zu verbarren; aber die Aufgabe, fich felbst zu bilben und Die Grundzuge ibres Charaftere allmählich feft werden zu laffen, wird fie boch nur gebeiblich lofen, wenn feine ursprüngliche Starrbeit ober Trägbeit ihres Naturells fie hemmt. Ein bleibenbes Uebermaß Diefer allfeitigen Erregbarteit aller pfochifchen Ruffande burch einander und ber Seele felbst burch alle außeren Reize ift bas, was wir als fanguinisches Temperament, immer mit einem Unflug von Tabel, bezeichnen. Wir finden es natürlich, bak das findliche Lebensalter, dazu bestimmt, vorurtheilslos und noch ohne besondere Reigungen die Eindrücke aufzusammeln, an benen es fich bilben tann, Diefe Leichtigkeit ber Anregung und bes Ueberaanges von einer Gemithelage jur anderen zeige, und in der That pflegt da, wo sie vorkommt ohne zu lange anzuhalten, Die Entwidlung bes Rindes Die fcnellften Fortschritte zu machen. Ebenso natürlich finden wir die sanguinische Lebhaftigkeit bei un= civilifirten Boltsftammen, beren Leben überbaupt zu wenig mannigfaltige und tiefgebende Berfchiedenheit ber Intereffen bervorbringt. um durch einseitige Berfolgung bestimmter Zwede Die unbefangene Empfänglichkeit für allerlei Einbrude ju fchwächen. Rur baf gludliche außere Raturbedingungen bes Lebens bagu gehören, um Die Regfamteit ber Seele zugleich mit ber froblichen Beweglichfeit Des Rörpers fich entfalten zu laffen.

Aber für die spätere Ausbildung der Intelligenz sowohl als des Gemüthes und des sittlichen Charafters enthält diese Verfaffung der Seele ebenso Hindernisse, wie für den Beginn der Bildung Vortheile. Die große Schnelligkeit in dem Bechsel der Borftellungen, ermöglicht durch das wenig nachhaltende Interesse, das jede einzelne erweckt, ist die zu gewissem Grade für das Kind eine Nothwendigkeit. Sie vermehrt nicht nur die Menge der einzelnen Kenntnisse, sondern verhindert durch die Velestigkeit einsander berichtigender Vorstellungen die Fixirung beschränkter Gedanken und die Gewöhnung an nicht allgemeingiltige zufällige Sinzelheiten; Mißgeschicke, zu denen ohnehin das spätere Leben durch die Einsormigkeit seiner Berusskreise allzu leicht führt. Aber

berfelbe Wechsel hindert anderseits die Befestigung des Erworbenen und die scharfe Begrenzung der Gebiete, innerhalb beren leichtgewonnene Allgemeinheiten maßgebend find, über welche hinaus fie dagegen ihre Geltung verlieren. Es ift ferner nothwendig für bas Rind, daß auch an geringe Eindrücke und wenig auffallende Wahrnehmungen fich boch schnell ein leicherregtes Gefühl fnüpfe. und nicht minder, daß biefe Gefühle rasch mit ihren Unläffen Es ftande fcblimm, wenn nicht in bem Rinde bas medieln. Lachen unmittelbar auf die Thräne folgen konnte, und wenn ftatt ber glüdlichen Bergeflichkeit für Unluft, felbft in gewiffem Grabe für die erziehende Strafe, ein nachtragendes Gedächtnift für alles Ueble, für Unrecht, Beleidigungen und Schmerzen Die unbefangene Empfänglichfeit auf lange hinaus burch bauernbe Stimmungen trübte. Auch biefer Borzug des Anfanges wird zum Nachtheil für den Fort= gang. Die Schnelligkeit, mit ber jedem augenblicklichen Eindruck ein immer reges Gefühl entgegenkommt, begleitet von dem fleinen Element von Strebung, bas ber Inhalt ber Anregung eben ju erweden vermag, führt zu ber Unftetigkeit eines Sanbeins, bas feine Motive nicht aus zusammenfaffender Ueberlegung, nicht aus bem Gangen einer ftebend geworbenen Befinnung, fondern poreilig und atomistisch zersplittert aus ben Einzelheiten ber augen= blidlichen Anläffe entlehnt. Alles menschliche Leben hat die unvermeibliche Aufgabe, aus ber unendlichen Bestimmbarteit eines Reimes. ber noch unentschieden nach jeder Seite bin Entfaltung versprach, fich in die Endlichkeit einer bestimmten charafteristischen Form zu beschränten, Die taufend frühere hoffnungen unerfüllt läßt, und bafür aus ben wenigen Trieben, Die sie wirklich entwickelt, taufend eigenthümlich geftaltete Früchte zeitigt, beren Mannigfaltigkeit ber Reim nicht ahnen lieft. Der Sanguinifer, beffen Temperament feine natürliche Frist überlebt hat, macht deshalb nicht mit Un= recht ben Eindruck eines altgewordenen Rindes, und Die gesellige Liebenswürdigkeit, Die feiner allseitigen Erregbarkeit und bem leichten Eingeben in alle Situationen gern zugestanden wird, entschädigt nicht für ben Mangel an Zuverlässigkeit und flöft uns nicht bas

Interesse ein, das wir an jeder Individualität nehmen, die aus ihrer natürlichen Bestimmbarkeit heraus sich wirklich zur Bestimmtheit durchgearbeitet hat.

Solche Fehler zu beffern, ohne Die fconen Seiten Diefes Temperamentes zu opfern, wurde die Aufgabe ber weiteren Entwidlung fein. Das Bemuth wurde fich ungetrübt die Empfanglichfeit für Grofies und Rleines und für die verschiedenften Arten ber Unregung erhalten; aber es würde boch lernen, große Werthe von fleinen zu unterscheiden und bas Daß seiner eingehenden Rudwirfung nach der Bedeutung zu bestimmen, Die der auffor= bernde Eindruck in dem allmählich deutlicher hervortretenden Bangen menschlicher Lebensintereffen befitt. Der naturliche Lauf ber Bildung beginnt die Löfung biefer Aufgabe, indem bas fanquinische Temperament ber Kindheit sich in bas fentimentale bes Jünglingsalters umfest. 3ch mable biefen Namen, um eine Ungenauigfeit zu vermeiben, welche Die gewöhnliche Bezeichnung bes melancholischen Temperamentes einschließt. Der Trübfinn, an ben wir bei diesem Worte benken, mag allerdings, burch dauern= bes Miggeschick und ben Nacheindruck ber Erinnerung baran, ober Durch forverliche Kranfbeiten unterhalten, ben Schatten feiner Berftimmung über alle geistigen Thätigkeiten werfen; aber er felbft ift boch nicht eine jener allgemeinen formalen Eigenthumlichkeiten bes innern Lebens, für welche wir ben Namen ber Temperamente Bielmehr verträgt fich Diefe Stimmung, wie bewahren möchten. jebe andere, mit jedem Temperament, obgleich bas eine bauernder als das andere zu ihr disponiren mag; das fentimentale Temperament dagegen, welches wir meinen, ist nicht eine einzelne berr= ichend geworbene Stimmung von den vielen, die wir erleiden fonnen, fondern Die formale Geneigtheit, überhaupt Stimmungen nachzuhängen, fie aufzusuchen und fie mit größerer Lebhaftigkeit und in weiterer Ausbehnung zu erzeugen, als die Beranlaffung rechtfertigt. Die Kindheit ift nicht mablerifch in ben Einbrücken, mit benen fie fich befaffen mag; ihre Reugier ift leicht burch Thatfachen irgend welcher Art aufzuregen, burch welche ihr Borftellen

überhaupt Beschäftigung erlangt. Finden wir fie zuweilen ungeneigt jum Bernen, fo muffen wir bebenten, in wie geringem Grade für fie das Intereffe an ben Gegenständen vorhanden ift, das für uns in ber Renntnig ihrer Bebeutung liegt. Wir werben bann gu= geben, daß in bem Rinde eine unintereffirte Willigkeit gur Aneignung bes Mannigfaltigften liegt, beren Leiftungen in ben erften Lebensiahren weit über alles hinausgeben, mas ein gleicher Beit= raum bes fpatern Lebens noch bingulernt. Es ift naturgemäß, daß diese unterschiedlose Empfänglichkeit abnimmt, je mehr die andere Aufgabe einer durchgreifenden Organisirung bes erworbenen Bildungsbesites bervortritt. Das Jünglingsalter zeigt fich baber wähliger in Bezug auf die Eindrücke; Bieles icheint ihm gleich= giltig und fabe, mas tie geistige Berbauungsfraft bes Rindes gang unbefangen überwältigte. Je weniger aber bestimmte Zwecke bes Lebens bereits bervortreten, in beren Busammenhang Die einzelnen Erfahrungen fich mit Sicherheit einreiben liegen, um befto mehr wirft sich die Theilnahme bes Gemuthes auf den Gefühlswerth ber Eindrücke; es zieht fich von Allem gurud, mas feiner Reigung ju diefer Art ber Erregung feine Befriedigung verspricht, ober es weiß umgefehrt jeden möglichen Gindrud als Unknüpfungspunkt einer Befühlereihe ju benuten, mahrend es theilnahmlos feinen Erfenntniffinhalt wieder wegwirft. Go bilbet fich Diefes fentimen= tale Temperament als die natürliche Farbung des Bemuthelebens im Junglingsalter und auf ihm beruht, fobald es Diefe Grengen seines berechtigten Borkommens nicht überdauert, ein großer Theil unfer edelften Ausbildung. Borguglich befähigt zur Auffaffung bes harmonischen ober bisharmonischen Werthes, ber ben formellen Berhältniffen der Gindrude inwohnt, liebt es nachträumende Bieder= holung alles Rhythmischen, aller äfthetischen Eindrücke überhaupt; zu eigentlicher Arbeit weniger geneigt, aber burch die Unruhe bes Gefühls zu phantaftischer Thätigkeit getrieben, versucht es theils in fünftlerischem Schaffen, theils in Entwerfung von Ibealen eines befferen Buftandes ber Birklichkeit fich Luft ju machen. Aber reigbar für ben Gefühlswerth ber Wahrnehmungen neigt es

doch zugleich zu theoretischer Unbestimmtheit, da ihm weniger die genaue Festhaltung der bestimmten Beziehungspunkte gelingt, zwischen denen jene werthvollen Berhältnisse bestehen. So wird es unpraktisch, da es wohl den Werth seiner Stimmungen auch handelnd wiedererzeugen möchte, aber keine Theilnahme für die gleichgiltigen Einzelheiten der verständigen Mittel hat, die dazu sühren können; und es wird ebenso oft ungerecht, indem es Gleichgiltigkeit oder Gegensat Anderer gegen seine eignen ästhetischen Borurtheile mit einer Vitterkeit empfindet, die jede billige Beurtheilung, alles Geltenlassen abweichender Ausbildung ausschliefet.

Es ift eine wohlthätige Eigenthümlichkeit unferer Ratur, bag in der Erinnerung zwar bas Andenken erlittener lebel nicht fo lebhaft fortbauert, als bas ber genoffenen Freuden; aber im Augenblid feines Einwirtens erregt jedes Leid unfer Bemuth beftiger und bringt eine größere Unruhe Abhilfe suchender Gedanten bervor. Die Luft weiß zuweilen felbst nicht, mas fie augenblidlich mit fich anfangen foll, und fie muß oft vom Lauf ber Beit bie allmähliche Entfaltung ber einzelnen iconen Erfolge erwarten, bie bas eben bargebotene Blid in fich fchließt; bann weiß fie erft, wie sie ihre Freude auslaffen foll. Man begreift baraus bie Reigung, fich burch Diffonangen, Die man auffucht, ober übertreibt, wo sie gegeben find, mittelbar ein beutlicheres Innewerden ber Harmonien zu verschaffen, die es geben konnte, oder die es wirklich gibt, und beren Werth um fo beutlicher burch ben Contraft ber fie bebrobenben Befahren bervortritt. Befühlvolle Seelen lieben baber ben garten Trubfinn, ber wie eine graue Grundirung bem Regenbogenglanze ber einzelnen schönen Momente untergezogen wird, und die alte Meinung batte nicht völlig Unrecht, wenn fie bem fentimentalen Temperamente feinen Namen von ber Melancholie gab, zu der es allerdings diese natürliche Verwandtschaft bat.

Der bebenkliche Mangel, der dieser Berfassung des Gemüthes anhängt, ist die Leichtigkeit, mit welcher die überwiegende Erregbarkeit des Gefühls es verhindert, daß das Bewußtsein von Pflichten sich entwickelt oder besestigt. So unentbehrlich nicht

nur für ben fünftlerifchen Genius, fondern auch für bie mahrhaft menschliche Gestaltung bes praftischen Lebens Dieses Temperament fein mag, fo führt es boch, für fich allein und bauernd, in beiben Richtungen nur ju einer Birtuofitat, Die fich felbft gefällt, aber feine Aufgaben fennt. Man braucht nicht an jene widrige Gentimentalität zu benten, Die alle Bortommniffe bes Lebens nur als Gelegenheiten zu gefühlvollen Erregungen aufbraucht: man wird auch in ber Runft wie in ber Wiffenschaft bie üble Rachwirtung Diefer Stimmung erkennen. Sie zeigt fich bort in bem Unvermögen, wahrhaft productiv die einzelnen ihrischen Gemuthobewegungen, die dem Menschen von felbst anfliegen, und die eine nathrliche Begabung ober die allgemeingewordene Bilbung zu ge= fälligem formellen Ausbruck bringt, zu einem größeren zusammen= hängenden Gangen zu verdichten; fie zeigt fich auf wiffenschaft= lichem Gebiete in ben gablreichen Beispielen großer natürlicher An= lagen, die fich boch begnügen, auf geistreiche und elegante Beife ihren erworbenen Renntniffen immer neue Toilette zu machen, fie immer feiner zuzuspiten und zu arrangiren, ohne jemals recht= schaffen das Ihrige zur endlichen Lösung irgend eines Broblemes beizutragen. Ein guter Theil scheinbar ernsthafter Bestrebungen würde Diefer trodneren Form ber Sentimentalität zuzurechnen fein: das Große im Leben und in der Wiffenschaft ist immer aus einer gesammelten Rraft entsprungen, Die, ohne ben Werth anderer Ginbrude zu leugnen, boch auf bem Wege nach ihrem einen Ziele fie feitab liegen ließ, um so eifriger aber sich auch um die gleichgil= tigen Mittel bemühte, welche das aufgeregte Jünglingsgefühl, noch im Suchen nach werthvollen Zielen begriffen, einstweilen verschmä= ben burfte.

Es ist offenbar das cholerische Temperament, das wir naturgemäß als Nachsolger des sentimentalen im Mannesalter wünschen müssen sich ausbilden zu sehen; sein zu frühes Auftreten würde der Bollständigkeit der menschlichen Entwicklung ebenso entgegenstehen, als sein Ausbleiben. Die schwerfälligere Erregbarkeit, die man zugleich mit großer Kraft der einmal erzeugten Rückwir-

fung Diefem Temperamente zuschreibt, ift ohne Zweifel febr häufig Die Wirfung entweder einer fittlichen Festigkeit bes Charafters, Die fich für bestimmte Zwecke entschieden hat und burch fremdar= tige Reize fich von ihrem Wege nicht abbringen läßt, oder auch einer burch Monotonie ber Lebensumstände hervorgebrachten Enge bes Borftellungsverlaufes, burch welche für viele Reize bas natur= liche Interesse abgestumpft ist. Aber häufig kommt boch auch schon in Kindern diefer Eigenfinn in ber Berfolgung einmal eingeschlagener Gedankenwege vor, der durch die Sindernisse nur zu vergrößerter Thätigkeit angespornt wird; man mag daber wohl Recht baben, biefen Buftand bes Gemuthes mit bem Namen eines eignen Temperamentes auszuzeichnen. Seine wesentlichen Buge murben in ber Unempfänglichkeit für Die gufälligen Reize, Die außerhalb bes gewohnten Weges ber Gedankenbewegung liegen, in ber Beichränftheit, mit welcher neue Eindrücke nur die nächsten mit ihnen im Ginne biefer Bewegung gusammenhangenden Erinnerungen reproduciren, endlich in ber geringen Grofe ber Gefühle zu finden fein, welche alle in die herrschende Richtung der Gemutheströmung nicht eingehenden Wahrnehmungen hervorzurufen im Stande find. Mit berfelben Stetigkeit aber wirkt bas einmal machgerufene Intereffe rudwärts auf den Borftellungsverlauf und auf die Strebungen bes Willens ein, und so ist biefes Temperament bas vorzugsweis praktische, sowohl um ber Bestimmtheit ber Riele willen, die seine Phantasie ihm vorführt, als deshalb, weil sein weniger anspruchvolles und minder leicht zu beleidigendes Gefühl nicht vor ber Sandhabung ber gleichgiltigen ober muhfamen Mittel gurud= schreckt, Die ohne eignen Werth doch zum Erreichen des Zwedes unentbehrlich find. Aber ichon die häufige Berwechslung Diefes Temperamentes mit bem, was wir einfacher Eigenfinn nennen, zeigt neben ben Bortheilen auch die naheliegenden Nachtheile des= In der That felbst seine prattifche Birtuosität wird häufig verringert durch die allmählich machsende Beschränktheit des geiftigen Lebens, die bald, nachdem fie erft nur einen 3med ausschlieflich wählte, sich eben so ausschließlich und hartnädig für eine bestimmte Form der Mittel entscheidet; ja die endlich, auf sich selbst restectirend, ohne alle weitere Rücksicht auf Zwecke von unmittelbarem Berth, zu dem Zerrbild unwandelbarer Consequenz, zu bewußter Dicksöpfigkeit auswächst. Dies ist nicht jener Fortschritt der Bildung, den wir verlangen mußten. So wie von der sanguinischen Erregbarkeit und Beweglichkeit, so muß auch von dem sentimentalen Eingehen auf Alles, was seiner Natur nach das menschliche Gemüth in Anspruch nehmen kann, dem späteren Leben ein hinzlänglicher Antheil zurücksleiben, und die Sammlung des Charakters, die der menschlichen Bestimmung ansteht, beruht weder in der Theilnahmlosigkeit, noch in der Berachtung, welche die für bestimmte Ziese eingenommene Engherzigkeit Allem beweist, was außerhalb der Richtung ihres eigenen Strebens siegt.

3ch werde etwas febr Seltsames zu behaupten icheinen, wenn ich das phlegmatische Temperament als die natürliche Stimmung bes höhern Alters und zugleich als Die Berbefferung ber Einseitigkeiten bes cholerischen aufführe. Die Schilderung ber Temperamente fommt so natürlich bagu, jedes einzelne in seinem darafteristischen Extrem zu zeichnen, daß wir bei bem Ramen bes Phlegma nur noch an eine geiftige Trägheit zu benten pflegen, in welcher, gewiß ber menschlichen Bildung wenig entsprechend. fowohl die Empfänglichkeit für die Eindrücke als die Luft zur Rüchwirfung auf fie fast völlig verloren gegangen find. Aber man verwechselt in diesem Bilbe die Leere des Gemüthes mit einer Form seiner inneren Bewegung, die eben so gut dem vollen, wie bem leeren zukommen kann. Ein unwandelbares Gleichgewicht wurde unerträglich und widerlich an der Seele fein, Die noch ihrer Entwidlung entgegenzugeben und aus ben mannigfachen Erschüt= terungen des Lebens die Form ihrer Bildung erft zu gewinnen bat; aber bieselbe Rube ift ehrwürdig an bem Beifte, ber jene Erschütterungen bereits überwunden und durch mannigfache Erfabrungen gelernt hat, weder durch die wechselnden Eindricke von Gefühl zu Gefühl fich treiben zu laffen, noch einseitig eine einzige Form und Richtung menschlicher Beftrebungen vor allen übrigen

ju bevorzugen. So lange wir freilich unter Temperament nur eine Raturanlage verfteben im Gegenfat zu ber erworbenen Baltung des Gemüthes, so lange wird allerdings die phlegmatische Schwerbeweglichkeit für alle Einbrücke uns als bas wenigst erfreuliche menschliche Naturell erscheinen. Und doch thun wir auch so noch häufig ihm Unrecht; wir schließen ohne Grund aus ber Abneigung gegen forperliche Bewegung auf eine gleiche Trägheit ber Gedanken; aus dem Mangel rathloser Erschütterung durch Affecte und aus bem Musbleiben nutlofer Gefühlsausbrude auf Gleich= giltigfeit bes Bergens. Wir finden uns bann baufig überrafcht. wenn große und nachdrückliche Erregungen unerwartet diese Gemuther zu einem ftarfen und lang nachhaltenben Strom thätiger Leidenschaft entflammen; ein Ereigniß, bas wir in ber Geschichte von Bolfsstämmen, beren nationales Temperament entschieden phlegmatisch ift, bäufig genug in großen Dimensionen auftreten Wir fernen baran, bag wir mit Unrecht bie Unfahigfeit und Unbeweglichfeit bes Blöbfinnes Diefer Schwerfluffigfeit bes innern Lebens unterschoben, Die von einzelnen Eindrücken faum merklich bewegt wird, sondern fie entweder langfam bis jum Bervorbrechen einer großen und fraftvollen Leiftung fammelt, ober, wo ihr feine Belegenheit jum Sandeln gegeben wird, bann aller= bings teine innere Unruhe begt, die eine folde Gelegenheit zu fuchen gebote. Wie alle Rube, fo ift auch Diefes Gleichgewicht ber Seele eine vielbeutige Erscheinung, und fein Werth bestimmt sich nach ber Größe ber gespannten Rrafte, Die in ibm ichlummern. Wir betlagen Die Unempfänglichkeit, Die fich nicht rührt, weil ihr Berftandnift und Theilnahme für Alles fehlt; aber jenen Frieden fuchen wir alle, ben nichts mehr übermäßig aufregt, weil ihm nichts mehr völlig neu ift; ber alle Gefühle erfahren hat, aber längst jede leiben= schaftliche Theilnahme von der zufälligen Macht, die ihr der Augen= blid gab, auf bas Mag zurudgestimmt hat, bas ihr in ber allfeitiger überblidten Rette menschlicher Interessen gebührt; ber end= lich die Saft und Glut bes eigensinnigen Strebens nicht mehr theilen mag, weil er gelernt bat, daß ber Bechiel ber Schicffale

ju groß und ber Spielraum menschlicher Thätigkeit boch ju flein ift, um auf ein Wert allein, ober um überhaupt auf eines unferer Berte einen unbedingten Berth zu legen. Bir hoffen Diefe Stimmung als bas natürliche Temperament bes Alters, und wir feben feineswegs, daß fie überall erreicht murbe; aber wir finden anderseits, daß burch eine natürliche Gunft ber geiftigen Organisation einzelne fcbone Geelen bies Gleichgewicht ber Saltung burch ibr ganges Leben begleitet. Mit barmlofer und immer verjüngter Empfänglichkeit umfaffen fie Grofies und Rleines; fein Element bes Gefühls geht eindrucklos an ihnen vorüber, aber feines reifit sie bin, sich in die verworrenen Bfade einer einsei= tigen Stimmung zu verlieren; mit flarem Muge und gebulbiger Sand bewältigen fie geräuschlos die Mittel zu einem feftgehaltenen Biele, ohne die abweifende Barte, die nie in ihrem Werte unter= brochen fein will, und ohne Die Beringschätzung anderer Bege, Die bem natürlich ift, ber nur ben feinigen fennt. Es find nicht Die großen Namen ber Geschichte, beren wir uns hier erinnern, fondern jene ftillen gludlichen Erscheinungen, Die wie unmittelbare Berförperungen des Ideals uuerwähnt durch das Leben geben: was in ben Lauf hiftorischer Gestaltungen bedeutsam eingegriffen hat, das verdankt die Rraft feiner Wirksamkeit weit öfter ben ein= feitigen Barten, mit benen es ohne inneres Gleichgewicht feine eigene Bewegung auch ber Welt mitzutheilen vermochte.

Die Beobachtung wird nur von fern annähernd diesen Stusengang der menschlichen Entwicklung bestätigen. Um ihn ganz zu durchlausen und jede dieser Stimmungen rein und voll sich außleben zu lassen, würde eine große Begünstigung sowohl von Seiten des angebornen Naturells, als durch glückliche äußere Bedingungen des Lebens nöthig sein. Nur ein gewisser Reichthum der Cultur kann den verschiedenen Lebensaltern die Berschiedenheit ihrer Interessen verschieden, an denen jene eigenthümlichen Gemüthslagen Stoff zu kräftiger Entwicklung sinden; die Monotonie einsacher Zustände wird auch ihre Unterschiede schwächen. Aber eben so kann die Bielfältigkeit der Lebensverwicklungen die regelmäßige

Ausbildung burch Schidfale hindern, beren Bewicht ju fchwer auf Die Seele brudt, um ihre allfeitige unbefangene Beitergestaltung möglich zu laffen. Je tiefer endlich eine mannigfache Lebenebil= dung Gemüther und Charaftere ausgearbeitet bat, um fo eigenthumlicher pflegt das Naturell ber späteren Generationen in in= Dividuelle Besonderheiten aus einander zu geben, beren Entwid= lungeweise von bem allgemeinen Durchschnitt oft auffällig abweicht. Rablreiche Krankheiten endlich andern Temperament und Stimmung gewaltsam ab; ebenso zahlreiche andere Störungen, noch ebe fie als offenbare Rrantheit ausbrechen, fommen in Berftimmungen des Gemeingefühls zu Tage, die dem felbst, ber fie er= leidet, unerklärlich, unvermerkt ber Summe feiner Befühle und Unsichten andere Färbungen geben. Es würde von großem Intereffe fein, wenn es ausführbar mare, ben Urfachen Diefer Er= scheinungen nachzugeben. Aber es ist schon unmöglich, in ihnen bas zu fonbern, mas auf geistigem Boben burch bie unberechenbaren Irrgange jeder individuellen Bildung entsteht und theilweis auf die forperliche Organisation zurüchwirft, und bas anderseits, was, durch die organische Entwidlung und ihre Störungen bebingt, einen mitbeftimmenben Ginfluß auf bie Formung bes innern Man ichatt zuweilen vielleicht ben letten Bei-Lebens ausübt. trag zu hoch, doch ist er offenbar in bedeutender Größe vorhan= Man sieht mit ber Bergögerung ober ber Frühreife ber förperlichen Entwicklung auch die Gemuthslagen fpater ober früher eintreten, Die ben Stabien Diefes Bachsthums entsprechen; und es ift im Gangen nichts naturlicher als die Unnahme, daß bas verschwommene Gemeingefühl unfere Lebens дu perschiedenen Reiten verschiedenes Colorit erhalt, je nachdem Dieses ober jenes Draan oder Spstem des Körpers, in rascherer Ausbildung oder im Rudgang feiner Thatigkeit begriffen, burch bie ungabligen wiederholten, im Einzelnen unbeobachtbaren Erregungen, Die von ihm ausgehen, sich in jenem Gefühle mehr ober minder gelten macht. Aber mahrend bie Zeit vorüber ift, bei biefen Dingen ber schwarzen und ber gelben Balle ju gebenken, ift bie andere

Zeit noch nicht gekommen, die und genaue Beobachtungen der Größenwerthe verschiedener Functionen zu verschiedenen Zeiten und sicher Kenntnisse über deren Einfluß auf das geistige Leben zu Erflärungsgründen anböte.

Bie eng bauernbe Zustände des Körpers mit dauernden Bemuthelagen zusammenhangen mögen, zeigt une die Beobachtung ihres vorübergebenden Wechseleinfluffes. Man hat nicht mit Un= recht gefagt, daß wir liegend anders benten als ftebend; eine er= zwungene zusammengeprefte Rörperstellung bampft unfern Muth; bequem und nachläffig gelagert vermögen wir schwerlich andächtig zu fein; aller Born beruhigt fich durch die Ruhe des Körpers und man brudt nicht ohne Grund ben Aufgeregten in einen Geffel; Die Sand, welche die Rungeln ber Stirn glattet, beschwichtigt auch Dan fann fragen, ob nicht bas afthetische und ben Berbruft. fittliche Urtheil, oder unfere Reflexion über Befahr und Blud ihre lebhafte Innigfeit erft burch Diefe nebenher fpielenden finn= lichen Gefühle erhalten, Die uns bas an fich Werthvolle zugleich in feiner Uebereinstimmung mit ben innerften Bedingungen unfer8 individuellen Dafeins zeigen. Es gibt apathifche Buftande genug, in benen biefe begleitenden Gefühle fehlen; wir feben noch fo deutlich wie früher die objective Trefflichkeit der einen, die Berwerflichkeit ber andern Handlung ein und erkennen ben rechtmäßigen Anspruch an, ben ein Anderer auf unsere Liebe und Theilnahme bat; aber es ift uns unmöglich, für irgend etwas die Bergenswärme aufzubringen, Die seinem Werthe gebührt. Wie oft begegnet uns Aehnliches bei bem Benug ber Schönheit! 3hr Berftandnift ift nicht nur diefe abstracte Freude an harmonischen Berhältniffen; alle Freude überhaupt nicht nur ein geiftiger Borgang. sondern in dem lebhafteren freieren Athmen, dem beschleunigten Bergichlag und der elaftischen Spannung der Musteln fühlen wir unfer ganges Gelbst gehoben und getragen; Reue um Bergangenes ift nicht blos dies sittliche Verdammungsurtheil, das innerlich ausgesprochen von der Geele nur vernommen wird; Die Erschlaffung unserer Blieber, Die Beklemmung ber Bruft, vielleicht im Aerger

selbst trampshafte Berengerung der Bronchien und die auswürgende Bewegung ber Speiferöhre, Die ben Biffen im Munde ftoden macht, zeigen, wie auch die leibliche Organisation symbolisch ein Berschmähtes, unter beffen Drude fie feufat, ju entfernen sucht. Gelbft das Gefühl der Andacht ist nicht eine rein geistige Erhebung; fondern indem unvermerkt mit ihr auch der Gang das gewohnte haftige Wefen läft, Die Bewegungen langfamer und gehaltener werben, Die Stellung ein eigenthumliches Gepräge nicht ber Erschlaffung, sondern sich unterwerfender Kraft annimmt, tehrt von allen Diefen forperlichen Thätigfeiten ein Gefühl in bas Bewuftfein der Seele, ihre intellectuelle Stimmung verftarkend, gurud. Man begreift, wie anders es fich lebt, wenn ber Körper Diefes Echo nicht vollfommen, oder mit franthaft verändertem Rlange gibt, wie überhaupt die gleichartigen Stimmungen verschiedener Einzelnen doch nie gang mit einander vergleichbar fein mögen. In der Bluthe der Jugend finden wir diese Berfchmeljung bes geistigen Lebens mit seiner förperlichen Sulle am reizendsten und vollständigsten ausgebildet; bas fpatere Leben mit feinen allmahlich machsenden Semmungen und Reibungen läft die Unftetigkeiten und Busammenhanglofigfeiten in ben verschwisterten Regungen beiber mehr und mehr hervortreten. In Bewegung, Bang und Saltung liegt bann nicht mehr bie gange Geele; Die gewöhnlichen alltäglichen Sandlungen geschehen mit theilnahmlofer Fertigkeit, Effen und Trinfen nicht felten mit unschön feelenlofer Gier; und es ift überall bas Zeichen einer tieferen Bergensbildung, wenn bie Gebanfen bes alternben Menschen nicht in greifenhafter Ralte allgemein und beziehungslos über ber finnlichen Warme bes gegebenen Falles ichweben.

Den Mangel sicherer Kenntniß von dem pspchischen Werthe der körperlichen Organe und ihrer Berhältnisse fühlen wir von neuem bei dem mißlichsten Theile unserer Aufgabe, der Erwähnung der geistigen Geschlechtsunterschiede. Ich will mich nicht bei den wellenförmigen Umrissen des weiblichen, den eckigeren des männlichen Körpers aushalten; möglich, das man nicht mit Unrecht in den letzteren das lleberwiegen eines charakteristisch individualisirenden Triedes gesehen hat, während zugleich die vielleicht wirklich größere Bildungsgleichstrmigkeit weiblicher Körper ihr engeres Anschließen an ein allgemeines Muster bestätigte. Ich kann selbst hier, wo allerdings die erscheinende Körpersorm das innere Leben für Andere ausdeuten soll, wenig Gewicht auf den blos symbolischen Werth der Gestalt legen; von viel größerem Interesse würde es sein, nachzuweisen, wenn man könnte, welches eigenthümliche Lebensegesühl die Gestalt selbst durch die besonderen Proportionen ihres Baues und ihrer Verrichtungen erlangt.

Man weiß wenig biervon. In ben Berhältniffen bes Steletes und ber Dusculatur ift eine geringere Größe ber Arbeits= fraft bes weiblichen Körpers begründet; weder Schultern und Bruft find gunftig jur Erbebung, Tragung und Bewältigung großer Maffen und Widerstande, noch Suften und Beine gu schnellem Lauf ober unter bedeutender Laft zu sicherem Bange gebildet; Die Musteln icheinen zu ununterbrochener Spannung weniger geschickt, wie groß auch ihre Leistung beim Wechsel von Rube und Thätigfeit fein mag. Diefe Umftanbe mogen taum verfehlen, fich in dem Gemeingefühl gelten zu machen, in welchem immer bas Innewerben ber Bequemlichkeit, Clasticität und eigen= thumlichen Sicherheit unferer Lage, Stellung und Bewegung einen fehr bedeutenden Bestandtheil bildet. Daß der mannliche Rorper eine Dvale mit größtem Durchmeffer in ben Schultern, ber weib= liche Dieselbe Dvale mit größter Breite in ben Suften bilbe, wurde an sich gleichgiltig fein; aber in ber That mag bem Lebensgefühl bes Mannes sein Oberforper wie eine Last erscheinen, beren Uebergewicht durch schnellfräftige Stüten nach aufen bin, allem Widerstand entgegen bewegt zu werden drängt, während das Weib mit einer Empfin= bung größeres Gebundenseins natürlicher seinen Wirfungefreis in ber Nähe findet und von dem Fernen erwartet, daß es zu ihm tomme.

Diese geringere Größe ber Kraft wird durch ein höheres Daß ber Anbequemungsfähigfeit an die verschiedensten Umftande Die leiblichen Bedürfniffe ber Frauen find weit ausgeglichen. geringer ale bie ber Manner; fie effen und trinfen weniger; fie athmen weniger und widersteben der Erstidung, wie man behauptet, beffer; alle Mühfeligkeiten, wenigstens bie, welche allmäblich anwachsen und fortbauern, alle Entbehrungen ertragen fie theils leichter als die Männer, theils wenigstens weit glücklicher, als im Berhältniß zu ihrer förperlichen Kraft erwartet murbe. überstehen bedeutende Blutverlufte und dauernde Schmerzen beffer; selbst die größere Reizbarkeit ihres Nervensustems, um deren willen viele unbedeutende Störungen ausgedehnte Nachwirfungen erweden, scheint ebenso fehr die schnelle und gefahrlose Berftreuung ber er= fahrenen Erschütterungen zu begünftigen. Go erreichen fie felbst unter ungunftigen Umftanden häufig ein hohes Alter, obgleich Die Beispiele höchster bis tief in das zweite Jahrhundert reichenden Lebensbauer faft ausschließlich auf Danner treffen. Allen febr heftigen Sinnesreizen von Natur abgeneigt, haben fie boch gegen unangenehme Eindrude weit mehr nur afthetischen Widerwillen, wo ber Mann feinen physischen Efel mühfam bezwingt; find boch alle Operationen zur Herstellung ber Reinlichkeit an sich unrein= lich. Diefelbe Unbequemungsfähigkeit zeigt fich in ben verschie= benen Lagen bes Lebens. Es ift eine alte richtige Bemerkung, daß Frauen sich weit leichter in neue Lebenszustände, ungewohnten Rang und veränderte Glückgüter ichiden, mahrend ber Mann Die Spuren feiner Jugenbergiehung taum verwischen fann. erworbenen Gewöhnungen haften fester bei ihm, und die Unterbrechung ber hergebrachten Ordnung, ber Mangel auf die Stunde bestimmter Leiftungen und Bedürfniffe verurfacht seinem allgemeinen Behagen eine bemerklichere Störung. Mit Diefen Bugen verbin= bet fich von felbst bas Gemisch sanguinischer Lebhaftigkeit und fentimentaler Warmberzigkeit, das wir an Frauen entweder fin= ben, ober beffen Mangel wir als eine Unvolltommenheit ber Gin= gelnen beflagen. Die Unterschiede ber erworbenen Bilbung verbeden Bieles; boch einen neugierigen Zug zur Unterhaltung um ber Unterhaltung willen und irgend eine Spur bes Wohlgesallens an schönen und harmonischen Berhältnissen werden wir kaum an ben entgegengesetzen Extremen bieser weiblichen Bilbung vermissen.

Aber es ift eine taum beantwortbare Frage, wie bas höbere geiftige Leben beiber Geschlechter burch biefe natürlichen Rüge. ober burch welche anderen überhaupt es charafteriftisch entgegen= Die ungähligen theils geiftreichen, theils zugleich gefett wird. mahren Bemertungen, welche biefe Frage zu Tage gefördert hat, batten felten ein Interesse baran, ju scheiden, mas als ursprüngliches Naturell, und mas als ein fehr mittelbares Ergebnif ber Lebensverhaltniffe und der Bildungsfreife anzusehen ift, Die auf beide Geschlechter sehr verschieden, obgleich freilich selbst schon in Uebereinstimmung mit ihren natürlichen Anlagen, eingewirkt haben. So oft man versucht, Die Fulle Diefer einzelnen Eigenthumlich= feiten, die nur die Lebenserfahrung fennen lehren und nur die Boefie burch plaftische Radichaffung barftellen tann, auf einfache begriffliche Ausdrücke zurückzubringen, wird man immer darauf verzichten muffen, mehr als einen äußerft farblofen Umrift beffen zu geben, mas in feiner unermeflichen Farbenfülle unserer leben= Digen concreten Weltbetrachtung endlose Beschäftigung gewährt.

Ich glaube nicht, daß die intellectuellen Fähigkeiten der Geschlechter sich anders als durch die Eigenthümlichkeit der Gefühlseinteressen unterscheiden, welche ihnen ihre Richtung vorzeichnen. Es dürfte kaum etwas geben, was ein weiblicher Verstand nicht einsehen könnte, aber sehr Bieles, wofür die Frauen sich nie interessiren lernen. Sagt man nun häusig, daß des Mannes Erkenntniß das Allgemeine, die des Weibes das Einzelne suche, so wird man in zahlreichen Fällen gerade die Individualisirungsfraft der Frauen geringer und ihr instinctives Feingesühl für das Allgemeine größer sinden; ohnehin würde jene Vertheilung des Erkenntnißgeschäftes nicht zu den egoistischen Bestrebungen, die man dem männlichen Willen, und zu der Unterordnung unter das Allgemeine stimmen, die man der weiblichen Selbstbeschränkung

zuweift. Man wurde vielleicht richtiger meinen, daß Erkenntniß und Bille bes Mannes auf Allgemeines, Die bes Beibes auf Ganges gerichtet find. Es ift mannliche Bhilosophie, Die schönen einzelnen Erscheinungen zu zergliedern und zu ergründen, aus welcher Durchfreuzung allgemeiner Bedingungen jede, ein fo porbedachtes Lieblingserzeugnift ber Wirklichkeit fie auch zu fein fchien, doch nur mit unvermeidlicher unparteiischer Nothwendigkeit bervorgegangen ift; es ift weibliche Art, die Analyse zu haffen und das entstandene Bange, so wie es abgeschloffen dasteht, in feinem unmittelbaren Werthe und feiner Schönheit zu genießen und zu bewundern. Männliche Erfindungen find alle Mechanismen, mannlich die Freude, durch allgemeine Krafte nach allgemeinen Beseten Wirkungen mittelbar zu erzeugen; weiblich ift bas eigne Sandanlegen, bas Berlangen, Die thatige Barme bes Gefühls in ihrem unmittelbaren llebergang in die Leiftung noch fortzuempfinden. Ein mannlicher Gedanke ift die tiefe Ueberzeugung, daß alles Größte und Schönfte ber Welt feine mechanischen Bebingungen bat, und daß fein verfrühter, Diefem ftarren Berwirflichungsbergang vorweggenommener Erfolg Beftand und Gicherheit hat; aus Diefem Bedanten floß alle große organisatorische Ordnung bes Lebens; fie beruht überall auf bem Brincip ber Gerechtigkeit, b. h. auf bem Glauben, daß zuerft ben allgemeinen überall gil= tigen Bedingungen ber Wahrheit Genüge geleiftet werden muß, ebe von dem Erfolg die Rede fein barf, ber im einzelnen Falle munichenswerth ift. Des Weibes richtiger und zum Glud bes Lebens nicht minder nothwendiger Glaube ift es, daß fein Allgemeines, feine Form jemals einen felbständigen, unbedingten Werth babe, fondern nur bas Lebendige, zu beffen Begründung beibe führen mögen; aus biefem Glauben flieft alle Berföhnung und Schonbeit bes Lebens, benn fie beruht überall auf bem Grundfate ber Billigfeit, nach bem wir die Berpflichtung fühlen, Die Barten ber Gerechtigfeit burch freie Liebe und Gute zu milbern, nur bag oft mit Unrecht dieser Wille der Gute voreilig auch die Formen des Rechtes brechen möchte, Die seiner Absicht hinderlich find.

Mule männlichen Beftrebungen beruben auf ber tiefen Berehrung des Allgemeinen; felbft Stols und Chrfucht des Mannes ift nicht befriedigt durch grundlofe Gemährung, sondern sein Anspruch beruht auf bem Betrage allgemein anzuerfennender Borguge, Die er in sich zu vereinigen glaubt; er fühlt sich durchweg mehr als ein eigenthümliches Beispiel bes Allgemeinen, und verlangt mit Underen nach einem gemeinsamen Dage gemeffen zu werben. Die Neigung bes weiblichen Gemutbes ift eben fo andachtig bem Bangen gewidmet; fo wenig die Schönheit einer Blume nach gemeinschaftlichem Make mit ber einer andern zu vergleichen ift, fo wenig wünscht bas Weib als ein Beispiel neben andern zu gelten; und wo ber Mann gern im Dienste bes Allgemeinen in die Menge Gleichgefinnter eintritt und in ihr untergeht, will bas Weib als schönes, geschloffenes Ganges, nur aus sich selbst verständlich, nur um der unvergleichlichen Eigenthümlichkeit feines individuellen Befens willen gesucht und geliebt fein. Denn allerdings Liebe eigentlich, und nicht vorzugsweis Achtung, ift bas Gefühl, bas man einem folden Gangen widmen fann; Achtung vorzugsweis. und nicht Liebe, verlangt ber Mann für feine Eigenschaften, beren Werth er nach einem allgemeinen Magstab zu meffen nicht blos guläfit, fondern fordert. Niemand wird natürlich biefen Begen= fats fo mifrersteben, als hätte das weibliche Gemuth, wirklich gang nur wie ber ungerfetbare Duft einer Bluthe, feinen Unfpruch auf Das Gefühl ber Achtung, Das wir im Gegentheil ben auch in ibm hervortretenden einzelnen und vergleichbaren Tugenden in fo bobem Make zu zollen baben.

Man nuß sich im Leben umsehen, um in tausend Zügen die Belege dieser allgemeinen Verschiedenheit zu sinden. Die geschäftlichen Verabredungen der Männer sind kurz, die der Frauen wortreich und selten ohne vielsache Wiederholung; sie haben offenbar wenig Zutrauen zu der Festigkeit eines gegebenen Wortes, das nur auf der allgemeinen Verpflichtung zu Tren und Glauben beruht und nicht noch außerdem durch tausend kleine Hilfsmittel verstärft wird, die aus dem Ganzen des vorliegenden Falles fließen.

Lope II. 2. Muft.

Männer legen weniger Werth auf harmonische räumliche Anordnung ihrer Umgebung, außer so weit sie zugleich die augenblickliche und schlagfertige Berwendbarkeit aller Mittel fichert; aber fie schätzen zeitliche Bunktlichkeit, Die in weit höherem Grade eine mechanische Bedingung alles Gelingens ift; im Raume stellen Die Frauen mit gludlich improvisirender Phantafie eine Fulle von Begenständen zu einem freundlichen Bangen ohne ftrengen Styl ausammen, aber mit ber Zeit, Die man nicht sehen tann, geben fie ungenauer um. Wo Männer und Frauen von Beachtung ber Formen fprechen, pflegen fie meift fehr Berfchiedenes zu verfteben; bem weiblichen Gemüthe liegt die Sorge nabe, Die heraustommende fichtbare Endgestalt irgend eines Wirkens zu einem anmuthigen und widerspruchslosen Bilbe zu runden; barin liegt ihre Runft, zu wiffen mas fich ziemt, und eben barin zugleich bas, mas bas Urtheil bes Mannes öfter migbilligt; benn bie Formen, Die er beachtet wiffen will, find allgemeine Regeln gesetlichen Berfahrens, Die felbst um ben Breis einzelner heraustommenden Diffonangen durchgesett werden muffen. Die bekannte unjuriftische Ratur ber Frauen hangt eng hiermit zusammen. Gie liegt nicht in ber Unfähigfeit, individuelle Unfpruche aufzuopfern, benn Riemand wurde Die Frauen an Freudigfeit zu folden Opfern übertreffen, fobald fie bas frembe But vor Augen feben, zu beffen Bunften fie biefelben bringen follen. Aber fie fühlen fich verlett, weil die Gefete fehr oft bas Bange eines vorliegenden Berhältniffes nicht als Banges auffaffen, fonbern es um einzelner Buge willen, beren Berausgreifen bem weiblichen Berftande willführlich icheint, irgend einer allgemeinen Bestimmung unterwerfen, Die ihrerfeits nicht minder willführlich scheint, weil in ihr, als einer allgemeinen Formel Des Berfahrens, nicht unmittelbar bas fchliefliche Gut jum Borfchein fommt, ju beffen Sicherung fie bient. Dinge au unternehmen, beren Ende nicht abzusehen ift, widerstrebt bem Manne nicht, sobald es fich um die Durchführung eines allgemeinen Brincips bandelt; Frauen bedürfen der anschaulichen Ausmalung bes fünftigen Erfolges; fie wollen bie endliche Geftalt bes

Ganzen voraus ahnen, zu bem am Ende sich die Unruhe des Wirkens verdichten wird. Man kann nicht leugnen, daß in dieser Neigung, in dem liebenswürdigen Glauben, es lasse sich eben für alle Berwicklungen eine Lösung, für allen Streit eine Schlichtung, für alle zerstreuten Anfänge eine abrundende Sammlung sinden, neben der günstigen auch eine schücke Einwirkung liegt, welche der weibliche Einsluß auf die Erziehung des männlichen Geistes ausübt. Bon den Müttern hauptsächlich kommt die zurückgaltende lleberlegung des möglichen Ausganges der Handlungen in Augenblichen, wo es sich zunächst nach der unvermeidlichen Pflicht fragt.

Das Eigenthum hält ber Mann am häufigsten für das, was es wirklich ist, für eine Summe verwendbarer und theilbarer Mittel, und seine Freigebigkeit achtet kein angebliches Zusammengehören derselben; die Verschwendung der Frauen besteht meistens in Anschaffungen, für welche sie die Ausgabe der Entgeltmittel nicht selbst übernehmen. Das einmal erwordene und in ihren händen besindliche Eigenthum erscheint ihnen dagegen seicht als ein unantastdarer Bestand, dessen Iheile, weil sie ein Ganzes bilden, von einander zu reißen unrecht wäre. Es ist nicht eigentlich Unmittheilsamkeit, was ihrer Wirthsichseit den Verdacht einer Hinneigung zum Geize zuzieht, sondern zum Theil gewiß diese Ehrsurcht vor der innern Zusammengehörigkeit der Dinge, die ebenso gut in der Scheu vor der Zersplitterung eines mit dem ganzen Leben verwachsenen Besitzes, eines theuren Andenkens, als in der mystischen Achtung vor dem vollen Dutzend sich ausspricht.

Iche Gemüth die Wahrheit überhauptung wagen, daß für das weibliche Gemüth die Wahrheit überhaupt einen andern Sinn hat,
als für den männlichen Geist. Den Frauen ist alles Das wahr,
was durch die vernünftige Bedeutung gerechtsertigt wird, mit der
es sich in das Ganze der übrigen Welt und ihrer Verhältnisse
einsügt; es kommt weniger darauf an, ob es zugleich reell ist.
Sie neigen deshalb zwar nicht zur Lüge, aber zum Schein, und
es liegt ihnen nicht daran, ob irgend etwas, was in einer bestimmten ihnen werth gewordenen Beziehung den verlangten Dienst

bes Scheines thut, auch in andere Beziehungen verfolgt, fich als ein foldes ausweisen murbe, bem mit Recht fo zu icheinen gebührt. Gelbst etwas scheinen zu wollen, ohne es zu fein, ift allerdings ein gemeinsames menschliches Gebrechen; aber von bem wenigstens. was er befitt, pflegt ber Mann Solidität und Echtheit zu verlangen: Frauen bagegen haben eine fehr ausgedehnte Borliebe für Surrogate. Mit Diefen Reigungen find fie miffenschaftlichen Beftrebungen nicht zugänglich, und ihre Gebanten haben einen fünftlerischen, anschauenden Bang. Go wie ber Dichter nicht burch Unalpfe und Berechnung Charaftere ichafft, fondern beren Babrbeit daran prüft, daß er felbft ohne das Gefühl tünftlicher Gelbftverdrehung ihre gange Beife in seinem eignen Gemuth nachzuer= leben vermag, fo liebt bie weibliche Phantafie fich unmittelbar in Die Dinge hinein zu verfeten, und fobalt fie eine Borftellung ba= von erreicht, wie bem, was ba ift, sich bewegt und entwickelt, in feinem Sein, feiner Bewegung und Entwicklung wohl zu Muth fein moge, glaubt fie ein volles Berftandnif zu befiten. eben bie Möglichfeit, wie bies Alles fo fein und geschehen fonne. felbst noch ein wissenschaftliches Räthsel einschließt, ist den Frauen fdwer begreiflich zu machen. Man bemerkt leicht, wie große Güter bes Lebens, wie die Sicherheit bes religiöfen Glaubens und ber Friede bes fittlichen Gefühles biermit gusammenhängen; aber auch in kleinen und unscheinbaren Zügen findet man dies Uebergewicht bes lebendigen Tattes über die wissenschaftliche Zergliederung. Taufende von zierlichen technischen Sandgriffen wenden die Frauen bei ihren täglichen Arbeiten an; aber mas fie geschidt ausführen. wiffen fie taum zu beschreiben, fie tonnen es nur zeigen. analysirende Reflexion auf ihre Bewegungen liegt ihnen so wenig nabe, baf man ohne Befahr großes Irrthumes behaupten fann. Worte wie rechts, links, quer, "überwendlich" bedeuten in Der Sprache ber Frauen gar feine mathematifchen Relationen, sonbern gewisse eigenthümliche Gefühle, Die man bat, wenn man im Arbeiten Diefen Begiebungen folgt.

Aber ich komme boch in die Gefahr, Unerschöpfliches erschöpfen gu wollen; ich muß fie um fo mehr vermeiben, als bie Betrach= tung ber concreten Lebensverhältniffe uns überall auf ben Untbeil gurudführen wird, den beide Geschlechter an ihrer Gestaltung und ihrem Genuffe nehmen. Die furze Ermähnung ber Schranten. Die jedem von ihnen feine eigenthümliche Unlage fett, fann uns indeffen in einer Borüberlegung ber abweichenden Entwicklungen leiten, die wir aus dem nationalen Naturell der verschiedenen Stämme und Racen entspringen feben. Gelbft innerhalb eines und beffelben Bolfes finden wir neben ben forperlichen auch geiftige Eigenthümlichfeiten, Die nicht bem allgemeinen Stammcharafter angeboren, oft mit großer Beständigfeit burch mehrere Generationen fortgepflanzt; am häufigsten Die Talente für Rünfte, Die fich in auschaulichen Combinationen vieler Elemente bewegen. Die Bei= fpiele ber Bererbung mathematischer, musikalischer, malerischer und technischer Anlagen sind nicht setten, und ihnen schließen sich junächst die Uebertragungen ber gleichen Temperamente an, in benen wir ebenfalls allgemeine formelle Eigenthumlichkeiten bes innern Lebens erfannten. Mit Ueberrafdung feben bie Meltern bäufig Diefelben Webler, Diefelben fleinen Gewohnheiten, beren fie fich felber bewußt find, in ben Kindern fich wiederholen; und wenn allerdings in dem civilifirten Leben, das jo verschiedenartia ausgebil= Dete Charaftere zu neuen Familien vereinigt, Die Beifpiele Des Gegen= theils eben fo häufig find, oder wenn wir wenigstens das Naturell des Rindes oft auf feine Difdjung ber alterlichen Unlagen gurudguführen vermögen, fo ift bagegen in uncultivirten Stämmen eine größere Beständigfeit Diefer Uebertragung nicht nur zu erwarten. fondern die Erfahrung bestätigt diese Erwartung.

Man fann die nationalen Unterschiede gebildeter Bölfer auf die übermächtige und das ganze Leben von seinem Anfang an durchdringende Einwirfung ihrer eigenthümlichen Bildungsverhältenisse, die zu großem Theil von geographischer Lage und geschichtelichen Jufall abhängig sind, zurückzuschieben versuchen; aber man wird dadurch den allgemeinen Eindruck nicht ausheben, den uns

Die Beobachtung macht, und ber für eine urfprüngliche ober boch wenigstens jest jedem neu geborenen Leben, auch abgeseben von feiner fpatern Berührung mit ber nationalen Bilbungsfphare, unausbleiblich mitgetheilte Stammcharafteriftit fpricht. nutlos fein, biefe Erscheinung erklären zu wollen, ba noch fo viele Meinungsverschiedenheit ber Beobachter über ben Umfang herrscht. in welchem sie stattfindet. Wir können nicht endgiltig barüber entscheiden wollen, ob alle Racen zu gleicher Bilbungshöbe befähigt find, aber wir finden, bag auch die bevorzugteften Nationen fich an ber Entwicklung ber humanität mit ungleichen Untheilen und in eigenthümlichen Formen betheiligen, und daß innerhalb desfelben Bolfes Die Energie und Regfamteit Des geiftigen Lebens ben Einzelnen in fehr verschiedenen Dagen verlieben ift; wir haben endlich allen Grund zu dem Glauben, daß die Berwilderung, in welcher wir die farbigen Menschenracen antreffen, fein von ihrem Naturell burchaus unabtrennbarer Buftand ift. Diefen Betrachtungen entlehnen wir junachst Die Meinung, daß alle urfprüngliche Berfchiebenheit ber Begabung leugnen zu wollen, ein überflüffiges Unternehmen ift, benn fie fehrt unerbittlich bei ben Einzelnen boch wieder, wenn wir fie von ben großen Abthei= lungen bes menichlichen Geschlechts verneint haben; und fie fann als eine angeborne Schrante ben letteren boch nicht schwerer ju tragen fein, als jenen. Rur barauf murbe es antommen, ob allen Arten ber Menschen wenigstens in fo weit gleichartige Fähigkeiten aufommen, ale fie nothig find, um alle zu bem Benuffe ber fitt= lichen Güter ber Sumanität zu führen und fie zu einer gusammen= hängenden Menschheit zu vereinigen. Es ift nicht unfere Absicht, Diefe Frage, Die der Philosophie der Geschichte vorliegt, bier ju beantworten; aber eine Borbereitung zur Antwort wird in ber Ueberlegung ber Art liegen, auf welche überhaupt durch die er= giebende Einwirfung ber Natur und ber geselligen Berhältniffe das angeborne Raturell ber Menschen zur Erzeugung ber wesent= lichen Güter bes Lebens angeregt wird.

## Drittes Rapitel.

Die Sitten und Gebrauche.

Gewissen und sittlicher Geschmad. — Unzuverlässigkeit des natürlichen Gemülthstebens. — Die Speisen. — Menschenfresserei. — Grausankeit und Blutburst. — Reinlichkeit des Körpers und des Seelenlebens. — Schambastigkeit. — Naturbaß und Natursincht. Realismus der schönen Persönlichkeit und Obealismus der Arbeit. — Umgangssitten. —

Ml8 wir in dem menschlichen Beifte nach dem fruchtbaren Reime feiner fittlichen Entwicklung fuchten, glaubten wir nicht. in ibm eine ausführliche Offenbarung anzutreffen, Die ibn unmittelbar befähigte, Die Berhältniffe des Lebens, ja felbst fein gewöhn= lichstes Benehmen mit ben mahrhaften Geboten einer sittlichen Ordnung in Uebereinstimmung zu feten. Berburgt boch felbst in einem ausgebildeten Bewuftfein bas lebhafte Durchbrungenfein von dem Werthe eines Ideals feineswegs qualeich das nöthige Feingefühl jener Urtheilstraft, welche die Beifpiele mahrhafter Berwirklichung beffelben von unechtem Scheine icheiben foll, ober bie schöpferische Phantasie, die das im Allgemeinen wohlerkannte Bor= bist ohne Berzeichnung und Difigriff unter ben Bedingungen eines befondern Falles der Unwendung gur Beltung gu bringen verstände. Mancher von bem Bochften tiefbewegte Beift, bem boch seine Zeit feine fünftlerisch vollendete Ausprägung seines Ur= bildes barbot, bat gemeint, es icon verwirklicht zu finden in Gestaltungen, über beren Rümmerlichkeit eine spätere entwickeltere Beit erstaunt. Benothigt, seine Gebnfucht an bem ju ftillen, was es besitzt, überschätzt bas Gemuth leicht die dürftigen Linien, auf beren Magerfeit es die Barme feines Gefühls überträgt, und dadurch gewöhnt, ben Willen für die That zu nehmen, wird es unempfänglich, ängstlich und widerspenftig ber reicheren Schönbeit

gegenüber, die nun wirklich die That ist, und die, salls sie ihm nur verständlich wäre, seine Bedürfnisse weit wirksamer befriedigen würde. Es verhält sich sehr ähnlich mit der moralischen Entwickslung. Wohl dürsen wir dem menschlichen Geiste als einen ursprüngslichen Besitz allgemeine Borstellungen von einem Rechte zueignen, das da sein soll; aber der sittliche Takt, der uns befähigt, in jedem einzelnen Falle die bestimmte Form zu finden, in der dieses Recht verwirklicht sein will, ist entschieden ein Erzeugniß der sortschreitenden Bildung und wird keineswegs vollständig und hinzeichend, sondern nur äußerst unvolltommen und fragmentarisch durch einzelne glückliche Züge des angeborenen Naturells ersetzt.

Man wird dies felbstverständlich finden in Bezug auf alle jene größeren menschlichen Ordnungen, welche, wie ber Staat und Die bürgerliche Gesellschaft, ihren fünftlichen Aufbau auf Die nur im Leben felbft zu erwerbende und nur allmählich zu vervolltomm= nende Renntnig ber taufenbfältigen Beziehungen ftüten muffen. burch welche Die Glieder einer Gemeinschaft unter einander und mit den gemeinsamen außern Lebensbedingungen verbunden find. Aber da, wo noch ohne Rudficht auf jo vielverwickelte Berbaltniffe ber Menich tem Menichen, ober allein mit fich ber außern Natur gegenüberfteht, ba follte man fein Benehmen unzweideutiger Durch Die angeborene Stimme Des Gewiffens geleitet vermutben. Die ihm nicht nur die innere moralische Gefinnung, sondern auch entsprechende Sitten und Gebräuche als natürlichen Ausbruck ber= felben poridreiben merte. Die Bergleichung menschlicher Lebens= weisen lehrt jedoch auch hiervon das Gegentheil. Bas bem Menschen zu thun und zu laffen zieme, wie ihm wohlanftebe. feine Umgebungen und fein gefelliges Wechfelmirten einzurichten. was er zu achten und zu scheuen habe, und was ihm gegenüber in der That rechtlos und ohne eigne Geltung fei, wie er endlich alle Beftandtheile feiner Einrichtungen und alle Einzelheiten feines Thung zu einem harmonischen Lebensganzen verschmelzen muffe: bas fernen wir erft in einem langen Bilbungslaufe und fernen es nie gang aus. Die Raturquite Des menichlichen Geschlechtes

dagegen ift weit entfernt, aus bem Stegreif zu Diefer moralischen Entwicklung zu fuhren.

Wohl mag manche unbefangene Gitte noch naturwüchfiger Bölfer ju ihren Gunften von den Berbildungen unserer Civili= fation abstechen, wohl mag das naive Bervortreten einzelner schönen Seiten ihres Raturelle uns reigend anmuthen: neben Diefen einzelnen Lichtern pflegt boch um fo tieferer Schatten zu liegen, und ber allgemeine Charafter Diefes naturaliftischen Lebens und jedes Naturvolfes ift die Unftetigfeit, Die Bufammenhangelofigfeit und Die unberechenbare Inconfequenz, mit welcher neben ben liebenswür= digen Aeußerungen einzelner sittlichen Gefühle die unerwartetsten Berfehrtheiten und unmenschliche Frevel gleich üppig aufwuchern. Uns imponiren an den Raturguftanden der Menichbeit einige Borguge, welche bie Civilifation allerdings meiftens, obwohl nir= gende gang unvermeidlich für höhere Zwede aufgeopfert hat, und wir febnen uns in die Ginfachheit jenes Lebens gurud, inbem wir vergeffen, bag boch nur bie Bilbung est ift, die unsere Empfänglichkeit für Dies Leben als für einen anmuthigen Contraft gu unseren Difftanden scharft, und bag in jener Anmuth bes Daseins zugleich eine Armuth liegt, Die eine große Menge ber höchsten Güter weder fennt, noch erzeugen fann. Wir geben uns eben bier nur ju leicht berfelben Muthlofigfeit gefangen, Die uns fo oft aus der Verwicklung großer und nicht völlig gelingender Unternehmungen, anftatt bennod, vorwärts zu treiben, lieber rückmarts giebt, um uns an bem reinlichen Gelingen unbedeutenderer Werke zu erbauen. Eine kleine Berbe zu gablen ift leicht; und wer es vermeidet, sich auf das hohe Meer zu begeben und den taufend miberftreitenden Unforderungen eines geiftig durch und burch bewegten civilifirten Lebens gerecht zu werben, ber fann leicht ein Ibyll aufführen, auf dem einen Moment lang das Auge mit Wohlgefallen ruht, um fich bald gelangweilt von ihm abzu-Glüdliches Rlima, ererbte Bortrefflichkeit der förverlichen Organisation und Mangel ernfter Arbeit entwideln bei Menschen, ebenso wie es ben Thieren geschieht, ohne jedes tiefere Seelenleben

alle Schönheit und Gelenkigkeit der Gestalt und die natürliche Grazie des Benehmens; Wohlwollen und Gutmüthigkeit, die wir gern zu den angeborenen Neigungen des Menschen rechnen, mögen leicht, wo einsache Verhältnisse keine Veranlassung zu dauernden und tieswurzelnden Zerwürsnissen geben, das Dasein erheitern und durch manchen Zug geselligen Zartgefühls verschönern; aber an die Uebersicht des ganzen menschlichen Lebens nicht gewöhnt, seiner Bedeutung unkundig und der Ziele, die ihm gesteckt sind, sindet diese Natürlichkeit des Gemüthes noch zu viel seere Stellen in unserer Existenz, zu viele Bunkte, über die gar nichts sittlich sessignehen, zu viele Verhältnisse, die ganz gleichgiltig so und auch anders bestimmbar scheinen, und die dann nach dem zufälligen Anstos, den Temperament und äußere Gelegenheit geben, oft im schreiendsten Widerend, mit jenen vielverheißenden schönen Einzelheiten zu völliger Unmenschlichkeit und Barbarei verbildet werden.

Diefe sittliche Unzuverläffigfeit ift feineswegs allein ben Natur= zuständen uncivitifirter Bölfer eigenthümlich. Much in ber Mitte unferer Cultur wird nicht nur viel bofe Gefinnung durch den beftanbigen allfeitigen Drud niedergehalten, ben bie Autorität ber einmal anerkannten öffentlichen Institutionen ausübt, fonbern auch Die Beschränktheit ber sittlichen Ginsicht, Der Mangel an gartfühlen= bem Berftandniß für alle bie Berzweigungen, mit welchen bas fitt= liche 3beal jedes einfachste Lebensverhältniß zu durchdringen bestimmt ift, diese gange Barbarei bes subjectiven Naturells noch ohne Bosheit ber Gefinnung wurde auch unter uns in jedem Augenblide verwirrend hervorbrechen fonnen, wenn nicht die Ueber= lieferung ber Jahrhunderte in Wiffenschaft, Runft, Rechtsbildung und Religion große objective geistige Gewalten bewahrt und ge= reift hatte. Diefe find es, welche ben edleren Gemuthern ben Bu= fammenhang aller beiligen Güter ber Sumanität, ben ber Ginzelne aus eigner Rraft nicht finden murbe, erkennen belfen, mabrend fie die uneblen Bergen als eine Sammlung unverftandener aber einmal in Rraft befindlicher Satzungen in Schranken halten. Und endlich, Diefes gange weitläufige Bebaude menfchlicher Befit=

tung ift zu feiner Zeit vollendet noch in allen feinen Theilen gleichmäßig ausgebaut. Es gibt überall noch Wegenden bes Lebens, Die einer durchdringenden fittlichen Cultur fähig fein möchten, und die boch auch uns noch als freie und gesetlofe, bem individuellen Belieben des subjectiven Temperaments anheimgege= bene erscheinen; es gibt andere Buntte, in benen fich Bewohnheiten, die in ber That gleichgiltig find, mit dem Anscheine fcblechthin unüberschreitbarer Bebote, manchem Fortschritt jum Nachtbeil, festgesett haben; es fehlt endlich bem Bangen unserer Sitte, und biefen Dangel wird fie nie völlig überwinden, noch auch überwinden follen, an einer unzweideutigen theoretischen Ginficht in die Gründe der verpflichtenden Geltung ihrer Forderungen. einer Ginficht, welche im Stande mare, ben Glauben an die Burbe ber fittlichen Institutionen jedem Wechsel ber Stimmung und baburch bem Stepticismus zu entziehen, welchen in uns bie Leiben= fchaften und große Störungen unferer Lebensichicffale nur zu leicht erweden.

Benn wir behaupten, daß tiefer Mangel nicht völlig überwunden werden foll, fo meinen wir damit nur bies, baf es nicht im Interesse ber sittlichen Bilbung sein wurde, wenn die verpflichtende Bahrheit jedes einzelnen fittlichen Gebotes und der unlößbare Bufammenhang aller bem Berftanbe bes Gingelnen mit ber theoretischen Giderheit eines Rechenerempels vorläge, und wenn nicht eben die lebendige gläubige That und Anstrengung des ein= gelnen Bergens dazu gehörte, fich durch den Kampf des Lebens Diefe Rlarbeit der umfaffenden fittlichen Anschauung zu erobern. Wie überall die offen gelaffene Möglichteit des Bofen eine Bebingung für die werthvolle Berwirflichung bes Guten ift, fo läft auch diefe Gigenthumlichkeit der Gesittung bem Rudfall fowohl als bem urfprünglichen Abweg in Barbarei offene Bege. Die Burbe irgend einer fittlichen Gewohnheit ober Einrichtung ift fehr felten überzeugend nachzuweisen, sobald man fie ifolirt und nicht in ihrem Zusammenhang mit ber gangen burchgeistigten Bebeutung des menschlichen Lebens betrachtet; mit taufend Wurzeln

in dieses Ganze verstochten, pflegt sie eines turzen spllogistischen Beweises, der nicht endlos seine eigenen Boraussetzungen wieder zu beweisen nöthig hätte, meistens ganz unfähig zu sein. Und eben deswegen ift jedes sittliche Gebot nicht nur der zerstörenden Sophistis bloszestellt, die Ales, was unserem gebildeten Gefühle als Greuel erscheint, durch Losreisung von seinen Beziehungen zu dem Ganzen unsers Lebens in sauter harmsosen Thatbestand zu verwandeln weiß, sondern es begreift sich auch, wie wenig die ungebildete Restezion eines so genannten Naturzustandes der Menschiebt es vermeiden kann, neben dem Guten, wozu ein glückliches Temperament anseitet, auch Berkehrtes und Barbarisches mit zu entwickeln.

Es ist nicht ohne Interesse, sich einiger Beispiele bes er= wachenden sittlichen Geschmackes zu erinnern, mit welchem der Menich fich allmählich bem unmittelbaren Raturinftinct zu entwinden fucht, sowie der Fehltritte, benen seine Reflexion dabei ausgesett ift. Beginnen wir von ben leiblichen Bedürfniffen, Die zuerft zum Sandeln und zum Erfinden einfacher Gebräuche auffordern, jo bemerfen wir, daß gegen den Benuf von Bflangen= speisen nie ein Bolf ein sittliches Bedenken gehegt hat. Der vegetabilifche Lebensprozeß ist bem unjeren jo unähnlich, daß die reifen= ben Früchte gang ausbrücklich als benuthare an fich rechtlofe Mittel erichienen, gleichweit von ber unbrauchbaren Barte ber unorganischen Stoffe wie von ber thierischen Lebendigfeit entfernt. Die unfer Berlangen durch ein natürliches Grauen einschüchtert. Der fromme Ginfiedler, ber fich von Burgeln und Früchten und böchstens von dem Sonig nährt, den die thierische Regsamkeit zwar bilbete, aber als unlebendiges Erzeugniß gurudließ, die Bölfer ferner, die in ursprünglicher Unschutd ihr Leben durch die Geschenke bes Brotbaumes und ber Palmen friften, find unferer Phantafie vertraute und in sich harmonische Bilber. Aber die beginnende Civilifation schämt fich doch bald felbst Diefer harmlofen unmittel= baren Benutung ber Natur; es icheint ihr nicht recht wohlanftandig, fo frischweg von ber Sand in ben Mund zu leben; und wenn fie nichts weiter thut, jo fammelt fie boch wenigstens die Früchte des Baumes und des Feldes vorher, ebe fie diefelben verbraucht, und fpeichert fie auf. Es ift, als wenn schon ber Zeitverlauf zwischen bem Augenblide, ba bie Ratur fie reifte, und bem andern, ba wir fie genießen, ihren Busammenbang mit ber Außenwelt loderte, ober als wenn fie burch ben Zeitraum, in welchem wir sie besessen haben, bereits mehr unserem eigenen Wefen affimilirt maren. Aber felten bleiben wir babei fteben; Die Erfindungen ber Rochfunst mögen zum größeren Theile wohl ber Steigerung ber finnlichen Luft bienen, aber ein anderes versteckteres Motiv ihrer Geschäftigkeit liegt gewiß in bem bunkeln Triebe. Die unmittelbare Naturgestalt, Die Robsorm Der Rahrungs= mittel zu zerftoren, und fie, fo weit es angeht, vor bem Benuffe in Erzeugniffe unferer eigenen Phantafie zu verwandeln. würde mit Unrecht bagegen bas Bergnügen einwerfen, bas wir barin finden, mitten aus der ceremoniofen Unftandiafeit unferes cilifirten Lebens beraus felbft einmal auf die Baume zu fteigen und Die Früchte vom Ufte zu effen; eben Die Gicherheit Des gebil-Deten Lebensgefühls macht es uns erfreulich, uns auf einen Augenblid beffen zu entäußern, mas wir immer wieder finden fonnen, und une unferes finnlichen Wefens und feines Zusammenhanges mit ber Ratur auf einen Moment mit Behagen bewuft zu werben. Man fühlt bies leicht, wenn man fich ben Ginbrud bentt, ben es machen murbe, wenn ber nachbenkliche Mensch täglich zur Dabl= zeit auf bas Feld ginge, um die Rübe da fogleich zu verzehren, wo er fie aus bem Boben gezogen bat.

Ueber bie Rechtmäßigkeit und Schicklichkeit thierischer Nahrung hat dagegen fast jede beginnende Civilisation ihre Bedenklichkeiten gehabt. Leichname des Lebendigen zu verzehren hält ein so tieses Grauen den Menschen zurud, daß er stets viel eher die absicht-liche Tödtung ber Thiere auf sich genommen hat, die ihm zu großem Theil durch die Aufregung der Selbsterhaltung gegen

ibren Angriff erleichtert murbe. Aber in ber Auswahl beffen felbst, mas wir jur Rahrung benuten, hat ein unzweifelhaft fitt= licher Geschmad allmählich Grenzen gezogen, beren Werth und Bebeutung fich fdwer auf bestimmte Begriffe bringen laft. Culturvoller verwenden jur Speife fast ausschlieflich Birbelthiere, und felbit unter biefen find die Amphibien wenigstens niemals eine allgemein übliche Speife geworben; unter ben wirbellofen bagegen find nur febr vereinzelte Beifpiele, wie die Rrebse und Austern, ale Gerichte anzuführen, Die man in ihrer natürlichen Form zu verspeisen fich getraut, mahrend andere, wie Schneden. nur ale unfichtbare Bufammenfetungebeftandtheile anderer Bubereitungen gebuldet werben. Dem boctrinaren Berftande ift es febr leicht zu zeigen, daß im Grunde Fleisch Fleisch ift, wenn ihm nicht vielleicht ber noch größere Fund gelingt, nachzuweisen, daß in ber That unfer natürlicher Appetit nur fo weit reicht, als im Thierreich die eiweifartigen Stoffe reichen, und bag er ba auf= bort, wo in niederen Rlaffen Diese Stoffe burch frembartigere, andere gusammengesetzte vertreten werden; - aber der unbefangene Geschmad bes gebildeten Menschen wird gegen alles Rasonnement hartnädig babei bleiben, baß zwifden ben verschiedenen Geschöpfen allerdings ein Unterschied ber Reinheit und Unreinheit bestehe. Insecten und Burmer, Blutigel, Maden und Ungeziefer zu effen wird ftete für einen Bug icheufglicher Barbarei gelten, wie arok auch ber Nährungswerth biefer Speifen gefunden werben möchte.

Theils ist es die Formlosigkeit dieser doch lebendigen Massen, was uns anwidert, theils manche unangenehmen äußeren Eigenschaften, wie die der schlüpferigen Kälte, theils stört uns die Fremdartigkeit ihrer Gestalt und selbst ihre Kleinheit; denn wenn wir auch thierische Stoffe, massenhaftere Stüde von Fleisch genießen mögen, so hat es doch etwas Abschreckendes, ganze Organismen mit allen Apparaten ihrer Lebendigkeit, überhaupt etwas unzersgliederbar Mannigsaches zu verspeisen. So werden wir durch einen natürlichen Instinct zur Berzehrung der höheren Thierstassen gedrängt, deren Organisation der unseren näher steht.

Wie bedenklich dieser Fingerzeig für sich sein würde, brauche ich nicht besonders bervorzuheben; feine logische Confequenz ift offenbar Menschenfresserei. Und in der That ift taum zu bezweifeln, baf ber paradiefische Naturzustand ber Menschheit häufig genug biefe Confequeng in aller Sarmlofigkeit gezogen hat, ohne barin etwas Arges zu feben, ja felbst bei eintretender Befinnung durchaus nicht um Bormande verlegen, die einem Gebrauche, in welchem für unfer Gefühl das Meußerste aller unmenschlichen Bar= barei liegt, einen Unschein gartfühlender Rücksicht geben follten. Beldes Loos fonnte den organischen Resten geliebter Bersonen schicklicher widerfahren, als ohne den traurigen Rückfall in Berwefung fogleich im Fleisch und Blut ihrer Rachtommen wirkfam fortzu= leben? Bahrend Die Sand vielleicht mit den weißen Knöchelchen des verzehrten Freundes fpielt, kann immerhin das Gemuth fich zärtlich in fein Andenken vertiefen und verwundert aufhorchen, wenn der civilifirte Fremdling bei diefer Begehung schaudert. Man wird einwerfen, daß auch die Menschenfrefferei vor Leichen Abschen hat, und daß also überall im Grunde ber Mord bem Genuffe vorangeht. Aber mas fonnte ben Naturmenfchen ernft= lich gurudhalten, entweder feine Feinde zu todten, oder felbft feine Umgebung, die er sonft gang lieb hat? Man muß sich erinnern, wie uns felbft bas gemäftete Buchtthier ans Berg machft, und wie wir, ohne bemerklichen fittlichen Widerspruch zu fühlen, es Abende noch einmal liebtofen, um es Morgens zu schlachten. Es verträgt fich auch in unserem Gemüthe noch zu viel Widersprechen= bes mit einander, als bag wir zu maglofem Erstaunen Grund hatten, wenn wir hören, daß wilde Bolterschaften ihre alternden Eltern einladen, fich zu todten und verzehren zu laffen, voer wenn wir hinter ber fugen Naturgrazie und ber Liebensmurbigfeit in tem Benehmen oceanischer Insulaner bas Berlangen nach Menschenfleisch hervorschielen feben.

Wenn man bebenkt, wie leicht es einem gewandten Verstande fallen würde, ganze Reihen sehr scheinbarer und schwer geradezu zu widerlegender Gründe vorzubringen, die so abscheuliche Gewohnheiten theoretisch rechtsertigten, so wird man um so mehr inne. welche sittliche That die Cultur schon durch das bloke Festbalten ihrer entgegengesetten Ueberzeugung und burch ihr unbefümmertes energisches Abwenden von Diefer Sophistif vollzieht. positiven Bründe ihres Glaubens murbe fie schwer entwickeln, benn fie liegen nicht wie einzelne leicht aufzulesende Sate auf ber Oberfläche unferer Bilbung, sondern find aufs tiefte mit dem Gangen unserer Weltansicht verbunden. Je bober unsere Ginsicht in Die Bestimmung bes menschlichen Lebens steigt, um so beiliger wird uns jedes individuelle menschliche Dasein, um so unbedingter verfagen wir es uns, über feinen relativen Werth irgend eine maßgebende Bestimmung zu treffen, etwa' nach unserem Ermeffen aburtheilen zu wollen, ob es feine Aufgabe bereits erfüllt, fein Butes genoffen habe, und nun als rechtlofes phyfisches Material beliebiger Bernichtung anheimgegeben werden durfe; um fo unerträg= licher endlich wird unferem Gefühl gerade ber Gedanke, bag ber Leib, der einem perfonlichen Beifte als feine unvergleichbar eigenthumlide Bulle biente, burch andere Krafte, ale bie ber allgemeinen Natur, die ihn bildete, wieder aufgelöft werden folle, oder daß feine Substang wie ein gleichgiltiges Ersatymittel ber thierischen Lebendigfeit anderer zu Gute fomme. Ueber bas Bild der menichlichen Berfonlichkeit foll in ber Ginnesart ber Civilifation jenes Tabu gesprochen sein, das die Berfehrtheit des naturguftandes zuweilen auf äußere Wegenstände legt, und überall, wo unfer Sandeln von diesem Grundgefühl nicht burchdrungen ift, mo ber Mechanismus unferer Berwaltung die Individuen noch wie Sachen behandelt, leidet auch unsere Bildung noch an einem Refte ter Barbarei, beren Brincip fie nur im Gangen übermunten bat.

Daß diese Ueberwindung nicht leicht gewesen und daß sie nicht vollständig ist, daß mit einer bedeutenden Söhe ansprechender Eultur doch ein blutiger Hintergrund bald natürlich wilder bald doctrinar kalter Grausamseit nicht unvereindar ist, davon überzeugen uns Blide auf die verschiedensten Zeiträume der Geschichte. Ein Hang zur Thierquälerei ist sehr hänsig Kindern eigen; der

Indianer Nordameritas geht, ergablt man, an teinem Bogelnest vorüber, ohne es zu zerftören; in Naturvölkern verbindet fich der physische Muth sowohl, ben fie mit ben Thieren theilen, als mancher Bug schwächlicher Wolluft oft mit überlegter Graufamteit, und wenn auch Blutdurft nicht ein Grundzug der menschlichen Natur ift, fo ift menigstens bie Schen vor Blut gar nicht in bem Dafi, als manche optimistische Ansicht meint, ihr eingepflangt. Die Blutrache finden wir am Anfange fast jeder Civilisation, und eben daß fie als Gebrauch, als systematifirte Bflicht auftritt, lehrt uns, baft ein icon geordnetes Gemeinwesen Diesen wilden Trieb ber Rache aus bem Naturzustande herübergenommen und ihn nicht hat bewältigen können. Ich will nur furz ber oftindischen Thugs und der Affassinen erwähnen, denn dem mustischen Fanatismus trauen wir am leichteften felbft in ber Mitte einer fonft weit fortgeschrittenen Cultur Die völlige Berdunkelung ber humanität Aber in ben lichteften Zeiten bes griechischen und römischen Alterthums finden wir auf das unbefangenfte die Aussetzung ichwächlicher Rinder in einer idealen Staatstheorie empfohlen. und in ber Braris bes Lebens Die Greuel ber Stlaverei; nicht unterstützt durch die Berachtung, welche jest dem weißen Berrn Die fdmarge Saut ber für thierifcher gehaltenen Race einflößt, fondern über Menichen beffelben Stammes verhangt, an inftematischer talter Grausamkeit weit reicher, und an leidenschaftlicher schwerlich ärmer, als die Stlaverei der Gegenwart. Das alles freilich umgeben von einer lächelnden Kunftwelt und von der Glorie eines großen Beltstaates.

Aber wir brauchen nicht in entfernte Jahrhunderte zurlickzugehen, um zu suchen, was uns nahe liegt. Ich meine freitich
nicht das Uebel des Krieges an sich, das zu allen Zeiten wieder
aufflammt, und das durch Olivenblätter des Friedens zu beschwören eine eitle Hoffnung sein wird. Wenn eine hohe Civilisation zu diesem letzten Mittel schreitet, so wird sie doch zur zeitweiligen Entsesseung der tödtenden Kräfte nicht durch die Lust
am Greuel bewogen, sondern sie bekennt, daß die Verwickelung
Lope II. 2. Aust.

ber Lage zu groß ist, um sie befriedigend durch die vorhandene menfchliche Gefammtweisheit zu löfen. Niemand wird freilich leugnen, daß die Lösung trot biefes Bekenntniffes häufig leicht gu finden wäre; aber eben bies, daß die richtige Ansicht nicht über= all fich Geltung und Berwirklichung verschaffen tann, gehört mit ju ben unvermeidlichen Mängeln aller menschlichen Civilisation, Die jenes Geständniß zugibt. Go greift man benn zu ber außer= ften Ausfunft, Die Gefete ber Sumanität augenblidlich ju fuspendiren und ber Kraft bie Entscheidung zu übertragen, Die ber Einsicht unmöglich fällt; aber doch ift jene Guspenfion nur partiell, und überall werben wenigstens Die Formen bes Bertehrs als beilig angesehen, die dazu dienen, in jedem Augenblick die Rudfehr aus bem gewaltsamen Ruftande in friedliches Berftandniß zu ermöglichen. Wie betlagenswerth es baber immer fein mag, diese Appellation der Cultur an die Gewalt immer wieder= febren zu feben, fo finden wir boch in ihr felbft noch bas Bebachtniß bes Gutes, ju bem fie wieder jurudführen foll; aber von bem Fortwirken einer barbarifden Beltanichauung mitten in ber Civilifation geben bie Borfchlage Zeugniß, die wir noch in unferer Beit unbefangen gemacht feben: Die Aufforderung zu Bernichtungs= friegen, die Ermahnung zum Meuchelmord, die Aufreizungen, über bas Bedürfnig ber Bertheidigung und ter Rechtswiederherstellung binaus zu ungemeffener Blutrache fortzufturmen.

Rehren wir jedoch zu den einfachen Erscheinungen zurück, in denen die beginnende Bildung die allmähliche Steigerung des menschlichen Selbstgefühls verräth. Die Grenzen des eignen Körpers von allem Anhängen der fremden Außenwelt zu befreien, dieser Trieb der Reinlichkeit bezeichnet überall den Ansang der Cultur oder doch ein glückliches Naturell, das ihrer Gründung günstig zu sein verspricht. Im Ganzen kann man jedoch kaum behaupten, daß Reinlichkeit dem menschlichen Geschlecht in höherem Maße als den Thieren angeboren sei; sie findet sich von selbst

wohl bei Bölfern ein, die eine oceanische Umgebung zu häufiger Luft bes Babens einlädt; aber wo biefe Begunftigung fehlt, feben wir nicht nur die Naturvollfer in Schmuts verfinten, fonbern auch bei Nationen, die Anspruch darauf haben, der civilifirten Welt augezählt zu werben, verträgt fich Schmutz febr mohl theils mit einer weichlichen Gutmuthigfeit, theils mit lebhaftem afthetischen Befchmad für die Schönheit äußerer Formen und Bewegungen; unerträglich wird er nur ben Culturvölfern, Die vor Allem in ihrem Innern, in bem Spftem ihrer Gedanken, ihrer Gefühle und Beftrebungen Ordnung und Confequeng fuchen. Genialität fowohl ale Wohlwollen haben in jeder Sinsicht eine munderbare Berträglichfeit mit Schnut und Lieberlichfeit; Rationen bagegen, Die weniger durch dieses Naturell sich auszeichnen, desto mehr aber in sich vollendete Charaftere erzeugen, werben an ihrem Körper Diefelbe Cauberfeit und formelle Strenge lieben, Die fie ihren Unternehmungen und ihren Lebensumgebungen mittheilen.

3ch glaube mehr als eine gesuchte Anglogie auszusprechen. wenn ich mit dieser äußerlichen Tugend die innerliche der Bahr= haftigfeit fogleich zusammen erwähne. Der Werth ber Bahrbeit und die völlige Unmöglichkeit, mit lauter Lügen noch einen menfch= lichen Berfehr zu unterhalten, drängt fich auch bem robeften Natur= zustand so febr auf, daß überall bie Luge wenigstens in gewiffen Berhältniffen, in benen man auf Bahrheit rechnet, für ben Reim alles Bojen gegolten hat. Allein mit ber Anerfennung bes Werthes ter Wahrheit ift ber Trieb fie zu sprechen gar nicht unmittelbar verbunden, und fich felbst erscheint der Lügner boch erft in der gebildeten Gesellschaft verdammlich, mahrend bas Leben ber Natur= völker in vieler hinficht auf hinterlift und auf technische Ausbil= dung ber Seuchelei gestellt ift. Man fann babei die Bemerfung machen, daß es einem fittlich gebildeten Gemuthe besonders ichmer fällt, eine einzelne Lüge aus bem Stegreif zu irgend einem ein= zelnen momentanen Zwecke zu machen; man fühlt fich burch fie gar zu beutlich aus ber Confequeng feiner Berfonlichfeit berausgeriffen und ift fich bewußt, bag man fich felbst verleugnet; ba=

gegen ist es viel leichter, sosort das consequente Lügen zur Maximc seines Handelns zu machen; man fühlt sich dann wieder als eine compacte Bersönlichkeit, in welcher Methode ist. Im Grunde kommt dasselbe in Bezug auf andere sittliche Berhältnisse vor; man scheut sich mehr, ein einzelnes Gesetz der geselligen Ordnung zu brechen, während man die andern noch anerkennt und durch diese Anerkennung sein eignes Thun verurtheilt; dagegen ist es um etwas leichter, sich in Opposition zu der ganzen geselligen Ordnung zu setzen, und als ein aus dem Ganzen geschnistes Ungeheuer sie zu bekämpfen. Wisseitet auf das äußerste, drückt sich doch in diesen Borgängen der Trieb der Persönlichkeit aus, nicht zum Theil von fremden Bedingungen abzuhängen, sondern sich selbst, principmäßig, sestzustellen.

Um biefe boch immer feltenen Fälle bewufter, grofartiger und spstematischer Unwahrheit gruppirt sich die unglaubliche Masse fleinlicher, unzusammenhängender Lügenhaftigkeit, die in den verichiedensten Formen alle Schichten ber civilifirten Befellichaft burch= bringt und bei ber ich weit weniger an ben gewöhnlichen Begriff ber Lüge, als an jene allgemeine Unreinsichkeit und Unwahrheit bes innern Lebens bente, Die in Naturzuftanden ber Menschbeit bas regelmäßige, burch ichonen Schein unvolltommen verbedte Borfommen ift. Dem fittlich burchgebildeten Charafter ift jebe unent= schiedene Berwickelung ber Berhältniffe, jede Ungewißbeit über Un= fprüche, die er zu machen oder zu befriedigen hat, jede Unklarbeit feiner Beziehungen zu andern eben so zuwider wie eine Unreinlichkeit feines Rörpers. Man barf bamit nur bie Lieblingenei= gungen ber niedern Stände vergleichen, um die schwer vermeid= lichen fittlichen Mängel einer beschränften Bilbung zu bemerten: Die Schwierigkeit, fie zu einer entschiedenen, festen Busage zu brin= gen, ihren beständigen Sang, fo Bieles als möglich babingeftellt, unficher und schwebent zu laffen, Die Unzugänglichkeit für ben Wedanken, daß ein gegebenes Wort binde, und in weiteren Rreifen bas beliebte unklare Sinschleppen unhaltbarer Berhältniffe, Die

Soffnung, wenn man nie einen bestimmten Schritt thue, in bem Wirrwarr ber Ereigniffe irgend einen jett noch gang unvorftell= baren Bortheil zu erhafchen, furz die gange endlofe Geduld gegen alles Berworrene und das Behagen, fich durch Berzögern, Abwarten, halbes Zugesteben und Wiederzurucknehmen, durch Unguverlässigteit überhaupt in bem eben fo unguverlässigen Beltlauf fortzuwinden. Die größere Intelligen; ber höheren Stände wieberholt diese Mangel nur in anderen Formen, oder felbst in benfelben, nur auf Berhältniffe anderer Art bezogen; in ihnen, wie in allen minder begünftigten Lebenslagen gibt es ber edlen Bemuther nur wenige, aber auch in allen Lebenslagen gibt es beren boch wirklich, bie mit unabläffigem Bahrheitstrieb fich felbft alle Die Bormande nehmen, mit benen die Faulheit bes Bergens biefe innere Saltlofigfeit zu beschönigen sucht, und bie aus ber Barme und Strenge einer fittlichen Ueberzeugung beraus bas Bange ihrer Bflichten in jedem Augenblicke des bewegten Lebens nicht nur flar vor sich sehen wollen, sondern auch unmittelbar und entschieden jeder beutlichen Aufforderung jum Sandeln nachkommen.

Unerwartete Treulofigkeit und gang plötliche unbegreifliche Umichlage ber Befinnungen find immer die erften Zeichen gewesen, welche gegen die bestechende Freundlichkeit der Naturvölker miß= trauisch machten. Dem Thiere fteht es an, fich burch ben augen= blidflichen Affect lenten ju laffen; ber Menfch foll bie leiben= schaftlichen Anregungen zur That, Die ihm fein momentaner Bemuthezustand zuführt, burch bie gegenwirfende Rraft ber anbern fittlichen Motive mäßigen, die ihm die Erinnerung feiner Lebens= erfahrung angesammelt hat. Kintern und Naturvölkern fehlt bies verzögernde ober regelnde Gegengewicht, bas wie in den Maschinen ben hastigen Ablauf ber einmal in Birtfamteit verfetten Triebfebern hindern fonnte, und auf die Beständigkeit ihrer Gefinnungen ift fo wenig Berlaft, wie auf ben Bang bes Betters. Man muß in fein eigenes Innere greifen, um bies lebendig zu verfteben. Bie leicht ift man für ben Augenblid von einem schönen Gedanken, für den Borfat einer großen That begeiftert! Aber ber Aufregung

folgen Buftande nervofer Abspannung ober aufrichtiger und ein= facher, der Faulheit; tausenderlei kleine Reigungen und Abneigungen werden mach, die vorher übertäubt waren, und am Ende, wenn auch die Sache recht fcon mare, wie man fie fich vorgefett batte, fo findet man boch, bag es auch ohne fie geht, und bann, Das ift die sittliche Schwäche, Die fo gern mer bankte es uns? ein vornehmes Gewand anzieht, die nicht ausbauernde Kraft hat, Ibeale ber Jugend festzuhalten, und die bann fühl, als wenn fie ja längst Alles überlegt hatte, als eitlen Traum abweist, mas fie aus Traum jur Birklichkeit ju machen ju trag ift. Ein Gemüth, bem weber Erziehung noch ein reicher Lebensinhalt Gegenträfte genug an die Sand geben, um Diefer alles Gute verdunkelnben Träabeit zu miderfteben, das aber in feiner Natürlichkeit reinbar genug ift für jeden augenblicklichen Bortheil und Nachtheil, wird fast nothwendig biefe Schwäche zur Treulofigfeit fteigern. ein querer Einfall, eine verfehrte 3beenaffociation wedt bas Diftrauen und ftort bas Bleichgewicht biefer armen Geelen, und jeber ftetige sittliche Berkehr scheitert an ber Unmöglichkeit, ihre keinem allgemeinen Mafftab ber Billigfeit, ber Grundfate und ber Gelbftbeherrschung unterworfenen inneren Regungen zu berechnen und zu Man findet Diefe Wildheit des Gedankenlaufes und des leiten. Gefühlswechsels ebenso wenig wie die übrigen sittlichen Mangel nur in ben Naturzuständen ber Menschbeit; man findet fie vielmehr bei allen Bölfern, die nicht durch eine lange, alle Gebiete ber humanität gleichmäßig umfaffende Entwickelung fich zu eigentlichen Trägern ber menschlichen Cultur gemacht haben; und leiber, bem ftilleren, gesammelten und von taufend felbstgestedten Gremen eingeschränften Genius ber Civilisation imponirt nur zu oft biese noch unverbrauchte Naturfraft. Denn folche und andere Schmeichelnamen find zuvorkommend bereit für diese unbezähmte und unerzogene Wildheit, die bald mit dem heroischen Läun ungemeffener rudfichtslos fich äußernder Leidenschaft, bald mit dem andern Reize bes Geltfamen, Incommensurablen und Damonischen unfer afthetifches Urtheil befticht. Wir vergeffen bann zu leicht, baf Manches

als Tableau sich vortrefslich ausnimmt und in der Poesie Figur macht, was in dem Verkehr des Lebens, wo es sich nicht in einem günstigen Augenblick, sondern in der ganzen Mannigsaltigkeit seiner Consequenzen zeigen soll, unser gutes Vorurtheil sehr beschämen würde. Der Reiz des Fremdartigen, des charakteristisch Ausdrucks-vollen und einseitig Originalen ist zu groß, als daß nicht Jeder zuweilen um seinetwillen ungerecht gegen die weniger farbenreiche, aber unendlich werthvollere Consequenz, Besonnenheit und Stetigsteit civilissirter Lebensordnungen würde.

Noch einmal kehren wir zu den ursprünglichsten Naturvershältnissen der Menschen zurück: zu dem großen Mysterium, das unser geistiges Leben an die körperliche Gestalt und die inneren Regungen an äußere Geberden und Bewegungen knüpst, das die Fortdauer unserer persönlichen Lebendigkeit an die beständige Arbeit einer physischen Maschine bindet, dieses Leibes, der uns so vertraut ist, so lange er uns dient, und so seltsam grauenhaft, sobald ihn das Leben verließ; das endlich unser Dasein überhaupt an das unbegreissiche Geheimniß der körpersichen Fortpslanzung gesesselt hat.

Je tiefer der Geist sich seiner selbst und seiner Bestimmung bewußt wird, desto mehr nimmt sein Selbstgefühl an der unmittelbaren Einheit Unstoß, in welche er sein inneres Leben mit diesem Wunder des materiellen Organismus verschmolzen sindet, dessen Regungen er in intensiver unadweislicher Lust und Unlust mitzuempfinden, und dem er seine eigenen Strebungen zum Ausdruck, zur Aussührung, ja selbst zur Belebung zu überlassen genöthigt ist. Denn wirklich ein volles und warmes Leben, wie es ihm genügte, führt doch der Geist nur, wenn zu dem übersinnlichen Spiel seiner Zustände und Thätigkeiten als eine begleitende sinnliche Resonanz die Summe aller jener Gesühle hinzutritt, welche uns die Kraft und Elasticität, die Spannung oder Schlasseheit, die Ruhe oder die sehnsuchtsvolle Miterschütterung unsers irdischen Theils zu verrathen scheinen. Die allgemeine Schämige

teit der Geisterwelt, sich in unaustöslicher Berbindung mit der Sinnenwelt zu sinden, das Bewußtsein, daß ihre eignen Ziese ihren Werth in sich selbst haben und weit abliegen von den Borgängen dieser andern, und das gleichzeitige Bewußtsein, daß wir dennoch an die mechanische Gesetslichkeit der Natur gebunden sind und daß nichts von unserer ganzen Bestimmung sich verwirklichen würde ohne die Naturtriebe, die unsern Bestredungen sichtbare Ziese und Mittel der Aussührung geben: dieses dunkse Gesammtbewußtsein hat in der beginnenden sittlichen Ausbildung die verschiedenen Arten der Scham erzeugt, durch die das menschliche Geschlecht überall die Naturdasis seines geistigen Daseins zu verhüllen sucht, und da am meisten, wo sie zu den zartesten und geistigsten Gütern der Liebe und des Lebens die allersinnlichste Bermittelung bildet.

3ch laffe bahingestellt, in welchem Sinne Spuren von Schamhaftigkeit auch in der Thierwelt vorkemmen und in welcher Ausbehnung fie bem menichlichen Geschlechte als natürlicher Bug angeboren fein mag. Die Beobachtungen ber Raturvollfer haben zuweilen eine rudfichtsvolle Bartheit und Reufchheit bes Benebmens, viel öfter aber eine thierische Rudhaltlofigfeit in ber Befriedigung aller finnlichen Bedürfniffe bemerten laffen; es bleibt zweifelhaft, welches von beiden wir als urfprünglich, welches als Ergebniß entweder einer ichon begonnenen Cultur oder einer faft vollendeten Berwilderung betrachten, ober ob wir bie Unterschiebe ber Bolfer in Diefer Beziehung überhaupt auf Gigenthumlichfeiten nicht allgemein menschlicher Stammnaturelle gurudführen follen. Die Reflerion und Sophistit ber Bilbung aber hat neben bem fittlichen Gefühle, bas im Gangen und Großen fich hierüber bleibend bei allen Culturvölkern entwickelt hat, zwei entgegengesette Einseitigkeiten jum Borfcbein gebracht: Die überspannte Berachtung einerfeits, mit ber ein fanatifirter Spiritualismus auf alle Natur, wie auf an fich Unreines, Schmachvolles und Schimpfliches, burch alle Mittel finfterer Ascefe zu Befämpfendes herabsieht; ben tühlen Grundfat anderseits, daß alles natürliche rein fei. Weber jener

Naturhaß noch die gemächliche Indolenz der lettern Meinung hat das sittliche Gefühl der gebildeten Menschheit im Ganzen zu vereleiten vermocht; beide haben indessen doch theils in das Gemüthseleben einzelner Zeiten bedeutend praktisch eingegriffen, theils haben sie die theoretischen Ueberzeugungen über die Gründe jenes Gefühls und seiner Forderungen mannigsach getrübt.

Es ift nicht mahrhaft menschliche Schamhaftigfeit, Die feligen und tieffinnigen Guter bes Lebens, beren Bermirklichung fur uns nur burch bas Mittelglied ber Sinnlichkeit möglich ift, zu verachten und abzulehnen eben um biefes Mittels willen, an welches die Naturordnung sie gebunden bat; es ift im Gegentheil eine unbewußte Schamlofigfeit, Die fich vergebens mit bem Borwande eines ber Wiffenschaft zu leistenden Dienstes zu rechtfertigen sucht, fich mit Absicht in die dunklen Regionen jenes myfteriöfen Bufammenhanges ju vertiefen, jur Stärfung driftlicher Demuth Die Fülle von Schmut und Fäulniß zu analhsiren, auf ber unfere Schönheit und unfer ftolges frohliches Leben ruhe, überhaupt ausichlieflich bas Unreine und Gunbhafte aufzusuchen, beffen man um so mehr finden wird, mit je verderbterer Phantasie man banach Das wahrhaft sittliche Gefühl sieht zuerst bas Reine, Grofe und Göttliche; Die unauflösliche Berbindung aber, in ber Dies alles mit ber Welt ber Ginne fteht, erfcheint ihm als ein Berhangniß feiner eigenen Endlichkeit, bas nicht vermag, Die Ruversicht zu bem Werthe ber Guter aufzuheben, Die nur in Diefer Bermittelung uns zugänglich find.

Aber anderseits sührt der Grundsat, alles Natürliche für rein zu erklären, zu einer Auffassung und Handlungsweise, die nicht minder von dem gebildeten sittlichen Gefühl zurückgewiesen wird. Den Nothwendigkeiten der körperlichen Organisation unterworsen zu sein, kann natürlich für das endliche Wesen keinen Borwurf bilden, und es würde eine sehr wohlseile Weisheit sein, nur dies allein sagen zu wollen. Aber diese Natürlichkeiten als etwas zu behandeln, das in dem Ganzen des menschlichen Lebens unbesangen mit hervorzutreten und sich unverhüllt mit dem sitt-

lichen Inhalte ber Bilbung zu mischen berechtigt ware, barin liegt eine Rumuthung, Die wir überall als einen Bug inhumaner Barbarei zurudweisen muffen. Es ift eine schwierig zu entscheidenbe Frage, auf welche Beife gegen Diese Forderung der fittlichen Gul= tur im Leben und in ber Runft schwerer gefündigt wird, ob burch Die leibenschaftliche Wolluft, Die baufig Die Schranken ber Sitte durchbricht und die Mittel der Boefie zu ihrer eignen Berklärung mikbraucht, oder burch ben falten objectiven Sumor, ber fich viel bamit weiß, über alle wirkliche Bersuchung hinaus zu fein, und der ftatt des Berführerischen nur noch das Gemeine kennt, auf= fucht und mit nadter Deutlichkeit als menschliche Ratur ober zu ibr gehörig schildert ober ausübt. Mag bas Beispiel ber Ueppig= feit rafcher zur Ueberschreitung ber sittlichen Grenze verloden, fo liegt in ihr felbst boch wenigstens noch die Erinnerung an einen naturwüchsigen Reig, bem ber menschliche Trieb unterworfen ift; in jenem bald roben bald höhnischen Realismus bagegen, ber fich gefällt, an allem Schönen und Eblen bas unvermeibliche Irbifche hervorzuheben und ben Schmut ausdrücklich anzuerkennen, ben unfere Natur nicht abschütteln tann: in ihm liegt eine Berberbtheit der Phantasie, die vielleicht weniger schnell, aber weit viel= feitiger alles Bartgefühl bes sittlichen Benehmens abstumpft. Freilich wird neben diesen beiden Auswüchsen jener Grundsatz ber Naturreinheit am meiften eine mittlere Meinung empfehlen; er wird einer schamhaften Wohlanständigkeit im Allgemeinen ihre praftische Geltung laffen, aber es boch übertrieben sentimental schelten, Ratürlichkeiten verleugnen zu wollen, Die boch nicht zu leugnen find. Mit dieser Meinung, beren biebere Aufrichtigkeit Alles beim rechten Namen zu nennen anrath, stimmt am meiften bas Benehmen ber Erwachsenen überein. Je alter ber Menfc wird, um befto rudfichtelofer, wenn nicht eine hohe Bilbung bes Bergens ihn bebütet, läft er Die natürliche Geite feines Befens hervortreten; Die zunehmenden Gebrechlichfeiten des Rörpers führen ungablige Belegenheiten herbei, ben Berrichtungen bes thierischen Lebens Aufmerksamfeit zuzuwenden und für fie Rath und Beiftand zu verlangen; lauter Beranlassungen, durch die nach und nach die stolze und spröde Berschämtheit des persönlichen Geistes zerbrochen wird, der allmählich sich von dieser zerfallenden Hülle zu sösen beginnt. Erinnern wir uns dagegen der Empörung eines edlen jugendlichen Gemüthes, wenn es im Leben und im Berkehr der Erwachsenen Berhältnisse mit lässiger Gleichgiltigkeit behandelt, erwähnt und sich nahe gebracht sieht, die es vor sich selbst zu verbergen die Pflicht fühlt, so werden wir nicht leugnen können, daß auch jene gutmüthige mittlere Weinung der gesetzen Leute doch nur einen empfindlichen Rückschritt des sittlichen Zartgesühls einsschließt, und daß von allen Arten der Aufklärung keine bedenklicher ist als der Streit gegen die Borurtheile der Schamhastigkeit.

Wir pflegen die Bethätigung Diefes Gefühls am meiften in bem Berkehr ber beiden Geschlechter zu erwarten, und in der That find die Formen, in welchen berfelbe geordnet ift, um fo wesentlichere Rennzeichen für die Bobe der sittlichen Cultur, je weniger die natürlichen Berhältnisse an sich schon eine bestimmte Form biefer Lebensordnung vorzeichnen. Nur die Che zwischen Aeltern und Kindern würde um der Ungleichheit des Alters willen überall unnatürlich erscheinen; aber keinen Einspruch thate die Natur gegen die Geschwisterebe und durch gablreiche Analogien wurde fie Bolygamie ebenfo gut empfehlen, wie durch andere Monogamie; ja aus Gründen ber Natureinrichtungen würde überhaupt fein Motiv fliegen, eine für das Leben dauernde Ber= einigung an die Stelle einer vorübergebenden Berbindung jum 3mede ber Luft treten ju laffen. Alle Schranten, Die in Diefer Beziehung bas menschliche Geschlecht seinem Verlangen gezogen bat, find Erzeugniffe feines allmählich erwachenden fittlichen Beiftes; fie werben weder heiliger noch verständlicher baburch, baf man für sie eine Naturbegründung sucht, die es nicht gibt. nichts würde uns an sich berechtigen oder verpflichten, Finger= zeigen der Natur zu folgen, nur weil fie folche find; frevelhaft und nutios wurde une nur bas Beginnen fein, gegen bie Bebote ber Natur zu handeln, auf beren Befolgung alles Belingen unfere Thune beruht; aber von bem, mas fie erlaubt und moglich läßt, bat ber fittliche Geift eine engere Auswahl zu treffen. beren ausschliefliche Berechtigung nur in feiner ibeglen Bestimmung liegt. Aus ben verschiedenen Graden ber Rlarbeit, mit welcher der Werth der menschlichen Berfonlichkeit und des indivi-Duellen Beiftes verschiedenen Zeiten und Nationen vorschwebte, ift Die Mannigfaltigfeit ber Gitten zu begreifen, Die in Bezug auf feinen andern Bunft ber Lebensordnung in fonderbarere Abmeidungen auseinandergegangen find. Ginzelnen Bolfern bes Alterthums ichien bie Che zwischen Gefdwiftern gulaffig; unferem Befühl ift fie fo unbegreiflich, daß eben die Unvermeidlichfeit Diefes Falles als ein hinlänglicher Gegenbeweis gegen bie Möglichkeit einer Abstammung ber Menschheit von Ginem Baare gelten ge-Dies lettere ohne Zweifel mit Unrecht; benn gewiß macht wird. ift es ein Irrthum, baf bem Menschen unmittelbar eine angeborne Raturstimme Die Gundhaftigkeit Diefes Berhaltniffes guriefe. Bielmehr ift es eine Stimme ber gebildetften fittlichen Ginficht. Die ihm die Schen vor ber Bermifchung zweier menfchlichen Berhältniffe einprägt, beren jedes nur rein für fich erhalten und getrennt von dem andern in der gangen fconen Fulle feines ethi= iden Inhaltes erlebbar ift. Diefe Mahnung tonnte ben Urgeschwiftern nicht gelten, die noch keine andere Menschheit um fich faben.

Aehnlich wie wir der förperlichen Sauberkeit eine Reinlichfeit des innern Lebens zugesellten, möchten wir auch der Schamhaftigkeit ein ausgedehnteres Gebiet zueignen, als das ist, in
welchem wir sie gewöhnlich heimisch glauben. So gewiß es eine
Einseitigkeit der Bildung ist, die Entwidlung der leiblichen Gestalt und ihrer Fähigkeiten zu vernachlässigen, so wenig sagt es
einem wahrhaft sittlichen Gefühle zu, mit der körperlichen Erscheinung hervorzutreten und mit ihr gelten zu wollen. Dem Anstand
höher civilisiter Bölker und Stände konnnt es vor Allem auf eine
Correctheit der äußern Erscheinung an, die weder Tadel erweckt
noch Vorzüge zur Schau trägt, und die dadurch am meisten ge=

eignet ist, die körperliche Individualität jeder ungehörigen Aufmerksfamkeit zu entziehen. Es verräth dagegen eine geringere Bilsdung, physische Kraft und Gewandtheit außerhalb der Arbeit, der sie zu dienen bestimmt sind, in Scene zu setzen und mit geräuschsvoller Anwendung körperlicher Naturgaben seine Stelle in der Welt füllen zu wollen.

Nationen und Individuen theilen fich in diefer Beziehung in zwei verschiedene Gruppen, deren Eigenthumlichkeiten alle Bebiete ber Bildung burchbringen und farben. Es gibt ein Naturell. bas, - um eins ber widrigsten Worte hier anzuwenden, Die unfere Beit erfunden bat, - Die Aufgabe feines Lebens barin fieht, "fich barzuleben;" es gibt ein zweites, bas, fich felbst ver= geffend und vernachtäffigend, in irgend einem geschaffenen Werte, einer Arbeit, einer äußern Ordnung feine Ideen wiederfinden will; beide hegen gegeneinander eine Antipathie, die nur dann gegen= feitiger Bewunderung weicht, wenn fie einander aus einiger Ferne betrachten und jedes die eignen Mängel durch bie Eigenthümlich= keiten bes andern ergangt fieht. Wir wollen jedoch nicht verhehlen, baß wir im Intereffe ber menfchlichen Cultur entschieden für bas lette mit allen feinen Mängeln Bartei nehmen. Die tiefeinge= wurzelte Scheu, irgend ein hartes, fcmer zu bewältigendes Bertgeug gur Sand gu nehmen und eine ernfte Arbeit gu thun, pflegt fich in jener erften Ginnesweise mit ber Reigung zu unermeftichem Larm zu verbinden, ber mit ber eignen Erscheinung und mit allen ben physischen Rräften getrieben wird, welche die Organisation bes Rörpers zuvorfommend und mubelos ben Ginfallen ber Geele gu Beständige neugierige Aufregung ber Ginne und Gebot ftellt. fcnelle Empfänglichkeit macht biefe Menfchen zu guten Beobachtern für ben Augenblid, nur bag ibre leicht gerftreute Aufmertfamkeit fast nur die oberflächliche Barmonie der äußern Formen oder ihre Widersprüche, das Anmuthige und Lächerliche auffaßt. fo fortwährendes Bedürfnig, ihr Inneres und feine momentauften und bedeutungelofeften Regungen ju außern, nothigt fie, theils in jedem Augenblicke mit ihrem Körper Figur zu machen und ihren Schmud ober ihre Lumpen malerifch und heroifch zu brapiren, theils felbst ihr Bemuth im Stillen in eine bramatifche Attitute zu bringen, an der fie fich verstohlen freuen und erbauen. eigentlicher Anstrengung wenig geneigt, verwenden fie ihre förper= lichen Mittel theatralisch auf bas vollständigste; beredt und in ihren Reben über alles Bedürfniß hinaus mit weitläufiger Sonorität beschreibend, malend und ausschmückend, gesangreich und lärm= voll, fügen fie Dem allen einen Lurus ausbruckvoller Gesticulation Es find hauptfächlich bie füblichen Länder ber gemäßigten Bone, beren gludliches Rlima in ihren Bewohnern mit ber fraftigen Schönbeit ber forverlichen Organisation auch Dieses Behagen an ihr und ihren urfprünglichsten Leiftungen, so wie die Glut und Lebendigkeit erzeugt bat, mit welcher jede Situation ber Freude. ber Bewunderung, ber Liebe und bes Saffes, ber Andacht und Berzweiflung von ihnen ausgenoffen wird. Fügen wir bingu, mas eine philosophirende Reflegion ichon längst gern als die For= mel ihres Wefens rühmend ausgesprochen hat, daß in ihnen und ihrer Bildung fich die lebendige Menschengestalt in ihrer höchsten Entwidlung entfalte, fo glauben wir bamit ben Mangel bezeichnet ju haben, ben bie Ginnesweife bes entgegengefetten Naturells an ihnen zu finden meint.

Denn sich selbst auszubilden und aus sich einen vollkommenen Menschen zu machen, mag allerdings leicht als der Inbegriff aller menschlichen Aufgaben erscheinen; nichtsdestoweniger werden wir doch zugeben müssen, daß dieser Sinnesart, die theils mit instinctiver Unbesangenheit, theils mit voctrinärem Selbstbewußtsein nur das eigene Wesen zu einem plastisch schönen Ganzen auszugestalten such, das eine Element der Sittlichkeit, die Hingebung und Selbstausperrung sehlt. Und diese Vemerkung gilt keineswegs blos der sogenannten gesunden und naturwüchsigen Sinnlichkeit gegenüber, die mit den physischen Gaben der Organisation prunkend im Grunde nicht weiter kommt, als ein vorzügliches Exemplar des naturgesichichtlichen Gattungsbegriffes der Menscheit herzustellen; sondern als ein Egoismus seinerer Art muß doch auch jene bestechende

Selbsterziehung gescholten werden, welche zwar überall das Gute und Sole sucht, aber doch nur darum, damit alle Ornamente der Tugend sich an dem besonders lieben Punkte vereinigen, den wir unser Ich nennen. Alle Pflichten, die diese Gesinnung sich selbst auferlegt, erscheinen ihr als Pflichten, die sie auch nur gegen sich selbst zu erfüllen hat; die Würde der eignen Persönlichkeit ist der Zwed, dem jede Anstrengung des Lebens gewidmet wird.

Man fann nicht fagen, baf bie andere Sinnegart, Die wir Diefer entgegensetten, nicht zur Erfüllung berfelben Aufgaben gelangte, aber indem fie nicht junächft auf Diefes Riel, fondern felbft= verleugnend und felbstvergeffen auf die allgemeine Berwirklichung des Guten in aller Welt ausgeht, fällt ihr mehr als eine neben= herreifende Frucht bas Bewußtsein ihrer perfonlichen Burbe gu. Ober vielmehr weniger bas Bewuftfein berfelben, als bie Gewohn= beit, ihr gemäß zu fühlen und zu handeln, und damit auch weniger Die Birtuofität ber außern ausbrudsvollen Erscheinung, Die natur= lich dem in höherem Make eigen fein wird, der fich felbst als ein ju böchfter Bollendung ju fteigerndes Runftwerf betrachtet. nütlicher Menich zu werben und burch ben Dienst für bas allge= meine Bute feine Stelle in ber Belt ju fullen, ift ber weit profaifcher erscheinende Bahlfpruch biefer Gemuthsart, und die eigene Berfönlichkeit wird nur als einer ber Theilnehmer geachtet, Die an dem Segen Diefes Allgemeinen fich zu erfreuen haben. Ueber= all wo in einzelnen Zeiten und Nationen Diefe Ginnegart über= wiegt, sehen wir die Luft an der Arbeit erwachen, die ebensowohl ben Buftanben ber Gesammtheit zu Gute fommt, als auch in ihren Erzeugniffen ber Berfonlichkeit bes Ginzelnen ein objectives Abbild gewährt, in beffen darafteriftischen Formen er ben Werth und die eigenthümliche Phantafie feines Wefens verförpert fieht. Richt fich felbst, sondern bas, mas er geschaffen hat, nicht seine Berfon, das Erzeugnig bes Weltlaufe, fondern ben Widerschein, ben er von feinem eignen Wefen burch leibliche und geiftige Ar= beit und Singabe in feiner Umgebung hervorgebracht bat, ftellt bann ber Menich ale bas bin, um bes willen er in ber Welt

mitzählt, und in bemfelben Dage wachft feine Abneigung gegen jebe Oftentation, Die mit ber naturwüchfigen Rraft und Schönheit ber Erscheinung getrieben wird. Lauter zu fprechen, als bas Be= durfniß der Mittheilung verlangt, erscheint ihm als ungebildetes Brablen mit ben Stimmmitteln; fich beftiger aufregen zu laffen, als der Werth eines Eindruckes rechtfertigt, als unbesonnene Nachgiebigkeit gegen bie bloge Gewalt bes äußern Reizes; unerträglich wird ihm die Lebhaftigfeit ber Geberben, die Grimacen ber Fingerfprache und bes Mienenspiels, Die alle als völlig nuploser unprobuctiver Luxus von garm ben einfachen Ausbrud begleiten, wiber= wärtig eben fo febr bas überfließende und unmotivirte Aussprechen von Gemuthezuständen als bas Bedachtfein auf effectvolle Saltung. Man fieht leicht, wie an diese Antipathien des äußern Benebmens fich Bortheile und Nachtheile für bas geiftige Dafein fnüpfen, und wie mit einer weiteren Bertiefung Diefer idealistischen Gemüths= richtung in fich felbst die Schönheit bes Lebens und ber Runft allerdings in Gefahr tommt, einer Abgeschloffenheit, Berinner= lichung und Sprödigkeit ju verfallen, die im Grunde boch nur febr wenig in der ursprünglichen Richtung dieser selbstwergeffenen bingebenben Ginnesweise lag.

Ich muß es aufgeben, innerhalb des engen Rahmens diefer Betrachtungen auf die andern zahllosen Eigenthümlichkeiten des sittlichen Gefühls einzugehen, die sich in den Formen des täglichen Umganges zwischen den Menschen aussprechen, und zu deren Entwistlung theils die eigenthümliche Lebenslage, theils das ursprüngliche Naturell der einzelnen Nationen beigetragen hat. Man wird im Allgemeinen bemerken können, daß mit der beginnenden Euletur sich ausdrücklich sestgestellte Regeln der Etikette in steigender Anzahl einsinden, nicht nur um das Betragen der Geringern gegen Höhere zu regeln, sondern auch um in dem gewöhnlichen Umgange die natürliche Leidenschlichkeit und Neugier von der Berletzung des persönlichen Selbstgesühls abzuhalten, oder Leistungen der Menschlichkeit, denen Faulheit und Egoismus widerstrebt, durch die Heilssteit einer dis ins Kleinste unabänderlich seltzeselleten

Sitte ju fichern. Je weniger ber Willführ ein Spielraum in ber Bestimmung ber Form einer Leiftung gelaffen wird, besto unverweigerlicher pflegt ihr die Leiftung felbst zu erscheinen. Doch foll Damit feineswegs geleugnet werben, daß die Bartheit und Boflich= feit des Umganges, Die Tugend der Gaftfreundschaft und andere. Die wir in einfachen Culturzuffanden geübt finden, nicht zugleich auf dem Grunde einer natürlichen Gutherzigkeit beruben mogen. Der weitere Fortschritt ber Bildung pflegt biefe Feffeln bes Benehmens zum Bortheil und auch zum Nachtheil zu brechen. Gelbst da, wo noch in unfern Berhaltniffen bie Etifette am meiften gilt, pflegt fie doch entweder die Bedeutung einer rechtlichen oder poli= tischen Geremonie zu haben, die nicht dem perfonlichen Berkehr. fondern ber Symbolifirung einer alle Subjectivität überfteigenden objectiven Ordnung bient, ober wo fie allerdings Form des Umganges ift, ift fie body felten fo bestimmt, daß nicht dem gebil= beten Beifte erlaubt mare, an die Stelle ber einen Form eine andere gleichbedeutende ju fegen. Die Cultur läft alfo bier die bestimmten specialifirten Borichriften fallen und vertraut mehr bem freien fittlichen Weichmad, burch beffen Berrichaft bie Weselligfeit gebildeter Bölfer allerdings ben ceremoniojen Begegnungen weniger entwickelter Nationen überlegen ift. Aber eben fo febr muß man jugeben, daß mit dem Wegfall jenes Bügels ber gefellige Umgang in ben bildungsloferen Ständen ber Gulturvoller jeden Salt verliert: tappifche Neugier, judringliche Indiscretion aller Art und Mangel jedes Bartgefühls für Die innere Berfonlichfeit Des Un= bern setzen biesen täglichen Bertehr weit an Burbe berab unter Die Burudhaltung, mit welcher Die Gaftfreundschaft einfacherer Bolfer ben Wanderer aufnimmt und verpflegt, ohne vorlant nach Namen. Berkommen und Absicht zu fragen. Immer fparfamer find jett noch die Lebenstreise zu finden, in benen eine altherge= brachte Gitte mit allen ihren Umftandlichkeiten und Rleinigkeiten Der Ueberlieferung doch auch dem Umgange eine bestimmte, schonung8= volle und ehrbare Saltung gibt.

## Biertes Rapitel.

Die Glieberung bee angern Lebene.

Ratur und Cultur. — Die Seimat. — Jägerleben; hirtenleben; fefhafte Ansiedelung und Aderbau. — Das haus und die Familie. — Die Gesellschaft. — Teilung ber Arbeiten und Berus. — Einförmige und vielsörmige Gliederung ber Gesellschaft. — Die Einfiliation. — Die Geschichte.

Wer hatte nicht schon zuweilen aus ber Mitte von tausend= erlei Gorgen und Berlegenheiten bes Lebens beraus aufgefeufat: wozu boch alle bie Roth und Bein? wozu alle bie Convenienz, Die une balb zu nuplofen Anftrengungen nöthigt, balb une ebenfo unbequeme Burudhaltungen auflegt? wozu bas Streben nach Besit, ba boch unsere Organisation uns feinen anbern als ein= gebildeten Benuft von feiner anschwellenden Menge gestattet? moju die reighare Rudficht auf Chre, ba boch die Geltung, in ber wir bei Andern fteben, unmittelbar wenigstens unferm Boblbefinden fo Beringes bingufügt? warum follen wir uns nicht auf Die einfachen natürlichen Bedürfniffe unfere Befens guruchzieben und das Trachten nach Allem aufgeben, was doch Werth nur hat als Mittel ju einem Zweiten ober Dritten, welche beibe, naber betrachtet, auch wieder nur eingebildete Buter find? In folchen Stimmungen scheint uns Diogenes in feiner Tonne Die richtige Lebensweisheit gefunden ju haben und alle Die weitläufige Cultur, Die uns umgibt, am besten zu thun, wenn fie sich felbst aufhöbe und die Befriedigung ber wenigen Bedurfniffe, welche die menfch= liche Natur unabweisbar fühlt, nicht burch die unnüten Schranken ungabliger Rünftlichkeiten erichwerte.

Gleichwohl hat ichon Diogenes erfolglos gegen bie Bilbung feiner Zeit protestirt, und alle bie Einzelnen, die nach ihm ber

menschlichen Cultur ben Rücken manbten, haben boch ihre Ginfamteit ftete nur mit ben Bebanten, Renntniffen und Reflerionen fich erträglich zu machen gewußt, die sie eben dieser verachteten verdankten. Die Opposition gegen die Beitläufigkeiten und Umftanblichfeiten ber Bildung hat nur Reig, fo lange fie Opposition bleibt; entschlöffe fich die Menschheit in einem Augenblide, zu ber Einfachheit ber natürlichsten Berhältniffe gurudzufehren, fo murben ohne Zweifel Dieselben Rrafte Des Gemuthes, Die zu Diesem Ent= ichluffe führten, im nachften Mugenblide ichon geschäftig fein, alle Die hinweggeworfenen Ueberflüffigfeiten ber Cultur ber Reihe nach wiederzuerzeugen. Man fann gern einräumen, daß gar Bieles an unfern verwidelten Lebensverhaltniffen mußig und bedeutungs= los an fich ift, und daß wir tluger thaten und gludlicher waren, wenn wir gewiffe Bedürfniffe nicht hatten. Aber wir haben fie einmal und die bloge Ginficht, bag fie im Allgemeinen mit ber menschlichen Natur nicht nothwendig zusammenhängen, ändert nicht im minbesten die Thatsache, daß fie um besto fester an unserer bestimmten burch geschichtliche Entwidelung und Erziehung ausgeprägten befondern Ratur haften. Wir, fo wie wir einmal find, wurden burch ihre nichtbefriedigung leiben, und biefelbe Sohe bes Lebensgludes, welche ber Naturzustand burch wenige Mittel erreichte, ift für une nur durch die gleichzeitige Erfüllung vieler Bedingungen oder durch bewufte und willführliche Bergicht= leiftung auf viele einzelne Befriedigungen wiederzugewinnen. Willführlich bagegen zu vergeffen, wonach unfer Berg fich febnt, ift uns nicht gegeben; nur große geschichtliche Umwälzungen ber Schidfale mogen einer Nation zuweilen bie Erinnerung an die taufend= fach verwickelten Ansprüche, die sie an das Leben machte, verdun= feln und fie befähigen, in wiederkehrender Barbarei mit ben ein= fachsten und elementarften Lebensgenüffen fich jufrieden zu ftellen.

Haben wir aber ein Recht so zu sprechen und jene Cultur dieser Barbarei vorzuziehen? ist nicht jene Höhe der Bildung, eben weil ihre Zufriedenheit an so sehr vielen Bedingungen hängt, und weil sie so sehr Bieles durch Entsagung ersetzen muß, ein

ungludlicherer Buftand, ale bies natürlichere Leben, bas fein leichter herzustellendes Gleichgewicht sicherer erlangt und fast nur noch ben unentrinnbaren Uebeln bes Naturlaufes ausgesetzt erscheint? Die Antwort auf diese Fragen finden wir indessen leicht. Denn je lebhafter wir une in jenen einfachften Naturguftand gurudbenten, um defto flarer wird es und, nicht nur bag er nie hinreichen wurde, unfere Seele auszufüllen, fondern auch daß die in uns lebenden Strebungen, Die ein foldes Benugen verhindern, ein unbedingtes Recht haben, mit all ihrem Gefolge von Unruhe und Miggefchid jener friedlichen Armuth bes geiftigen Dafeins vorge= gogen zu werden, Die nur als Baufe unfere bewegteren Lebens uns zuweilen wieder begehrenswerth ericheint. Das Glück, das bem menschlichen Beifte bestimmt ift, besteht teineswege nur in der Abwesenheit aller Störungen, welche die ersten, am unmittel= barften aus feiner Natur hervorgebenden Strebungen bemmen tonnten, ober in ber Unterhaltung gunftiger Bedingungen, Die benfelben Strebungen eine ununterbrochene gleichförmige Befriedigung verschafften; der Lauf der Bildung ift nicht blos eine Reihe ausgleichender Bemühungen, Die ein verlorenes Gleichgewicht und eine früher mögliche Größe bes Wohlbefindens unter ungun= ftiger gewordenen Bedingungen burch ein Aufgebot größerer Mittel nur wiederherzustellen mußten. Durch ben Widerstand vielmebr. welchen ber Bang ber Dinge einer allzuleichten Gattigung ber natürlichen Triebe entgegenstellt, burch bie Arbeit, ju ber ber Menfch genöthigt wird, und in deren Berfolg ihm Renntnig und Beherrschung der mannigfachsten Berhältniffe gufällt, durch bas Unglud endlich felbft und durch die mancherlei fcmerzhaften Spannungen, welche er unter bem Drude allmählich fich vervielfältigen= ber Lebensbeziehungen erfährt: durch dies alles wird ihm theils ein weiterer Befichtsfreis vielformigeren Benuffes aufgethan, theils wird ihm nun erft die unerschöpfliche Bedeutung ber sittlichen Iveen flar, die mit jedem neuen Berhaltnig, auf welches fie fich maßgebend und organisirend erstreden, einen Zuwachs ihres eignen Werthes zu erhalten icheinen. Es liegt eine flüchtige Ueberschätzung bes blos finlichen Boblfeins in jener Gehnfucht nach Rudtehr gu einfacherer Gestaltung bes Lebens, und wir befinnen uns balb, baf bie Quellen bes Bludes in einem gebilbeten Gemuth weit gablreicher ftrömen, und oft mit geheimnifvollem Urfprung. Dochten wir boch felbft bie Schmergen ber Entfagung nicht ernftlich miffen; und ungahlige ichwer auszusprechende Gefühle, aus ber Empfindung eines Leidens, beffen Bitterfeit nur aus ben feinen Beziehungen bes geselligen Lebens verftanblich ift, und aus bem Bewuftfein einer Ueberwindung und Berföhnung gemischt, Die nur aus einer vielfach geübten ethischen Einsicht entspringen fann, burchdringen unfer ganges Leben als ein edler Duft, auf den wir unter teiner Bedingung Bergicht leiften möchten. Man täuscht fich gern. indem man zwei unvereinbare Guter verbinden zu fonnen hofft: Die Ginfachbeit bes naturwüchsigen Dafeins und Die Stimmungen, mit benen wir, burch Wiffenschaft, Runft und Religion erzogen, ber äußern Welt gegenübertreten. Denn freilich mitnehmen wollen wir biefe Stimmungen alle, indem wir in jenen Naturguftand gurudverlangen; aber fie alle find Erzeugniffe einer Cultur, Die undenfbar ift ohne den gangen vielverzweigten Mechanismus, burch beffen Beräusch und Barte wir uns zuweilen geftort fühlen. Dan würde nur das Eine oder das Andere mählen fonnen: entweder ben einfachen, ftets gleichgehaltenen Accord eines naturmäßigen Stilllebens, ober die volle, gegliederte, burch mancherlei Diffonangen hindurch fich entwickelnde Melodie ber Bildung; und Riemand wird bezweifeln, daß die letztere bie höhere Schönheit bietet, und baf bie Cultur nicht nur ein umftanblicheres Mittel ift, um unter verschobenen Bedingungen die Genufgroße des Raturgu= ftandes wieder möglich zu machen, sondern daß vielmehr sie erst Die Rraft ift, welche ben vollen Werth und bas volle Blud jebes einzelnen fittlichen Berhältniffes zur Blüthe entfaltet.

Rur wenige einfache Bemerkungen habe ich biesem Gegenftande hinzuzufügen. Ich will hier nicht auf die Frage nach der ersten Entstehung der Cultur eingehen; welche bestimmten Beranlassungen theils in dem Geiste der Einzelnen und der Bölfer,

theils in ben äußern Umftanden den Trieb jum Fortschritt erwedten und lenkten, welche andern Sinderniffe bald die Lebenslage bald auf räthselhaftere Weise bas eigene Naturell ber Nationen entweder der Entwicklung überhaupt oder einzelnen Richtungen berfelben entgegensetten, bas wird zu großem Theil uns stets unbefannt bleiben, und mas bavon flar werden will, überlaffen wir ber fpatern Betrachtung ber Geschichte. Es ift ebenso wenig bier meine Absicht, einen Bergleich zwischen ben verschiebenen Culturepochen zu ziehen, welche bie Menschheit bisher erlebt hat, obgleich dieser Bersuch zu einer auch hier schon nutlichen Borficht in manchen Behauptungen ermahnen könnte. Denn er wurde uns junachft auf Die fruber gemachte Bemerfung jurudführen, bak nicht immer ein beutlicher Fortschritt im Biffen und Können und in allem äußern Zubehör bes Lebens zugleich eine augenblidliche Bermehrung ber mahren Güter bes Lebens berbeibringt, zu beren Gunften boch alle Mühe ber Bilbung überhaupt aufgewandt wird. Mit ber Steigerung ber Cultur und ihrer Macht über die Außenwelt entspinnen fich zwar überall neue Berhältniffe mit neuen Quellen bes Genuffes; aber die bamit verbundene Beränderung ber geselligen Zustände vernichtet unvermeidlich auch manche althergebrachte Lebensform, zu beren eigen= thumlichem Glud und Werth Die Birklichkeit nie mehr, fondern nur die Boefie noch einen Zugang findet. Db wir dies zu bebauern haben, ober ob im Bangen unferer Befchicke überall bas Gute nur bem Beffern weicht, ift eine Frage, beren Beantwortung wir nur in ber Betrachtung ber geschichtlichen Schickfale bes menichlichen Geschlechtes suchen fonnen. Aber ber Werth ber Cultur überhaupt im Gegensatz zu ben Naturzuständen, Die wir balb als ben Stand ber Unichuld, balb als Barbarei bezeichnen zu muffen glauben, wird hierdurch nicht in Frage gestellt. Und obgleich eine scharfe Grenzlinie zwischen beiden überhaupt nur möglich ware, wenn wir eine nirgends verwirklichte vollkommene humanität einer völligen Berthierung entgegensetten, fo werben fich boch einzelne Buge ber Lebensordnung hervorheben laffen, auf beren

Gegenwart überall bas Gute jeder Cultur, und auf deren mehr oder weniger organisirter Berbindung zu einer ineinandergreisenden Gliederung der Borzug der einen Stuse der Ausbildung vor der andern beruht.

Der Mensch bedarf es zunächst, burch Beimat, Eigenthum und Birfungefreis an feine bestimmte Stelle in bem Bufammenhange ber Welt gestellt zu fein; er bedarf es ferner, nicht nur aufällige Begegnungen mit Undern feines Gleichen zu erfahren, fondern mit Ginem wenigstens in einer bauernden Gemeinschaft bes Lebens zu fteben, die bem Bangen feiner Berfonlichfeit Berftandniß und Theilnahme sichert; biefe enge Gruppe ber Familie bedarf es weiter, daß um fie fich ber umfassendere Sintergrund einer Gesellschaft ausbehne, an beren gemeinschaftlicher Ueberzeugung, Sitte und Rechtsbildung ihr eignes Leben und Streben gemeffen und von ber fie, wie von ihrem Allgemeinen, getragen, unterftütt und gerichtet wird; überall endlich ift es unvermeidlich daß der Beift eben diefer Gefellschaft ihr Befammtleben und das Dafein jedes Gingelnen theils durch das Bewuftfein einer irdifchen Geschichte mit Bergangenheit und Bufunft verfnüpfe, theils durch einen gemeinsamen religiöfen Glauben Die Gumme Des Erbenlebens an den noch umfaffenderen Rusammenhang einer Weltgefcbichte anfette.

Nicht einmal die Thiere schwärmen völlig heimatlos über die Oberfläche der Erde umher; auch wo ein weiter Landstrich ihnen die Mittel ihrer Existenz überall gleich hinreichend darbietet, beschwänken sie doch ihre Beweglichkeit auf ein begrenztes Revier, über welches sie nicht der eigne Trieb, sondern nur Gewalt und ungewöhnliche Ereignisse hinaussühren. Es ist als genösse Gemüth nur dann Ruhe und Behogen, wenn es sich selbst nicht in einer rastlos veränderlichen Fülle neuer Eindrücke verloren gehen sühlt, sondern wenn um das beständige Bild einer vertraut gewordenen Umgebung sich die entserntere Mannigsaltigkeit der

Welt in abnehmender Klarheit gruppirt. In dem Menschen hält der Lust am Abenteuer, die ihn leichter als das Thier über diese Selbstbeschränkung hinaustreiben würde, ein anderer tieserer Drang das Gegengewicht: der Drang des handelnden Geistes, der die Ergebnisse seiner Thätigkeit nicht in der Flucht veränderlicher Objecte, an die er sie verschwendet, mit verschwinden, sondern sie an beständigen Gegenständen seiner Arbeit allmählich sich sammeln und zu dem anschaulichen Bilde eines zusammenhängenden Lebensegwinnes sich verknübsen seben will.

Die natürlichen Berhältniffe begünftigen ober hindern diese Neigung in verschiedenen Graden. Wo die üppige Fülle Thierwelt und die Nothwendigkeit, fich ihrer Angriffe zu erwehren, ben noch heimatlofen Menschen junächst zu ber Lebensweise des Jagers drangt, findet der Anfang boberer Besittung mehr verzögernde Sinderniffe als ichnelle Förderung. gung, bem unftaten Wilbe zu folgen, laft an bie Stelle ber eigentlichen Beimat nur die weitläufigere Borftellung eines Jagbarundes treten, und die Leichtigkeit, mit welcher die gemachte Beute nach geringer Bubereitung Die natürlichen Bedürfniffe befriedigt, fo wie Die Spurlofigfeit, mit welcher Die Frucht aller Anftrengungen bei Diesem Leben von der Sand in den Mund verschwindet. läft feinen Gedanken an die Auffammlung bes Gethanen zu einem abgeschloffenen Lebenswerfe, ober an eine Lebensführung entsteben. melde Die zerftreuten Anwandelungen des Sandelns zu einem planvollen Bangen ber Entwicklung verknüpfte. Sinterliftige Gebuld und leidenschaftliche Buth des Angriffes find Die beiden Fähigkeiten, Die dieses Leben abwechselnd verlangt und übt; beide ber böbern menschlichen Gesittung wenig förderlich. Nur die Rube, mit welcher ber Indianer Nordamerika's der Rede des Andern obne Unterbrechung laufcht, und ber paffive Muth, ben er im Leiden bewährt, find nütliche Elemente, welche bie Schule Diefer milden Lebensweise ausbildete, indem sie gahlloses Ungemach und Difgeschid ruhig auszuhalten nöthigte, und schon früh lehrte, schweigfam und jurudhaltend auch jede Bewegung bes Jaguare ober bes

Büffels abzuwarten, ohne durch ihre Unterbrechung sich selbst zu früh zu verrathen. Wenn endlich nicht andere unvertilgbare Triebe der menschlichen Natur zu einigem Zusammenschluß der Einzelnen drängten, so würde in der Eigenthümlichkeit dieser Lebensweise wenig siegen, was die heimatlosen Jäger zu geselliger Vereinigung und zur Ausbildung eines menschlichen Vertehres führen könnte; zu gleichförmig sind die Beschäftigungen aller, als daß der Eine in dem Andern eine eigenthümliche Ergänzung seines eignen Wissens und Könnens suchen möchte.

Die Lebensweise ber Hirtenvölfer bringt etwas gunftigere Bedingungen ber Entwicklung mit fich. Gie fann nicht gang ber Tapferfeit und Ruftigfeit jum Schute ihrer Beerben entbehren; aber fie ift boch nicht auf Bernichtung, fontern auf Pflege bes thierischen Lebens gegründet; so wird sie neben einer nicht un= muthig lauernden, fondern ruhig außharrenden Beduld mancherlei voraussehende und voraussorgende Gedanken erweden und bei ber machsenden Mannigfaltigfeit der Bedurfniffe zu dem Anfange einer Arbeitstheilung zwischen einer fleinen Gesellschaft einander unterftutenber Sande führen. Un Die Stelle einer plotlichen Abmedfelung von völlig thatlofer Muke und erschöpfender Unftrengung. wie fie bem Jägerleben gewöhnlich ift, tritt eine ftetige Reihen= folge einander ablösender und auf einander berechneter Weschäfte; an die Stelle ber Bereinzelung ein Bufammenleben, in welchem Die Beziehungen zu bem gemeinschaftlichen ober gesonderten Eigenthum, mit beffen Berwaltung alle beschäftigt find, von felbft ein= fache Unterscheidungen ber geselligen Geltung bervorbringen. entstehen mit diesem beweglichen Besitz Die ersten Anfange zweier bem Jagerleben fremden Begriffe: ber Defonomie und ber Gefell= 3mar nicht nothwendig feste Riederlaffungen, aber boch Niederlaffungen überhaupt, und auf langere Zeit, werden unent= behrlich, und wenn auch die Gewohnheit, Die Beerden nur burch Abweidung ter Triften zu nähren, zu einem periodischen Bechsel ber Aufenthalte nöthigt, so wird boch immer bie Rudtehr zu befannten Blaten bem ungewiffen Schweifen in Die Ferne vorgezogen.

So verschmilgt bas Gemuth mehr und mehr mit bem Lande, beffen Umfreis nun erft zur Beimat zu werben anfängt, an beffen Quellen, Sügel und Saine fich nun eine geordnete Erinnerung bes früher Erlebten angutnüpfen beginnt, und bas nicht mehr als Schauplat erfahrner Abenteuer, fondern einer zusammenhängend ge= leisteten Arbeit ben orientirenben Sintergrund aller Phantafien Gleichwohl wird das Hirtenleben an fich allein nicht bilbet. überall jene ichonen Anfange ber Cultur hervorbringen, Die uns an einigen seiner Beispiele erfreuen. Theils die Natur und Leistungsfähigkeit ber gezähmten Thiere, Die Art ihrer Abwartung und der Grad ihrer Anschliefung an den Menschen, theils Die klimatische und sociale Umgebung, in der dies Leben geführt wird. endlich bie unberechenbare Eigenthümlichkeit bes nationalen Na= turelle modificiren febr Die Sobe feiner Entwidlung. Die Sirtenvölker ber Polargegenden, burch bie Ungunft ber Natur gebrückt und burch weite Raume von ber Berührung mit einer anders gearteten und böheren Civilifation abgeschnitten, bieten ein fummerliches Bild neben bem Leben ber semitischen Batriarchen, in beffen einfacher Sobeit wir boch beutlich die Spuren eines Wechfelverkehrs und ziemlich mannigfacher Berührungen mit ber Cultur fefibafter Nationen mabrnehmen. Richt allein, baf ein beginnender Sandelsaustausch bie Erzeugnisse fremdartiger Industrie ben hirten jur Erleichterung und Ausschmudung ihres Dafeins auführt: icon bas bloke Biffen barum, bag auferhalb ibres unmittelbaren Besichtstreises sich noch anderes menschliche Leben in andern Formen und Bewohnheiten bewegt, muß die Anschauungen und Gedanken über jene Monotonie hinaus erweitern, Die in abgeschloffeneren Stämmen burch ben Mangel bes Begriffs einer menschlichen Gesellschaft entsteht. Denn allerdings fehlt Diefer Begriff da noch, wo eine felbst größere Bereinigung von Familien boch in jeder berfelben nur biefelbe Lebensweise, benfelben Beruf und Dieselbe fleine Organisation Des Saushaltes wiederholt.

Den eigentlichen Beginn einer höheren menschlichen Sittigung hat schon bas Alterthum mit einem frischeren Nachgefühl,

als wir es besitzen fonnen, überall in ber Wendung bes nomabifden Lebens zur fefihaften Riederlaffung gefunten. Bu ihr mufite nothwendig das Bedürfnif führen, Die Mittel des Unterhaltes aus ber ergiebigeren und gleichmäßiger fliegenden Quelle Des vegetabilischen Lebens zu ziehen. Nur eine üppige tropische Landschaft gewährt jedoch alle Diefe Mittel mubelos und in weit= verbreiteter Fulle; und eben in biefen Wegenden würde ber Menfc am vollständigften ein Parafit feiner brottragenden Baumwelt geblieben fein, wenn nicht wenigstens ber Trieb zu geselligem Lebensgenuß und manche feffellos aufglühende finnliche Begierbe in der bicht aufwachsenden und fich gegenfeitig brangenden Bevol= ferung eine nothbürftige Ordnung bes Busammenlebens gestiftet ober burch beren gewaltsame Unterbrechungen bem Leben wenig= ftens einen leibenschaftlichen Inhalt gegeben hatte. Wo die fegen= frendenden Bflangen fparfamer vertheilt find, bezeichnen ihre gerftreuten Gruppen auch die Wohnstätten des menschlichen Lebens. bas an ihrem Fuße fich ansiedelt, aber eine zusammenhängende Cultur entwidelt fich boch erft ba, wo die Ratur die Arbeit vor ben Genuß gesett hat. Die Bohlthaten, welche Die Pflangen= welt in dem Buchse der Banane, Des Brotbaumes, Der Dattel und ber Rotospalme bem Menschengeschlecht erzeigt, werden gewiß nicht gedankenlos von ihm bingenommen, und die Bhantafie ber Bolfer, Die von ihnen gehren, ift empfindfam genug, um mit bantbarer Berehrung an ihre großartigen Bilber bie ermachenben poetischen Reflexionen ihres einfachen Lebens zu fnüpfen. Diefen Anregungen weit überlegen ift bie gemuthbildende Rraft, Die überall von ben mannigfachen Geschäften bes Anbaues ber Cerealien ausgeht. Es ift die eigene Rraft und Anftrengung, welche ber aderbauende Menfch gur Befriedigung feiner Bedürfniffe einseten muß; Ratur und Boben, mit benen er verfehrt, laffen fich ihre Baben weber abschwindeln, noch bieten fie biefelben freiwillig bar, aber fie gewähren fie bem unabläffigen und ge= nauen Fleiße. Die nothwendige Beachtung vieler fleinen Beding= ungen, die alle den Erfolg fichern belfen, Die Unerläftlichkeit einer

bestimmten Reihensolge von Geschäften, welche weber die Wilklihr umkehren, noch der leichtsinnige Uebermuth sich ersparen kann, die Geduld nicht nur im Kampse mit Wetter und Jahreszeit, sondern auch im Abwarten des langsamen Reisens, das keine Haft der Begierde zu beschleunigen vermag, der Anblick endlich der Gleichsförmigkeit, mit welcher im Ganzen das Werk der natürlichen Kräfte fortschreitet: alle diese Dinge lehren den Geist, sich aufgenommen und mit verwickelt zu fühlen in einen treuen folgerichztigen und vielverzweigten Zusammenhang der Naturgesetzlichkeit, und sie werden nicht versehlen auch in dem ärmlichsten Gemüth das Bewußtsein zu erzeugen, wie nothwendig zum Gelingen jedes Werkes die Bollständigkeit einer zusammenhängenden sormalen Vermittlung ist, und wie wenig ein aus dem Stegreif geführtes Leben aus Erfolg und Befriedigung rechnen darf.

Mit den machsenden Müben bes Feldbaues ift nun die Gründung der nicht mehr beweglichen, fondern feften Niederlaffung verbunden, und mit ihr querft ift der Menfch gu ber Natur in ein Berhältniß beziehungereichen Gegenfates getreten, auf welchem alle fpateren Fortschritte seiner Bilbung beruben. in der That ift nicht die Feffelung an ben Erdboden, die an bem feghaften Leben junächst ins Auge fällt, bas Ueberwiegende an Diefem Berhältnig und nur mit wenigem Recht mag ber freihinschweifende Romade auf Diefe Gefangenschaft verachtend herabseben; er selbst steht vielmehr in einer weit größeren Abhängigfeit ber Natur gegenüber, zu beren Scenerie er fast eben fo febr ale bie Beerde gehört, die er führt, oder als das Wild, welches er verfolgt. Die Bande bes Saufes bagegen, innerhalb beren ber Mensch beginnt, theils in mugiger Zeit, abgeschloffen von allen äußern Eindrüden, bas heimlich jusammengebrängte Leben ber Familie zu genießen, theils bie technischen Silfsmittel vorzubereiten, mit benen er bann wieder in die weite Umgebung binaustreten und ihre Erzeugniffe ernten und bearbeiten wird: Diefe Bande befreien ihn weit fraftiger von ber Augenwelt, als ben Nomaden die flüchtige Gile, Die wohl raftlos Ort mit Ort vertaufcht, ohne ben Zugang zu einer inneren Welt andersmo, als eben wieder am Ende ber Bahn in dem ftillen Inneren bes Die Bande bes Saufes umichliefen ein Reftes aufzufinden. neues Reich menichlichen Dichtens und Trachtens; in ihnen findet Das neue aufwachsende Geschlecht eine Umfriedigung feines Dafeins, erfüllt mit ben Erinnerungszeichen ber Borfabren, mit beren dahingegangenen Geftalten jett jum erften Male das gegenwär= tige Leben sich in einer unabgebrochenen Gemeinschaft fühlt, und au beren nachgelaffener Arbeit jede Generation bingubauent, umgestaltend und fortführend, ihren Beitrag hingugufügen vermag. Aber wie unnöthig wurde es fein, Die Stimmungen und Gefühle ju ichildern, Die Beden bei bem Ramen bes Saufes ergreifen und Die noch jett in ihrer gangen Frische sich bei ber Gründung jeder festen Riederlassung wiederholen, Die bestimmt ift, auf ungerechnete Zeiten hinaus ber anschauliche Uebungsplat einer ineinander verschlungenen Reibenfolge menschlicher Freuden, Leiden, Soffnun= gen und Erinnerungen zu werden. Benug, daß in ber begin= nenden Cultur der Gegenfats der geiftigen Welt zur Ratur querft und in feiner ausdruckvollften Unschaulichkeit als ber Wegenfat ber Sauslichfeit gegen die Unbegrengtheit ber Aukenwelt gur Ericheinung fam.

Auch in unserem gegenwärtigen Leben, in welchem der vielsverzweigte Zusammenhang geistiger Interessen, in welchem der vielsverzweigte Zusammenhang geistiger Interessen das Berhältniß zur Natur vielsach verdunkelt, können wir leicht bemerken, welchen bedeutenden Einfluß die auschauliche Ausdrägung unserer Bestrebungen in äußerlichen Werken auf unser Gemüth ausübt. Der Arbeiter, der ein Werk seiner Hande gestaltet, und dem nicht ansere Mängel der socialen Einrichtung die Freude daran schmälern, bewahrt sast überall eine gleichmütsiger und zusriedenere Stimmung, als der Forscher, der sich beständig in einer überssunlichen Welt nur intellectueller Angelegenheiten bewegt. Wohl mag für lange Kämpse der Augenblick entschädigen, in welchem ihr Ergebniß die Gestalt eines künstlerisch abschließbaren Resultates erreicht; aber selten ist doch dieses Resultat selbst so zweisellos und in sich

vollendet, wie das äußerliche Wert, das mit allen feinen Borzügen und Mängeln völlig beurtheilbar und gewiß vor unfern Mugen fteht, und beffen Entstehen felbst in jedem Mugenblide Die anschauliche Ginficht in Die Ueberwindung ber einzelnen Schwierigfeiten gemährte. Um fo mehr muß im Unfang ber Cultur, wie es ja noch im Beginn jedes individuellen Lebens geschieht, bas Gelbstgefühl ein fröhliches Erwachen feiern, sobald es in feinen Erstlingswerten fein inneres Dichten und Trachten in ber Geftalt eines von ihm geschaffenen nun fertig baftebenben Wertes verförpert sieht. Jedes Gerath, das der Mensch gebaut hat, ist ihm die Ausprägung eines feiner Gedanken geworben und er fieht in ihm zugleich die fünftige Leiftung, die Macht, mit welcher ber eigne Beift jett fraftiger und umfaffender als mit ben bloken Silfemitteln feiner forperlichen Organisation auf Die Augenwelt einzuwirfen befähigt ift. Dieses tiefe Bedurfnig, unfer Leben in einer durch und umgestalteten Umgebung wiedererscheinen zu sehen, beberricht unfere Schritte überall. Richt nur Saus und Sof follen die Geschichten der vergangenen Thätigkeit und die Mittel ber fünftigen uns vor Augen stellen; auch wo es geiftigeren Intereffen gilt, benen feine räumliche Erscheinung genügend entfprechen fann, lieben wir wenigftens eine bestimmte Stätte als ben Mittelpunft zu bezeichnen, von welchem aus immer biefelbe menschliche Thätigkeit ihren Ausgang nimmt. Es ift mahr, daß Gott une überall nabe ift, aber jeder frühefte Anfang ber Gultur gründet boch örtliche, beständige Beiligthumer und Altare und will nur ba vorzugsweife beten, wo er durch die Gebete feiner Bor= fahren und durch die gemeinschaftliche Andacht seiner Mitwelt eine Stelle ber Erbe vorzüglich gebeiligt fühlt. Richt bas brangende Bedürfnif bes Lebensunterhaltes allein führt gur Grunbung ber festen Riederlaffung, fondern mit bem Saufe zugleich wird die gange Umgebung in Diesen geistigen Besitz genommen, ober eben das geistige Leben vielmehr zu örtlicher Erscheinung gebracht.

Dit ber Stiftung eines beständigen Birfungsfreises und feines Mittelpunttes erlangen auch Die übrigen fittlichen Berhalt= niffe Die erfte Möglichkeit einer gebeihlichen Entwicklung. Berfehr ber beiden Geschlechter fann in bem wilden Jägerleben taum eine tiefere Bedeutung gewinnen, als bie, welche wir ihn mirflich erreichen feben. Gine beständige Theilnahme an ben Un= ftrengungen bes Mannes macht bem Beibe bie Natur unmöglich, und mare fie möglich. fo murbe fie boch nur eine Benoffenschaft fein, die dem verschiedenen geistigen Naturell beider sehr geringe Gelegenheit zur Entfaltung feiner Eigenthumlichkeiten gabe. Diefes Leben ift zu arm und bietet zu wenige bas Gemuth berüh= rende gemeinsame Erlebniffe und bei feinem Mangel an ju verwaltendem Besitz zu wenig gemeinschaftliche Gorge und Arbeit, als daß die mannliche Rraft in ber weiblichen Geele eine wefent= liche Erganzung ihrer eignen Unzulänglichfeit feben fonnte. die übrigen Familienbande leiden unter diefer Abwesenheit eines Lebenszweckes. Go wie in ber Thierwelt eine aufopferungsfähige Liebe der Aeltern das junge Leben umgibt und bann rafch er= taltet, wenn beffen Silfebedürftigfeit abnimmt, fo zeigt allerdings auch Diefer naturguftand ber Menschheit ergreifende Beispiele ber Singabe der Aeltern für die Kinder, aber auch die leichte Losbarfeit Diefes Berhältniffes nach erreichter forperlicher Ausbildung ber lettern. In der That, wo feine fpatere Generation Die Urbeit ber früheren zur Fortführung übernimmt, sondern jede wie atomistisch vereinzelt und von vorn anfangend sich wieder an die allgemeine Natur wendet, um ihre Bedürfniffe auf langft befannten Wegen zu befriedigen, da fehlt begreiflich jenes Ineinander= verwachsen ber Seelen mit ihren gemeinsamen Lebensintereffen und doch individuell verschiedenen Charafteren und Phantafierich= tungen, jene Gemeinschaftlichkeit und zugleich jener Biderftreit ber Bünfche, Soffnungen und Befürchtungen, welche in ber Welt ber Cultur aus den natürlichen Banden des Blutes erft eine fittliche Rufammengehörigfeit ber Bergen entwideln. Man hat oft beobachtet, wie leicht und leidlos fich ber Indianer auf ewig von

seinen Aeltern trennt; die Bedeutsamkeit und Schönheit des gesschwisterlichen Berhältnisses aber rührt noch viel weniger das Gemüth des Naturmenschen.

3ch fonnte fortfahren und an dem Sirtenleben die bobere Bedeutung rühmen, die in den Familienbanden empfunden wird, Die freiere Stellung bes Weibes, bas aus ber Dienerin gur Lebens= genoffin des Mannes erhoben ift, die Freude an der Fortführung ber Stammtafeln, Die in ununterbrochenem Busammenhang bas einzelne Mitglied einer allmäblich angewachsenen Gemeinschaft feiner Zugehörigkeit zu Altvorderen verfichern, um beren Ramen Die wohlgepflegte Tradition bervorragender Thaten und Ereigniffe ihren Glanz verbreitet hat. Aber in der That gehören Diese schönen Anfänge ber Cultur boch auch nur wenigen begünstigten Stämmen und vor allen jener femitischen Borgeit, in die wir wie in ben Spiegel ber reinsten und ursprünglichsten Menichenentwicklung hineinzubliden gewohnt find. Gie zeigen fich fehr vermin= bert und mit weit geringerer Tiefe bes Gemuthes in ben friege= rischen Sirtenvölfern, Die noch jett Die Buften und Steppen ber alten Welt beleben, und sie verschwinden fast gang in ber unpoetifchen Bermilderung ber Bolarnationen. Gine umfaffendere ethnographische Bergleichung, als fie uns jest bier erlaubt ift, wurde uns deutlicher machen, wie wenig die erreichte Sobe der Ausbildung von ben verschiedenen Lebensweisen, Die wir bier ins Muge faffen wollten, allein abhängt; wie bedeutend vielmehr Die unerklarte Berichiebenheit ber geistigen Begabung, Die ben ein= gelnen Stämmen ber Menschheit zu Theil geworden ift, unter fonst ähnlichen Bedingungen jum Auseinanderweichen ihrer Bilbungsgänge führt; manches überdies, mas wir geneigt waren, als ziemlich unmittelbare Wirkung der durch die äußern Umgebungen bedingten Lebensweise zu betrachten, ift vielleicht Rachflang einer ju Grunde gegangenen oder Refler einer anderswo bestebenden Cultur, mit welcher ber bistorische Lauf ber Ereignisse auch einen icheinbar ifolirt fich entwickelnden Stamm doch in fruchtbare Be= ziehungen gebracht hat. Mag nun die geschichtliche Betrachtung

Diefe zusammenwirkenden Ginfluffe ju fondern fuchen; wenn es bagegen nur gilt, ben fittlichen Werth von Lebensformen zu beurtheilen, auf benen auch die Cultur ber Gegenwart noch berubt. fo werben wir nicht zweifeln, bag bie feghafte Rieberlaffung und ber Wirfungefreis, ber fich in Saus und Sof eröffnet, Die feste Grundlage eines geschloffenen Familienlebens und mittelbar durch Diefes auch die Bafis ber größeren gefellschaftlichen Ordnung bil-Es liegt freilich weber als eine Möglichkeit im Laufe ber Dinge, noch als ein unabweisbares Bedürfniß in ber menschlichen Natur, baf eine und Diefelbe feste Beimat Die allmählich anmachfenden Geschlechter dauernd beherberge, Die in ihr geboren murben, ober baf bie Bande ber Bermandtichaft, welche bie gabireich gewordene Nachkommenschaft mit ihren Borvatern und unter einander verknüpfen, ins Unendliche bin ber Erinnerung flar und gegenwärtig bleiben. Grofialtern und Enfel verbindet noch eine ftarte natürliche Aufammengebörigkeit, aber über Die britte Generation binaus und entsprechend in ber machfenden Seitenverbreitung ber Berichmägerung geben Dieje Gefühle ber Blutsverwandtichaft rafch in ein allgemeineres Intereffe gurud, bas nur noch ber Menich am Menichen, ober ber Landenann am Landsmanne Aber bies vernichtet nicht ben Bauber, ben über bas Gemuth die mögliche Ruderinnerung an eine feit Jahrhunderten fich fortsetende Reihe von Geperationen, als beren lette Glieber wir uns wiffen, immer ausüben wird; wie jedoch diese Tradition nur unter Borausfetung eines ichon ftart geworbenen Culturge= fühls möglich ift, fo liegt ihr Werth auch nur entweder in dem Bewußtsein einer übertommenen biftorifden Aufgabe, Die fortzu= führen ift, ober in ber Reflexion über Die Berknüpfung menfchlicher Schicksale, Die bier mit Deutlichkeit an einer einzelnen fich fortspinnenden Rette verfolgt werden mag, während die allgemeine Wefchichte über ber Betrachtung bes Gefammtgefchlechtes Die ein= gelnen Faben aus bem Muge verliert. Dur Benigen fann Diefer Rudblid und bas Blud vergonnt fein, in einem alten Stammfit unter ben Dentmälern ber Borfahren ju weilen; ben Meiften Lose II. 2. Auft. 28

wird eine porfibergebende Bauslichkeit ber Aeltern Die Stelle eines angestammten Grundbesites vertreten. Aber auch zu foldem Baterhause fehrt die Bhantasie gern aus bem bewegten Leben aurud, und nach ber Zerstreuung ber Familie, wenn mit ber erschwerten gegenseitigen Uebersicht ber auseinandergebenden Lebens= bahnen ihrer Glieder das Gefühl ihrer Berbindung fich abschwächt, bezeugt eben die Rudfehnsucht nach bem tiefempfundenen einstigen Glude ber bauslichen Bereinigung ben Werth, ben auch in unfern Culturverhaltniffen Die feste Unfiedelung ber Familie besitt. Diefe Berftreuung felbst aber wird gemilbert burch bie mehr und mehr hervortretende Bedeutung der Gesellschaft, die, je vollendeter und reicher ihre innere Blieberung wird, um fo zahlreicher andere fittliche Berhältniffe zwischen ben Ginzelnen erzeugt, beren Werth ben Banden ber Bermandtschaft gleichkommt und in einzelnen Fällen fie zu überwiegen anfängt. Doch bedarf es taum eines Beweises, baß bie fittliche Rraft biefer gefelligen Beziehungen felbst auf bem Grunde des häuslichen Familienlebens murgelt, und daß jede icheinbar ercentrische Lebensbahn im Stillen um biefen Mittel= puntt gravitirt und ihren menschlichen Werth barin bat, bag fie aus jenem Leben entsprang, in ihm endet ober für eine Gemeinschaft wenigstens arbeitet, Die auf ihm beruht.

Wenn nicht schon ber natürliche Lauf ber Dinge aus dem einzelnen Stammpaar eine sich erweiternde Gesellschaft erzeugte, oder in der gegenwärtigen Welt jeden ohne sein Zuthun in der Mitte einer schon bestehenden Gesellschaft entstehen ließe, so würde zur völligen Entwicklung der Humanität und zur Befriedigung aller Bedürsnisse semithes jenes einzelne Paar sich diesen größeren beseelten Hintergrund seines Lebens ersehnen mussen. Ich bezweisle nicht, daß die kleinste Hitte Raum hat für glücklich Liebende; aber wir können gewiß sein, daß ohne Erinnerung an eine Gesellschaft, deren bildenden Einfluß sie vor ihrer Isolirung ersuhren, und ohne Kücksehr in diesen lebendigen Kreis das Glick

ihrer Liebe nicht wesentlich größer fein wurde, ale es ben Balbindianern zufällt, beren melancholische Baare einsteblerisch und frumm in Auffuchung und Genuß ber täglichen Bedürfniffe neben Das Drama bes Lebens fällt zu inhaltlos einander bingeben. aus, wenn nur zwei Berfonen es fpielen; fie bedürfen wenigftens bes Chores, ber ihnen die unendliche Fülle menschlicher Interessen gegenwärtig erhält, von benen ihre eigenen wechselfeitigen Begiebungen boch immer nur einen fleinen Theil jum Bewuftfein Man ift nicht zufriedengestellt burch bas einsame Bufammenleben mit einem Zweiten; man will ihn in feinem Berbalten zu einem Dritten beobachten und fich felbst von ihm in bem eigenen Berhalten zu Diesem Dritten beobachtet miffen; man will endlich, daß das eigene Bechselwirken von einer befeelten Umgebung gefeben und anerkannt werbe, und völlig unbekannt genießen gilt fast so viel als nicht fein. Dieses Bedürfniß geht burch unfer ganges Leben; auch die bescheibenfte Liebe will boch ihr Glud zulett zeigen; ber Freund will vor fremden Augen ftolz fein fonnen auf ben Freund; nicht bas Lob, bas ber Anbere uns ertheilt, befriedigt uns fo febr, als bas Bewuftfein, mit ihm beladen vor einem Dritten zu erscheinen; jedes fünstlerische Streben bedarf ber Anerkennung, und Die entsagenoste miffenschaftliche Thätigfeit, die jurudgezogen von der Mitwelt sich in sich felbst verfenft, rechnet im Stillen auf Die unfichtbare Rachwelt und ibr Berftandniß; nicht umfonft endlich ift zu allen Zeiten ber beliebtefte Wefprachftoff ber Nebenmenfch; benn in ber That Alles, mas fonft im himmel und auf ber Erbe ift, tommt an unmittelbarem Intereffe ben Sandlungen bes Menichen nicht gleich, in beren Betrachtung, Untersuchung, Tabel und Billigung wir unserer eigenen Borguge, Mangel, Beftrebungen und Ziele am meiften bewußt merben fönnen.

So lange nun in einer größeren Gemeinschaft von Menschen die Natur der Lebensweise eine völlige Gleichartigkeit der Zwede und der Beschäftigungen Aller unterhält, wird diese gegenseitige Theilnahme an einander nicht ihre ganze bilbende Kraft entfalten.

Erft die feste Riederlaffung und die auf den Aderbau begründete Mannigfaltigfeit ber Urbeiten führt zu einer machsenben Berichiedenheit der Berufe, beren eigenthumlicher Geift, ohne bie allgemeinen menschlichen Eigenschaften zu unterbrücken, boch ben gangen Menschen ergreift und durchdringt. Ein doppelter Bortheil liegt hierin. Jede ausschlieflich gewählte Lebensarbeit bedingt einer= feits nicht nur eine gründlichere Renntniß ber Wegenftanbe, benen fie fich widmet, und gewöhnt an eine größere Strenge formaler funftmäßiger Confequeng in ihrer Behandlung, fondern fie eröffnet auch einen übersehbaren in sich zusammenhängenden Unschauungs= freis, innerhalb beffen fich allgemeine Wahrheiten um fo überrebenber aufbrängen, an je specielleren Beispielen fie fich anschaulich und greiflich und ber gewöhnlichen Beschäftigung wie eingeboren aufdrängen. Man barf, um bies zu würdigen, nur an ben Schat ber Sprichwörter und ber fprichwörtlichen Rebensarten benten, in benen jedes Bolt feine praftische Lebensweisheit nieder= zulegen pflegt; die ausdrucksvollsten von ihnen verrathen, daß sie ihre allgemeine Wahrheit innerhalb eines bestimmten Berufstreises pon freciellen nur bier porfommenben Beifpielen abstrabirt baben. Anderseits gibt jeder Beruf dem Gemuth fein eigenthumliches Temperament, Der Bhantafie ihre besondere Richtung, Der Beltauf= faffung ihre unterscheibenden Standpuntte und Manieren ber Beurtheilung, ben Leibenschaften und ber gangen Saltung bes Denichen ein zusammenftimmendes Sondergepräge; badurch eben wird ber Eine für ben Andern nun ein Gegenstand von größerem In-Indem wir uns in das Studium einer uns fo fremd: artigen und von der unseren abweichenden Erscheinung vertiefen, tritt neben ben ungabligen Ginzelheiten, Die unsere Theilnahme erregen, das allgemeine Menschliche um so flarer bervor und unfer sittlicher Gesichtsfreis erweitert sich, sobald wir die eigene individuelle Manier des Dafeins nicht mehr für die einzige dent= bare oder löbliche zu halten berechtigt find. Aber da schon der Anfang der Obuffee bervorbebt, mas unfer moderner Reisetrieb bestätigt, welchen Werth es nämlich bat, vieler Menschen Städte und Sinnesart kennen zu lernen, so bedarf diese Seite des bils benden Einflusses der Gesellschaft keiner weiteren Beweise. Im Gegentheil wollen wir der Gefahren gedenken, welche die immer weitergehende Mannigfaltigkeit der Lebensweisen und ihr wechsels seitiges Kundwerden für einander mit sich bringt.

Belde Berengung bes Gebankenlaufes, welche Berkummerung ber Empfänglichkeit für wefentliche menschliche Intereffen Die Donotonie einer beschränften Berufsweise verursachen fann, bedarf nur dieser furgen Erinnerung; aber auch bas Rebeneinanderbe= fteben verschiedener Lebensarten bat neben ben Bortheilen feine Nachtheile. Je gleichförmiger Die Beschäftigung einer größern Gefellschaft ift, befto leichter bilbet fich als Norm für alle ihre Berhaltniffe eine fefte, Alles in ihr Bereich ziehende Gitte, Die, fo lange fie besteht, zwar ben Ginzelnen fast nur als ein Beifpiel einer nationalen typischen Bilbung babinleben läßt, ihn aber boch auch bem Unglud bes Zweifels und ber fittlichen Saltungs= lofigfeit entzieht. Wo bagegen bie Bilbung eine mannigfaltigere Gliederung der Arbeit und der Lebensformen hervorgebracht hat, am meisten, wo durch historische Conflicte Die in fich gusammen= bangenden Culturweisen verschiedenartiger Bölter fich mifchen, bietet fich bem Gemuthe eine verwirrende Buntheit möglicher Eriftengarten bar, Die ebenfo fraftig, wie fie einerseits Die Intelligenz über die Beschränftbeit bergebrachter Borurtheile erhebt, anderseits auch die Saltbarfeit und Sicherheit aller sittlichen Schranten erschüttert. Die großen Boltermischungen, Die mehr= fach im Laufe ber Geschichte eingetreten fint, bilben baburch in gewisser Beise Die intereffantesten Epochen ber menschlichen Ent= Auf ben Trümmern einer in fich festen und harmonifden Cultur regt fich ahnungsvoll, ungebunden, mit Lebhaftig= feit nach allen Seiten bin suchend und burch ben Mangel inneren Gleichgewichtes zu glänzenden Extravagangen geneigt, Die ihrer Bildheit zurudgegebene und boch burch ben Ginflug ber Bergangenheit vielfach angeregte Phantasie ber Menschheit; aber wenn fle buntfarbigere, warmere und mannigfachere Erzeugniffe bervor=

bringt, als in der Regel die Blüthezeit einer zum Gleichzewicht gekommenen, Ein Ideal ausschließtich verfolgenden Cultur, so sinfen anderseits diese Zeiten in ein Gemisch naturwüchsiger Barbarei und einzelner naturwidrigen sittlichen Uebertreibungen zurück. Man kann diese sittlich auflösende Kraft auch in der Gegenwart an allen den menschlichen Wohnstätten beobachten, in denen sich große Gegensätze der Cultur sortwährend berühren. Es ist eine längst gemachte richtige Bemerkung, wie verwirrend auf schwache Gemüther im Orient die Betrachtung so verschiedener Stämme einwirken muß, die, weiß oder schwarz von Haut, freiheitstolz oder knechtische Staven, hier zu diesen, dort zu jenen Göttern beten, die einen die Treue der Ehe bewahren, die andern die Freuden der Polygamie genießen; und es geht Alles; Alle besinden sich auf ihre Weise wohl und es fährt nirgends ein Blitz vom Himmel, um zwischen diesem Chaos der Meinungen zu richten.

Um aus einer nationalen Gewohnheit bes Lebens in eine selbstbewuftere Sumanität überzugeben, muß die Bildung durch biefe Befahr bes Stepticismus hindurch, und die Befchichte wieberholt ftets ihre Bemühungen, Die Wechselwirtung menschlicher Gefchlechter zu fteigern. Seltener werben bie größeren Banberungen ber Einzelnen und ber Bölfer burch ben Mangel ber einfach= ften und natürlichsten Unterhaltsmittel bes Lebens, öfter burch einen unruhigen abenteuerlichen Drang, am häufigsten burch bie Begierbe nach Gegenständen hervorgerufen, beren unmittelbarer Werth für die menschliche Natur gering ift, und die nur theils burch Schönheit und Fremdartigfeit Die Ginne und die Reugier loden, theils felbst erft im Laufe ber Bilbung burch Bewohnheit Die Dringlichkeit nothwendiger Lebendreize erhalten. Schon Die Dichter und Moraliften bes Alterthums haben von der Unerfattlichfeit bes Menschen gesprochen, Die, von taufend fünftlichen Bebürfniffen gestachelt, alle natürlichen Beschränfungen überfliege und in das Leben, das einfach und friedlich verlaufen fonnte, die Unrube und Gefahr fernhinzielender Unternehmungen bringe. Bieles fonnte Diefen Rlagen Die Gegenwart bingufügen!

fein Reich ber Ratur ift, bas nicht burch Broducte, Die es aubot. Das Menschengeschlecht zu unabsehbarer Arbeit entflammte. Durch Gold und Ebelgesteine, burch Gifen, Schwefel und Roble lodte bas Mineralreich und führte zur Entbedung neuer Belttheile und zu einem Aufschwung ber Industrie, aus bem mittelbar un= zählige andere menschliche Thätigkeiten ihre Unregung und einen weiten Wirfungefreis gewannen. Durch feine nährenden Früchte belebte icon fruh bas Bflangenreich ben Sandel, gber burch Buder, Raffee, Thee und die mannigfachen Bewurze, Die man' entbehren tonnte, fo lange man fie nicht befaß, hat es in weit boberem Dake ben gewinnsuchtigen Unternehmungsgeift berausgeforbert. Endlich hat bas Thierreich burch ben Balfifch und burch das Belzwert der Bierfügler des Nordens bis zu unwirthlichen Bolarregionen ben Muth und ben Forschungsgeift ber Menichen verlodt und burch bas Gespinnft ber unbedeutenden Seiden= raupe gebildete Rationen fruh zu gegenseitigem Berkehr veranlagt. Bu befannt, ale baß fie mehr ale einer Erwähnung bedürfte, ift unserer Zeit die Unermeflichkeit der Ginfluffe, welche diese Anregungen auf die Entwicklung aller menschlichen Rrafte ausgeübt Ein Leben, welches mit ber Befriedigung feiner naturlichsten Bedürfniffe zufrieden gemesen mare, murbe wenig Beranlaffung jur Fortbildung gefunden haben; der entbehrliche Lurus bingegen bat alle physischen und geiftigen Rrafte ju außerfter Un= spannung getrieben, und indem ber Dafftab ber Unftrengungen beständig wuche, welche Soffnung auf Erfolg gewährten, ift in Diefem Dienste Die Wiffenschaft groß gewachsen, Die Bhantafie Des Menschen hat unermefliche bilbende Beschäftigung, ber moralische Muth ungahlbare Gelegenheiten feiner Bewährung unter neuen und eigenthumlichen Bedingungen gefunden.

Wir haben bisher bie Cultur nur in Bezug auf bie Guter bes Lebens betrachtet, welche sie erzeugt und bem Einzelnen bars bietet; je höher sie steigt, um besto mehr bebarf sie auch äußerlich

festgestellter Normen bes Berhaltens ber Einzelnen gegen einander und einer bestimmt angeordneten Berwaltung, welche bie zwedmäßigste Befriedigung ber Bedürfniffe Aller burch bas vorhandene ober das erringbare Quantum der Genugmittel fichert. fellichaft mit ihrer naturgemäß entstandenen Sitte und Convenienz verwandelt fich in ben Staat, welcher funftgemäß und mit bewufter Berechnung Die in dem Geifte der Gefellichaft lebendigen fittlichen Ibeen in die Einzelheiten ihrer vorgefundenen Lage als ordnende Brincipien hineinarbeiten, und in einem instematischen Ganzen von Rechten und Bflichten dem Gemuthe den geistigen Organismus, bem es fich ale Blied einzufügen hat, ale eine ausgeprägte objective Birklichkeit vorhalten foll. Es ift nicht Diefes Ortes, ein Ideal der politischen Ordnung zu verzeichnen, eine Aufgabe, ju ber wir erft am Ende unferer Betrachtungen gurud= febren werden; nur die Nothwendigfeit, ein folches 3beal in mehr ober minder glückenden Berfuchen zu verfolgen, und die unvermeiblichen Stellungen, in welche zu ihm nach bem Laufe ber Welt ber lebendige Einzelne tritt, haben wir furz zu berühren. Es wird zwei beständige Conflicte geben, ben einen zwischen ber fubjectiven Willführ überhaupt und dem Gebundensein burch eine objective Ordnung, ben andern zwischen ben Bedürfniffen bes Einzelnen und bem Mechanismus bes politisch geordneten Lebens, ber fie ihm nicht alle befriedigt.

So alt Staatenbildungen in der Welt sind, so alt ist anch der Druck, den ihre Institutionen auf einzelne der Angehörigen außüben; tadelnswerth überall da, wo dem Berdienste und der aufstrebenden Kraft gesetzlich der freie Raum zur Entsaltung und zur Erringung einer angemessenen Lebenslage verweigert wird, entschuldbar da, wo außer der freien Eröffnung jeder Lausbahn die staatlichen Einrichtungen nicht zugleich alle Hindernisse hinswegräumen, die ihrem Betreten theils die äußern Umstände, theils die menschliche Natur und ihre Schwächen und üblen Neigungen entgegenstellen. Wir werden später doppelte Beranlassung haben, auf diese theils vermeidlichen, theils unvermeidlichen Mängel

menschlicher Einrichtungen jurudzukommen; nur fo fern fie ten Bweifel an bem Glude ber Gultur überhaupt und Die Rudfehn= fucht nach einfachen Naturzuftanden erregen, erwähnen wir fie Daß die machsende Berfeinerung bes Lebens nicht Allen in gleichem Mage zu Gute tomme, und dag ein unbeschränkter Genuß ber physischen und geiftigen Guter ber Bilbung nur febr wenigen Begunftigten zu Theil werbe, bag bagegen zu allen Zeiten ein großer Bruchtheil ber Menschbeit weit unter bem Niveau ber erreichbaren Bildung und fehr entfernt von ihrem Genuffe gurudbleibe, wird nicht in Abrede zu ziehen sein. Um so irriger ift ber Bahn, bak unvermeiblich bie Cultur, indem fie jene Beginftigten bebt, Die Uebrigen unter bas Dag bes Lebensgenuffes berabbrude, bas ihnen möglich ware, wenn alle Schranken ber verwickelten gefelligen Ordnung hinwegfielen. Das gereizte Bemuth bes Leidenden vergift babei fehr viele Wohlthaten, Die ihm Diefe Ordnung erweift, und Die, weil fie nicht Die greifbare Beftalt eines Sonderbesites annehmen, eben fo leicht überfeben werben wie die Gegenwart der Luft, die um uns ruhend unfer Athmen möglich macht; er vergift bie Sicherheit feiner Berson, ben Rechtsschut, ber doch auch seinen Ansprüchen zu Theil wird, Die ihm offen iftebenben Möglichkeiten ber Bilbung, Die Benutung, ja eben bas Borhandensein selbst, vieler geordneten und vorbe= reiteten Wege zum Berfuch, feine Rrafte für fich felbft nützlich gu verwenden. Er vergift, daß bies alles, ebenfo wie die gange Renntniß ber meisten Güter, Die ibm verfagt find, nur burch Die von ihm gescholtene Civilisation möglich ift, und bag anderseits der einfache Raturzustand, in den er fich gurudsehnt, in den meisten Rlimaten gar nicht, und in fehr wenigen auch nur annähernd und auf die Dauer einem gablreich gewordenen Menschengeschlecht Diefelbe Befriedigung feiner Bedürfniffe gewähren würde. ber Armuth und bes Clends, Die wir fo oft in betrübendem Gegen= fate zu bem bicht neben ihnen fich entfaltenden Glanze bes Reich= thums finden, muffen ohne Zweifel ernftliche Beftrebungen gur Berbefferung ber focialen Ginrichtungen anregen, aber fie ent=

träften die Behauptung nicht, daß, wo nicht eigene Berschuldung ihn daran hindert, Jeder, der auch nur in untergeordneter und ungunstiger Stellung einer civilisirten Gesellschaft angehört, nicht nur an einem unendlich reicheren Geistesleben Theil nimmt, sons dern auch die Möglichkeit einer materiellen Wohlsahrt hat, die seine eigne vereinzelte Kraft ihm nicht gewähren wurde.

Much ben andern Conflict, ben wir zuerst nannten, berühren wir nur mit einem Borte. Der Drud, ben bie allgemeine Drb= nung auf ben Gingelnen ausübt, Die Schranten, welche fie feinen Launen, Bhantafien und Leibenschaften entgegensett, erregen bas natürliche Gegenbestreben in ihm, entweder sich diefer gedrucken Lage zu entziehen, ober, wo bies nicht möglich ift, jene Ordnung felbit, die Urfache des Druckes, aufzuheben ober umzugestalten. Bu bem lettern Berfuche wird bie Gefellichaft fich berechtigt fühlen, wenn fie felbft ale Banges von ihren unpaffend geworbenen Gin= richtungen leidet. Und allerdings wurde es ein leerer Formen= Dienst fein, eine bestehende Ordnung im Widerstreit mit ben Beburfniffen ber Gefammtheit aufrecht halten zu wollen, zu beren fustematischer Befriedigung fie vorhanden ift. Gleichwohl ftebt biefe gegebene Ordnung nicht blos bem Gingelnen als eine berech= tigte Schrante feiner individuellen Belufte entgegen, fondern fie tann in edit menschlichem Ginne auch in Die Willführ ber Besammtheit nicht fo vollständig gestellt fein, als ware fie das beliebige Erzeugnift ihrer Uebereinfunft. Die Statuten einer freiwillig zusammengetretenen Gefellschaft werden wohl für verbindlich geachtet von gewiffenhaften Theilnehmern, aber Niemand fieht fie für beilig an; ja felbft bag fie für verbindlich gelten, tiefes Salten an Treu und Glauben, icheint mir nur in ber Mitte einer civilifirten Gesellschaft möglich, die vorher gewohnt gewesen ist, eine von ihrer Willführ unabhängige verpflichtente Ordnung ber Dinge zu achten. Eine große politische Gemeinschaft ift nun überall zum großen Theil ein Wert ber Natur, ober vielmehr nicht ber blogen Ratur, fondern der von bem Gingelnen unabhängigen fittlichen Beltordnung, auf beren Bebote eben bas menfchliche Befchlecht fich in

feinem Busammenleben befinnt. Gie beruht einerseits auf ber Bietät gegen bas, mas bie Borfahren an menschlicher Arbeit, an Sumanität zu entwideln begonnen haben, anderfeits auf ber forgenden Liebe für Die Rachfommen, benen wir das empfangene Erbe zu erhalten und vermehrt gurudzulaffen haben. Gine Menfcheit, welche Bergangenheit und Zufunft gang vergeffen und die Formen ihres Lebens rein gur Befriedigung ber Wegenwart gestalten wollte, wurde fich in nichts als in ber größeren 3medmäßigkeit ihrer Mittel von ber Thierheit unterscheiden. Obgleich baber gewiß ber Mechanismus ber civilifirten Ordnung um ber Gefellichaft willen, nicht diese um jenes willen vorhanden ift, so ift boch die Gefell= schaft nicht ber Summe aller in ihr gleichzeitig vorhandenen Ginzelnen aleichzuseten. Gelbst wenn ber unwahrscheinliche Fall einer ausnahmslofen Uebereinstimmung Aller einträte, wurden fie bennoch nicht die Bemeinde bilben, die, sittlich betrachtet, mit fouveraner Billführ über alle Formen ihres eignen Bestehens bestimmen durfte; bie bahingegangenen Gefchlechter und bie, Die noch im Schofe ber Butunft ruben, geboren als wefentliche Glieder mit zu Diefer Ge-Rur bann ift ber Menfch mahrhaft Burger eines Ctaates meinde. ober Weltbürger zu nennen, wenn er fich eingeschloffen in Diese unabgebrochene Rette zeitlicher Entwidlung ber humanität fühlt, beidenft mit ungabligen Gutern, Die ihm Die Borgeit erwarb, und eben barum mit Leib und Leben Diesem geschichtlichen Gangen verpflichtet, ohne bas feine eigne Eriften undenfbar mare, und beffen angefangene Arbeit er burch feine Thätigfeit und Intelligeng fort= quentwickeln berufen ift. Bon diefem Gefühl ift zu allen Zeiten etwas in ben Menschen lebendig gewesen, aber die Betrachtung ber Geschichte wird uns lebren, wie felten bas einseitige Saften am Alten und bie blinde leidenschaftliche Reuerungsfucht fich gu Diefem Werte mahrhafter Entwidlung mit Bewuftfein verbanden und wie viel häufiger es ber unbewußt brangenden Rothwendigfeit der historischen Berhältniffe überlaffen wurde, den verweigerten ober verfehlten Fortschritt allmählich zu erzeugen.

## Fünftes Rapitel.

Das innere Leben.

3weifel über Zwede und Bestimmung bes Lebens. — Der Menich als vergängliches Raturproduct, — Unmittelbare Meinungen und Restgeionen hierüber. — Die Verbindung mit ber übersinnlichen Welt. — Der Aberglaube. — Die Religiosität. — Die Unstetigkeit und Jusammenhanglosigkeit ber menschieden Bestrebungen. —

Je vielgestaltiger sich die außere Ordnung bes lebens verzweigt, besto bringlicher tritt die Frage nach bem Kern biefer Schale und nach bem Reingewinn hervor, ber mit all ben Untoften ber Lebensarbeit errungen werden foll. Sie wird nicht nur von dem aufgeworfen, den eine ungunftige Stellung in der Mitte verwidelter Culturverhaltniffe zu einem langen Rampf um feine Erifteng und zu einer fich fortschleppenden Reihe von Anstrengun= gen nöthigt, in der jeder erreichte Erfolg nur die augenblickliche Nothwendigkeit neuer Arbeit und faum in unabsehbarer Ferne die Aussicht auf eine endliche gesicherte Lage berbeiführt. wird ebenso häufig von benen ausgesprochen, die ohne alle Sorge um die Erringung und Befestigung ihrer gesellschaftlichen Stellung ju bem Genuffe aller Guter bes Lebens gelangen; auch ihnen scheint es oft, als gabe es 3mede und Ziele bes Daseins nur, fo lange man fich beren willführlich feststellt; nur die Leidenschaft res Ringens nach dem noch Unerreichten scheint das Gemuth beleben zu fonnen, jedes erreichte Gut dagegen sich zu verflüchtigen und die Schalheit der gurudbleibenden Abspannung vergeblich nach einem neuen Biele ju fuchen, beffen Reig ben Augenblid feiner Erlangung überdauerte. Es gibt günftigere Loofe allerdings, folche. in benen faure Wochen und frohe Feste, Arbeit und lohnender Genuß billiger gemischt find; aber auch aus ber Bufriedenheit folder Lebenstäufe ichreden uns boch bie Zweifel auf, Die uns bie

Uebel des Naturlaufes und die Betrachtung der Geschichte gleich= Der Troft, ben eine jusammenfaffende Uebermäßig erweden. legung ber menschlichen Geschicke und Die Spuren göttlicher Leitung in der Geschichte ber Menschheit gewähren könnten, liegt nicht in bem Gesichtsfreise ber Menge; ihren Augen bietet sich fast nur jener Kreislauf ber Dinge bar, in welchem bie verföhnenden Elemente boch nur für ein Gemuth, das feinen Frieden schon gemacht hat, sich mit ben verletenden ausgleichen. Es ist nicht jedem red= lichen Streben möglich, fich ju einer befriedigenden Lebenslage emporzuarbeiten, und wenn wir felbst zugeben wollten, daß fein Miggeschick ohne Miggriffe beffen eintritt, ber es erbuldet, so wird badurch wenig die Bitterfeit gemilbert, mit ber wir unverhältnißmäßig größere Tehler burch unverdiente Bunft ber Umftande belohnt seben. Wie viele Soffnungen endlich unterbricht Krantheit und Tod; wie viele Seelen erscheinen in diesem irdischen Leben nur, um es eben so schnell zu verlassen, ziellos, zwectlos, ohne irgend eine Frucht ber Entwicklung in ihrem furgen Dafein! Und der Ueberblid ber menschlichen Schidfale, so weit fie in unfere lebendige Erinnerung fallen, mas zeigt er Anderes, als die beftan-Dige Biederkehr berfelben Müben und Leiden, berfelben Migverftandniffe und Berfehrtheiten, nur durch die Berfchiedenheiten ber äußern Scenerie abwechselnd, und aufgehellt überall von benfelben einzelnen Lichtern eines bald wieder erlöschenden Genuffes? Wie groß ift die Reihe ber Stunden und Tage, Die in Arbeiten und Unftrengungen binfcwinden, alle nur unternommen in Soffnung eines Erfolges, ber mehr werth ift als fie felbst; und wie wenig gablreich die Augenblide, in benen es uns portommt, als hatten wir wirklich gelebt und une nicht nur mit ben Buruftungen gum Leben beschäftigt! Betrachtungen biefer Urt werben faum irgend einem Gemüthe gang erfpart, wie flüchtig fie auch, zum großen Glude ber Menschbeit, in ben meisten auftauchen und bald wieber von der Leichtblütigkeit oder der Entfagung verbrängt werden, mit welcher das menschliche Berg doch wieder jedem kleinen Reize bes Lebens fich bingibt und für ben Augenblid burch ihn gufrieden stellen läßt. Es ift das alte Wort: wir wissen nicht, von wannen wir sind, wir wissen nicht, wohin wir gehen; wohl kann es uns wundern, daß wir so fröhlich sind.

Der turge Ueberblick über bas menschliche Dasein, burch welchen wir bisber die Betrachtung feiner geschichtlichen Entwicklungen vorzubereiten gedachten, fann nicht damit enden wollen, Diefe inhaltschweren Fragen zu beantworten. Aber dies eben, baß fie aufgeworfen werben, und daß die Menschheit zweifelnd, hoffend, phantafirend und glaubend nach Zielen ihres Dafeins ausblickt, baf fie fich in beständiger Berknüpfung mit einer überfinnlichen Welt fühlt und felbft burch absichtliche Befämpfung Diefes Gefühls nur beffen widerfpenstige Lebendigkeit bezeugt: Diese gange Summe von Reflexionen und Bemuthsbewegungen muß ebenfo wie Die äußere Ordnung der Gesellschaft, ja vielmehr noch ausdrücklicher als diefe, unter ben entscheidenden Thatsachen erwähnt werden, welche die Sumanität über alle psychische Ausbildung der Thier= welt erheben. Bu festen Formen gefelliges Zusammenlebens führt auch einzelne Thiergeschlechter Die Wechselwirfung Des psychischen Mechanismus mit ihrer physischen Organisation; aber mahrend in Diesen Thierstaaten eine vorherbestimmte Ordnung, Die nichts mehr fraglich läft, Die Leiftungen aller Glieder zu einem ftets gleich= förmigen Ganzen verbindet, bricht in der Menschheit erft, eben indem fie die Frage nach ihrem eignen Wefen und ihrer Bestimmung aufwirft, ein wahrhaft inneres Leben an, zu beffen Ausbilbung und Bereicherung aller Aufwand äußerlicher Thätigkeit bestimmt icheint. Die Lebensansichten, welche ber Bersuch zur Beantwortung Diefer Fragen zu allen Zeiten in bem menschlichen Gemuthe bervorbringt, werben ber lette Gegenstand unferer Diesmaligen Erwägung fein.

Raum irgend eine theoretische Ueberzeugung hat an ihrer Bergleichung mit ber Ersahrung eine härtere Brobe zu bestehen, als die Meinungen, die wir uns über unsere eigene menschliche Natur und Bestimmung bilben. In der stillen Zurückgezogenheit

speculativer Betrachtung tritt meift bas Gute, Eble und Bebeutungevolle bes menschlichen Wefens, wie' allein borhanden, hervor, und indem alle Schladen fallen, verklärt fich unvermertt bas Bilb bes Menschen zu einer idealen Gestalt, Die in dem vernünftigen Gangen ber Beltordnung nicht nur harmonifch ihre Stelle füllt, fondern eine fo hervorragende Stelle verdient, baf bie Bebeutfam= feit ihrer Bestimmung und ber Tieffinn ihrer Weltstellung taum würdig genug zu bezeichnen icheint. Es ift ein barter Bufammenftog, mit biefer Ehrfurcht vor bem Begriffe ber humanität feinen einzelnen Trägern auf ber Strafe zu begegnen. Wohl finden wir bie allgemeinen physischen und geistigen Silfemittel, welche bem Menfchen gur Erfüllung jener boben Bestimmung gegeben find, überall wieder, aber fo wenig im Dienfte biefer Beftimmung verwendet, daß Menschenliebe im Allgemeinen und Menschenverachtung im Einzelnen zwei nur allzu verträgliche Gefühle werben. Es mag fein, daß bie lettere burch eine billigere Berudfichtigung ber beffern Reime fich milbern läßt, die auch in einer verzerrten menichlichen Ratur fich immer noch finden; aber im Gangen follte boch ber Eindruck biefer Erfahrungen uns bedenklich gegen jene Gelbstüberschätzung bes Menschenwerthes machen, Die unfern anthropologischen Reflexionen fo geläufig geworden ift, und die eigentlich nur wenig bem weit bemuthigeren Urtheile entspricht, mit bem bas menfchliche Geschlecht in feinem unbefangenen Lebensaefühle fich felbft mißt. Go wie man überall bie irbifche Ratur als bie einzige Erscheinungswelt ins Auge faßte, in welche bie Fulle bes schöpferischen Grundes sich ausgegoffen habe, so hat die Philosophie gang gewöhnlich ben Menschen als ben ifolirten bochften Gipfel Diefer Welt betrachtet und amischen ihm und Gott feine andere Bermittlung ale eine Rluft zu feben geglaubt, beren völlige Leere bem Berfuche, fie gang ju überfpringen, nur wenig widerfteben Wer nur ber unmittelbarften Erfahrung trauen will, Die une Ueberfinnliches gar nichte, und in ber Sinnenwelt ben Meuschen als das Bochfte vor Augen ftellt, bat in feiner Beife Recht. Ber jedoch einmal feiner Ahnung verstattet, Die Grenzen ber sinnlichen

Welt zu überfliegen, bat Unrecht, wenn er nicht zugleich bie mögliche Grenzenlofigfeit bes überfinnlichen Reiches anerkennt, fondern lieber versucht, bas Bochfte ber befannten Sinnenwelt zum unmit= telbaren Nachbar bes Schlufifteines im Weltbau ju machen. Es ift nicht unfere Aufgabe, jene grenzenlose Weite burch mehr ober minder fühne und unsichere Träume auszufüllen; aber aussprechen muffen wir, wie gar nichts uns eine Theorie gilt, die in eitelem Bertrauen darauf, in irgend einer Dialektischen Methode Die Glei= dung für die gesetsliche Curve der Weltentwicklung zu besiten, ben menschlichen Beift als die lette und höchste Berendlichung bes Unendlichen, menfchliches Leben und Dafein als ben letten Ring in ber großen Rette von beffen Gelbstentwicklungen erweifen ju Laffen wir alle Diefe Bermeffenheit fahren, aus fönnen meint. ficherer Kenntniß ber Rangordnung, Die uns im Weltbau fo boch geftellt hatte, die Bebeimniffe unfere Wefens, unfere Soffnungen und unfere Bestimmung zu beuten, und beginnen wir vielmehr damit, daß wir ein gebrechliches Geschlecht find, das vielfach rath= los und hilflos in sich felbst sich im Zweifel berumwirft und nichts so unmittelbar empfindet, als die Unsicherheit über seinen Urfprung, feine Schidfale und feine Biele.

Dieselbe erhabene und seierliche Beleuchtung, in welcher der Begriff der Menschheit dem Blide der Speculation zu erscheinen pflegt, ist nur noch in weit ergreisenderer Färbung über die stillen Gestalten der Urmenschen gebreitet, wie die Ueberlieserung sie am Anfang der Geschichte in der Umfriedigung des Paradieses oder doch in patriarchalischer Einfalt über die noch junge Erde wandeln läst. Wie schnell verändert sich der Glanz auch dieses Bildes, wenn wir auf das Gewinmel der inzwischen zahllos angewachsenen Menschheit blicken! Wie schwer fällt es unserer Phantasie, in diesem tausenbsach gemischen Lärm des prosaischsten Bereichen noch denselben Eindruck zu bewahren, den so natürlich jene kleine vertraute Gemeinde der Urwelt und die poetische Großartigkeit ihrer einsachen Lebensverhältnisse hervorries! Gewiß sprechen wir nur ein Allen wohlbekanntes Gestühl aus, wenn wir an die de

muthigende und verwirrende Wirtung erinnern, die auf uns ber lebendige Unblid ber unermeflichen Menge ber Menichen ausübt. in beren Gemühl unfere Berfonlichkeit wie verloren zu geben Richt ber gang Ginfame vielleicht weiß fich Gott am nächsten und in feiner unmittelbaren Beziehung ju ihm geschätzt und geschont; wohl aber empfindet dieses Blud, wer in der fittlichen Gliederung der Familie eingeschloffen alle die bedeutungsvollen Bechselverhältniffe, Die fie Beiftern zu Beiftern gemährt, in feinem eignen Innern fich durchfreugen fühlt, und dabei boch nicht durch den Gedanken an Die taufenbfältige Wiederholung geftört wird, durch welche an allen Bunkten der Erbe auch biefe finnige Barmonie des Daseins nur als ein gewöhnliches Alltagsvorkommen des Weltlaufs erscheint. Wie unfer Berg nicht weit genug ift, um mit gleich lebendiger Liebe Alles zu umfaffen, fo fcbeuen wir uns, unfere Beziehung zu dem Unendlichen mit Un= gabligen zu theilen, und ihre Starte, ja die Buverficht zu ihrer Wahrheit scheint uns in demselben Grade abzunehmen, in welchem fie fich fcrantenlos über eine zunehmende Menge ausdehnt. mehr der Mensch aus einer patriarchalischen Zurückgezogenheit heraustritt und fich der unerschöpflichen Fruchtbarkeit bewußt wird. mit welcher die Erbe feit undenklichen Zeiten Geschlechter auf Befcblechter entstehen ließ, mannigfach verschieden an äußerer Gestalt und inneren Anlagen und doch alle im Wefentlichen nach bemielben Bilbe, ja alle fogar in ber Form und ben Bedingungen ihres Lebens ben Geschlechtern ber Thiere abnlich, Die in noch größerer Fülle, maffenweiß entstehend und vergebend, die vergeffensten Wintel der Erde beleben: je mehr Dies alles unmittelbar bem Bewuftfein gegenwärtig wird, um fo jaghafter wird ber Denfc über ben Werth feines eignen Dafeins zu benten beginnen, und ber Glaube, nichts Anderes, als eine der vergänglichen Erscheinungen zu fein, Die eine ewige, in Schaffen und Wiedervernichten schwelgende Urfraft zwecklos hervorbringt und wieder verschwinden läft, wird fich allmäblich bes Gemüthes bemächtigen.

Ich will hiermit noch nicht andeuten, daß diese Ansicht histose 80ge II. 2. Aust. 29

rifd zu irgend einer Zeit im menschlichen Geschlecht die berrschende gewesen sei, obwohl sie sich in der That als die entscheidende Grundstimmung manches Zeitalters wurde ertennen laffen. will fie vielmehr als eine folde bezeichnen, Die zu allen Zeiten aufzufinden ift, zwar niemals vielleicht als unbeftrittener Glaube, wohl aber als ein weitverbreitetes Gefühl, bas feinen Schatten wirtfam genug auf alle menschlichen Bestrebungen wirft. Und zwar in doppelter Gestalt begegnet uns biefe geringe Meinung bes Menschen von fich selbst. Zuerft, ohne burch weitgebende Reflexion gefcharft und entwickelt zu fein, tritt fie als ein unmit= telbares Gefühl ber eignen Riedrigkeit und Gewöhnlichkeit in ber großen Angahl berer hervor, Die, burch die Ungunft ihrer Berhält= niffe in einen engen Gesichtstreis eingespannt und zum Rampf mit alltäglichen fleinen Sinderniffen gezwungen, im Grunde nur bas Leben leiben, wie ein ihnen aufgenöthigtes Berhangnif. Bertraut mit bem Unblid bes Elends, wiffen fie wohl, wie ber Naturlauf ichnobe und haufenweis bie Menichen zu Boben gieht, während den Glüdlicheren der seltner beobachtete Untergang des Lebens wenigstens mit ber Feierlichkeit eines auferordentlichen Ereigniffes erhebt und troftet. Alle Schattenseiten bes Daseins, alle Mighandlungen burch ben gemeinen Lauf ber Dinge treten unverbedt in ihre tägliche Erfahrung und bringen jene widerftand= lose Resignation bervor, mit ber wir zu allen Zeiten bie Daffe bes menschlichen Geschlechtes Leben und Tod ertragen seben. Sie führen nicht sowohl das Leben, sondern sie dulden es durch, ohne Riele im Großen, nur im Rleinen auf zwedmäßige Abwehr ber augenblicklichen Uebel und die Gewinnung bes nächsten fleinen Gutes bebacht; fie bulben eben fo ben Tob, als eine Rothmen= bigkeit, ber zu entgeben für ihr Leben fich taum ber Dube lohnte; benn welcher einzelnen Benuffe fie fich auch erinnern mogen, fie wurden faum ein bleibendes und großes But in ihrem Dafein finden, bas fie ber Bernichtung abstreiten mußten. Macht, Die une über fo viele bunfle Abgrunde bes Lebens bin= weghilft, milbert auch Die melancholische Farbung Diefer Stim=

mung, ich meine die leichtsinnige Bergeflichkeit, mit welcher die menschliche Seele gar verschiedene Gedankenkreise, einen nicht wissend vom andern, nebeneinander beherbergt, und die uns befähigt, mit dem hinterhalt einer so geringen Meinung von dem Werthe unsers ganzen Lebens gleichwohl uns voll und ganz der vergänglichen Lust einzelner Momente hinzugeben.

Bas bier als unmittelbares Gemeingefühl bes Daseins auftrat, febrt durch Reflexion verfeinert und zu bewuftem Glauben gesteigert in zahllos verschiedenen Formen theoretischer Ueberzeugungen wieder, benen in biesem Augenblick weiter nachzugeben wir nicht versuchen wollen. Es wird feine Zeit gegeben haben, in welcher sich nicht Meinungen gefunden hätten, welche bas menschliche Leben ausbrudlich nur als eine vergängliche Welle faften, die ein unbefannter Grund in seiner beständigen Bewegung schlägt: aber alle diese Ansichten mit dem geringen Werth, den fie der individuellen Berfönlichkeit als einem fterblichen und bin= fälligen Scheine beilegten, haben eine bemerkliche Wirkung auf das Leben felbst nur da ausgeübt, wo ihnen die eben geschilderte unmittelbare Stimmung lebendig zu Grunde lag, beren Motive und Confequengen fie reflectirend zum Bewuftfein brachten. bagegen bies unmittelbare Gefühl bes Daseins ein anderes und befferes war, wo große Interessen ber Cultur und Civilisation das Gemüth mitbewegten und günftige Umstände der Erziehung und Bildung ihm eine lebendige Betheiligung an benfelben geftat= teten, ba ist überall dies wirkliche Leben mächtiger gewesen, als Die pantheistischen und materialistischen Meinungen, welche bie Reflexion ober die Schule abseits von ihm entwidelt hatten, und Die Menschen haben anders wirklich gelebt, geftrebt und gefühlt, als es in ben Consequenzen ihrer Theorie über sich felbst gelegen hatte.

Ich weiß, daß man dies leugnen, und daß man behaupten wird, auch jede sittliche Größe und Reinheit des Lebens lasse sich solgerecht mit einer Ueberzeugung vereinigen, die in der That doch ganz aufrichtig das Borhandensein einer übernatürlichen Ordnung der Dinge, unsere Berknüpfung mit ihr und die Fortdauer unserer

Erifteng über die Grengen des irdifden Lebens hinaus leugnet. Ich gebe die Thatsache dieser Bereinigung zu, aber nicht ihre Folgerichtigkeit; eben die Inconfequenz unfere Wefens vielmehr, Die fo oft unfern Charafter por ber Berberbnift burch unfere theoretischen Irrthumer bewahrt, macht es uns thatsächlich möglich, auf eine wie mir scheint gang widerspruchevolle Beife Die Burde ber humanität im Leben mit Meinungen zu verbinden, welche fie Man gibt vor, Die Berbindlichfeit eigentlich aufbeben würden. ber moralichen Gesetze werde nicht geändert, wenn wir alles geistige Leben als mechanische Wirkung bes Stoffes und feiner zufälligen Combinationeu betrachten, ohne irgend eine höhere Bestimmung, außer eben ber, jo lange zu bauern und hin und ber zu fluctuiren, ale Die Conftellation Der materiellen Bestandtheile es nothwendig macht; aber in dieser Behauptung liegt ficher nicht ein confequentes Zusammengehören beiber Gedanken, fondern ein gewaltsamer sittlicher Entschluß, ber sich dafür entschieden hat, jum Trot der materialistischen Theorie die mit ihr unvereinbare Achtung por bem Sittlichen festzuhalten. Man wird vielleicht an bie Stelle einer überfinnlichen geheinnifvollen Belt, aus ber für uns Die Berbindlichkeit ber sittlichen Gebote fliefit, Die Burte bes Menschen seten wollen, die Gelbstachtung, die ihm auch isolirt von allem Anhalt an einem Boberen, bennoch gebiete, Die niedere Natur in sich zu unterbrücken und zu beherrschen. Aber ich zweisle, daß eine Ansicht, die nur mechanischen Naturlauf tennt, confequenterweise etwas Underes thun konnte, als Begriffe, wie ben ber Achtung überhaupt, zu jenen franthaften Ausgeburten ber Phantasie zu werfen, benen nichts Reelles entspricht, und beren fie eine so große Anzahl bereits zu verwerfen gelernt hat. zweifle ferner, daß eine Meinung, für welche die individuelle Berfönlichkeit nur ein schlechthin verschwindendes Moment in der Gelbstbewegung einer unendlichen Gubftang ift, folgerecht noch eine Beranlaffung haben konnte, einem fo nichtigen Wefen bie Berpflichtung zur Bahrung irgend einer Burbe aufzulegen, Die ihm als diesem Einzelnen, Bergänglichen gutame, von ihm durch Selbsithätigkeit bewährt werden müßte oder könnte, und die nicht vielmehr überall, wo sie vorkäme oder sehlte, vorkommend oder sehlend auf jenes Unendliche zurückzuschieben wäre. Die wahre Consequenz aller solchen Ansichten kann nur die sein, sich gehen zu lassen, wohin die Natur treibt, und den ganz räthselhaften Funken von Selbständigkeit, den wir in uns sinden, mit Klugheit zur Erreichung und Steigerung des natürlichen Wohlergehens zu benutzen. Durch die Nebenempsehlung ihrer durchschnittlichen Nützlicheit allein könnten die sittlichen Gebote als Maximen unsers Handelns noch Zugang zu unserem Leben erhalten.

Es ift indeffen weder möglich, noch unfere Absicht, bier bereits über bas absolute Recht ober Unrecht ber verschiedenen Meinungen über die überfinnliche Welt zu fprechen; wir hatten nur vor, fie anzuführen, fo wie fie als thatfachliche Beftandtheile ber menschlichen Bildung aufzutreten pflegen. Und eben in Diefer Begiehung bruden wir noch einmal ben Zweifel baran aus, bag jemals eine biefer Ansichten von ber Unfelbständigkeit und Bergänglichkeit des menfchlichen Wefens zu einem mahrhaft die gange Individualität, nicht nur in ihren Reflexionen, fondern auch in ihrem unreflectirten Dichten und Trachten volltommen burchbrin= genden Lebensgefühl geworden fei. Es nimmt fich gut aus, wenn ein Dichter des Alterthums, nachdem er alle Borftellungen von Göttern und einer Bergeltung nach bem Tobe als unnüte Schredbilder gurudgescheucht, die ben glatten friedlichen Berlauf bes na= türlichen Lebensgenuffes ftoren, nun auch die Furcht vor dem Tode schilt und une zuruft, ob wir benn unbescheiten ewig genießen und nie mit Anftand von bem Gaftmahl bes Lebens als gefät= tigte Bafte gurudtreten wollen? Aber vergist er nicht babei, bag Die Aufforderung zu Bescheidenheit und Anstand fehr froftig an ben gerichtet wird, ber im nächsten Augenblide nicht mehr ift? ober liegt nicht vielleicht eben in diesem seiner Absicht gang wiber= sprechenden Gleichniß die mahrere Borftellung, die ihn verftoblen beherrscht, die Borftellung, daß dies Leben wohl ein vergängliches Gaftmabl ift, von dem der gefättigte Gaft, nicht eben fo verganglich, nur zu einem andern Dafein gurudtritt, und mit ber Erin= nerung an bas Benoffene? Wie poetischen und glutvollen Ausbruck haben nicht anderseits so oft die pantheistischen Ansichten gefunden! Aber eben, indem fie bas Berfcwimmen des Einzel= nen in das Allgemeine mit andachtigem Entzuden preisen, verherrlichen sie da nicht gerade das bleibende und fortdauernde Lust= gefühl, das bem Bergänglichen in feiner Wiedervereinigung mit bem Ewigen entsteht? und sprechen sie badurch nicht fogleich wieber die Unvergänglichkeit biefes Bergänglichen aus, bas, wie es auch au Grunde geben mag, boch eben nur zu dem Grunde geht, in welchem es auf irgend eine Weise erhalten bleibt? Dieses Neben= gefühl, welches die pantheistische Boesie nicht vermeiden kann, vermag auch bas profaischefte Raisonnement ber alltäglichsten Deinungen gar nicht von sich abzuschütteln. Man mag noch fo febr von feiner eigenen bevorftehenden Bernichtung überzeugt zu fein deinen ober von bem Berfcminden des perfonlichen Dafeins in Den Schoof ber allgemeinen Natur fprechen: man wird fich zwar porftellen tonnen, daß etwas nicht mehr geschehe, was früher geschah, aber nie, daß etwas nicht mehr sei, was früher war. Und wie man sich auch weiter zu überreben versuchen mag, unser eig= nes Gelbst fei in ber That nur ein Borgang, ein vergängliches Geschehen zwischen veränderlich bewegten Atomen: das unmittel= bare Gefühl unferer perfonlichen Realität wird diesen Berfuchen immer unüberwindlich fein und wir werden nie unfer Berfliegen in den allgemeinen Abgrund denken, ohne uns verfließend und verfloffen doch wieder als in ihm erhalten und fortdauernd zu benten.

Ich wiederhole, daß ich diese Vorstellungsweisen nicht als Wahrheiten aufstelle, sondern als Thatsachen unsers natürlichen Vewustseins schildere; sie mögen Recht haben oder Unrecht, aber sie sind die, mit denen wir und durch das Leben schlagen; unsere Reslexionen werden nie der Ahnungen eines Ueberfinnlichen ganz ledig. Sie sind anderseits eben so wenig im Stande, diese Ahnungen anders als durch einen gewaltsamen Entschluß des Glaubens zu unbestrittener Gestung zu erhöhen; der natürliche Zustand der

Menschheit ist das Schwanken zwischen dem Bewustksein eines ewigen Weltberuses und der immer wieder aufquellenden Angst, gleichgiltige und aussichtslose Erzeugnisse des allgemeinen Naturalauses zu sein, beide Gesühle gemildert durch den Leichtsinn der Gedankenlosigkeit. Auch in jene apathische Stimmung der Massen, die ich schilderte, fallen zerstreute Streissichter dieser Ahnungen, und durch die Mahnungen ihres Gewissens wird es ihnen vorzübergehend klar, daß sie doch nicht ganz dem Grase des Feldes und seiner vergänglichen Vegetation gleichen; umgekehrt wird auch die Sicherheit der gläubigsten Ueberzeugung von der ewigen Bedeutung des Geistes durch die große zudringliche Deutlichkeit unterbrochen, mit welcher der Naturlaus ihr zuruft, es sei doch nicht anders, als daß die Zerstörung, durch welche die lebendige Gestalt vergeht, vollkommen spursos auch den Geist aus dem Zussammenhang der Wirklichkeit verschwinden mache.

Berweilen wir nun noch einen Augenblick bei biefer Belt= ansicht, in beren Lebensgefühl als ber entscheidende Bestandtheil Das Bewuftsein ber eignen Riedrigkeit und Berganglichkeit bervorsticht, fo ift flar, daß fie von 3meden bes lebens taum über= baupt sprechen fann. In der That find ihre wissenschaftlichen Ausbildungen fast immer nur dabin gelangt, alle grübelnde Gorge um folde Amede und alles Ueberfinnliche abzurathen und makvolle Beschränkung auf die Befriedigung ber natürlichen Bedurfnisse zu empfehlen. Aber sie haben auch fast nie vermocht, ben Biberfpruch eines beffern Gefühls jum Schweigen zu bringen, bas sich stets biefer Bereinfachung bes Lebens zu einer friedlichen ziellosen Begetation widersetzte. Theils haben sie der menschlichen Ratur barin nachgeben muffen, bag fie ben Borgug, ben unfer Gemüth ber Erfenntniß ber Wahrheit, bem Zauber ber Schonbeit, ber Majeftät ber sittlichen Gebote vor allen bringenberen Antrieben ber Natur gibt, ftillschweigend zugestanden, ohne ihn boch aus ihren eigenen Grundgedanken zu begreifen; theils sind fie nie im Stande gewesen, praftischen Bestrebungen Stillftand au gebieten, Die weit über bas Bedürfniß jener pflanzenartigen

Immaneng bes Lebens binausgingen. Bald in unwillführlicher forgender Liebe für bas Wohl einer entfernten Nachkommenschaft, bald in ber lebendiaften Theilnahme an ber historischen Beiterentwicklung ber menichlichen Zuftande überhaupt, wie oft endlich in weltbewegenden Aufregungen des Ehrgeiges bat fich thätig Diefes unvertilgbare Gefühl bes Berbundenseins mit einer unvergänglichen Welt bewährt, obgleich es theoretisch sich felbst nicht jugeben wollte! Der einzelne Beift, der fich für ein flüchtiges Erzeugniß des Naturlaufes hielt, ift felten gang unempfänglich für den Nachruhm gewesen, und boch wo läge ber Reiz biefes Ruhmes, wenn er fich nur an einen Namen fnüpfte, für ben es teinen Träger mehr gabe! In allen biefen Erscheinungen bricht ber verhaltene Glaube durch, daß es ein Universum geistiger Intereffen gibt, das die einzelnen Blieder nicht wieder los läft, die ihm angehören, wie fern auch noch jede beutliche Borftellung von der Art Diefer emigen Aufbewahrung des fceinbar Berfcwindenden liegen mag.

Nicht überall tritt jedoch in der rathselhaften Mifchung unferer Lebensgefühle jenes eine Gefühl von ber völligen Richtigfeit und Berlaffenbeit bes irbifden Dafeins bominirend berpor. Der Brofa Diefer refignirten Stimmung fteht als eine zweite große Form des menichlichen Gelbitbewuftleins die wilde Boefie Des Aberglaubens gegenüber. Man bat langft bemertt, wie unerwartet nabe ber üppigste Aberglaube bem Unglauben liegt und aus ibm bervoripringt. Und in der That find die beiden Ge= banten an die gemeine naturgesetliche Berganglichkeit bes Gin= gelnen und an die alleinige Beharrlichkeit des dunklen unergründsichen Ewigen zwei zugleich erklingenden Tönen ähnlich; es tommt auf einen Windhauch an, ob bald biefer bald jener anschwellen und den andern überschreien foll. Darauf aber beruht aller Aberglaube, daß die Wirksamfeit jener unendlichen Gubstang, Die porbin nur mittelbar nach einem gleichgiltigen Gefchäftsgang und wie aus fühler Entfernung ben Lauf ber einzelnen Dinge leitete. nun plötlich mit unmittelbarer Wegenwart in alle geringfügigen Wendungen deffelben eintritt und den Zusammenhang der Ersscheinungen mit einer geheimnisvollen düstern Glut brennender Beziehungen überfüllt, denen das einzelne Geschöpf, überall bestroht und ergriffen, sich nirgends entziehen kann.

Auch biefe Stimmung, fich allenthalben von einer überfinn= lichen Welt eingeschloffen zu glauben, in beren nebelhaftes Wogen Die icharfgezeichneten nächsten Umriffe ber Lebenszustände fich untrennbar und unkenntlich verlieren, bat theils hiftorisch große Zeiträume ber menschlichen Entwidlung beberricht, theils ift fie zu jeder Beit bereit, wenigstens in einzelnen Anwandlungen wieder hervorzu-Auf Die Gestaltung bes Lebens hat fie verschiedenen Ginfluß geäußert, je nachdem Temperament und Naturell der Bölfer und der mehr oder minder offene Sinn für die hellen thatfachlichen Berhältniffe ber Erfahrung und für die einfachen sittlichen Anforderungen des Gemuthes die Bhantafie bald zu heiterer afthetifcher Auffaffung, bald ju bufterer ober maflofer Schwarmerei hinneigten. Orientalische Ueberschwenglichkeit hat breiten Sintergrund und üppige Farben zu ihrem Gemalbe genommen; Borftellungen über ben Urfprung bes Weltgangen, über gute und bofe Brincipien aller Dinge, über bamonischen Abfall ber Schöpfung von ihrer Bestimmung, über eine Beltgeschichte in bem eigent= lichften Ginne einer zusammenhangenten Entwidlung aller ficht= baren und unfichtbaren Birklichkeit; alle biefe auferften Gedanten. an welche fonft die menschliche Bernunft nur jaghaft streift, traten mit einer gewiffen Familiarität, wie febr befannte Geschichten, in ben Gesichtstreiß bes alltäglichen Lebens; fie murben barin festgehalten burch ungahlige Geremonien, bald burch ungeheuerliche Bufungen, durch welche bie Ginbildungefraft eine Beiligung und weltbeberrichenbe Macht wiederzugewinnen fich fest vermaß, von ber boch die nüchterne Beobachtung nicht die geringste Spur als wirklich errungen hatte nachweisen können, bald burch einzelne Borfcbriften, Die kleinlich, peinlich und fruchtlos die unbefangenften Regungen tes gewöhnlichsten Lebens mit ber Erinnerung an ihr vorgebliches Bedingtfein burch geheimnisvolle Zusammenhänge bes

Weltganzen einengten. Anders ift es der griechischen Mythologie gelungen; zwar nicht ohne große Einbuße an lehrhaftem Inhalt, aber mit bem Zumachs freundlicher fünftlerischer Gestaltung hat fie den größeren Theil des menschlichen Lebens wieder freigelaffen und von der bedrückenden Ueberwucherung einer alle Welt von Bol zu Bol umfaffenden Doftif erlöft. Andere Zeiten und anbere Sitten haben andere Formen Diefer Lebensftimmung begunftiat: aber überall, wo die Ueberzeugung von einer engen und durchgängigen Berknüpfung unfere irdifchen Dafeine mit einem allgemeinen Weltleben zu unmittelbar Diefes Dafein felbft burch= brang und zu Bersuchen einer mustischen und theofratischen Anordnung ber gewöhnlichen geselligen Berhältniffe sustematifirt murbe, hat fie ber natürlichen Entwicklung nur Sinderniffe burch bie fünstlichen, zum Theil unverständlichen Aufgaben bereitet, burch welche sie die mahren physischen und sittlichen Interessen ber un= befangenen menichlichen Ratur in Schatten ftellte.

Entsprangen doch aus solchem Grunde neben verkehrten Theorien, die der alltäglichften Erfahrung forglos widersprachen, zugleich eine Menge finfterer astetischer Bestrebungen, Die, eins ber merkwürdigften Phanomene ber Welt, ju Gunften einer ibealen Bestimmung ausdrücklichen Kampf gegen die realen Natur= grundlagen eröffneten, auf benen bas Dafein bes Rämpfenden be-Wo bagegen ein gunftigerer Lauf ber Dinge ben Ginn ber Menschen für die tägliche Arbeit und für die Betriebsamkeit des Schaffens und Geftaltens mehr entwidelt hat, ba tritt umgefehrt por der Theilnahme an diesem deutlich gegliederten Organismus ber nächsten Lebensaufgaben die Sorge um ihr Bufammengehören mit einer unsichtbaren geheimnisvollen Ordnung ber Dinge gurud und nur in ben einzelnen Bugen bes Aberglaubens wieber ber= vor, die beharrlich, aber im Bangen fruchtlos, ber Erfahrung widersprechen. 3m Allgemeinen überwiegt in Diefer gangen Lebensauffaffung das Schwermüthige, und ber Aberglaube, indem er fich überall von ber unmittelbaren Gegenwart ber tiefften Belt= bezüge umspannt mabnt, fühlt diefe Umspannung meift als eine

beständige Beargwohnung, Bersuchung und Bedrohung, mit der eine dunkle schickslächwere Gewalt ihn rings umgibt. Aber mit dieser düstern Färdung ist zugleich ein größerer Werth verbunden, der undewußt und unwillsührlich auf die endliche Persönlichkeit gelegt wird. Sehen indem der mysteriöse Zusammenhang der Dinge sich überall um sie kümmert und sie nicht los läßt, erscheint sie sich gar nicht als ein gleichgiltiges vergängliches und bedeutungs-loses Element des Weltlauses, das von diesem geformt und wieder aufgelöst wird, sondern als ein unauslössliches reales Wesen, das mit Wahl und Freiheit auf die verfänglichen Fragen dessselben antwortet und im Stande ist, durch seine Wahl ewige Verschuldungen auf sich zu laden. So ist der Aberglaube voll von dem Gedanken der Verantwortlichkeit, den jene andere Ansicht nicht kennen kann, welcher jedes endliche Wesen als ein unerhebliches Erzeugniß des Allgemeinen erscheint.

3ch eile nun turz einem Schluffe zu, ber ja nur bestimmt ift, ben Ausgangspunkt unferer letten umfaffenden Betrachtungen Mus bem Schwanken zwischen ben beiben Lebensanau bilben. fichten, die ich schilderte, bebt fich ein Zustand des Gleichgewichtes hervor, nicht durchaus unerreichbar für den Menschen, aber viel= leicht nie anders, als in einzelnen begünstigten Augenblicken, voll= tommen erreicht. 218 Religiofität wollen wir diefe britte Form bes Lebensgefühls bezeichnen, in welcher bas Bewuftfein ber eignen Gebrechlichkeit mit bem andern eines nichtsbestoweniger emigen Beltberufes verschmolzen ift, und die Ueberzeugung eines eignen Zusammenhanges zwischen unferm irbischen Dasein und bem geheimnifvollen Gangen bes Weltbaues gleichwohl die Empfänglichkeit für die kleinen Aufgaben des erstern nicht mehr trübt. Es ift nicht die Kraft eines größern Wiffens, durch welche die Bereinigung dieser widerstrebenden Gedanken gelingt, sondern die Rraft eines größeren und lebendigeren Glaubens, ber ber Stimme ber innern Erfahrung und bes Gewiffens nicht geringere Bedeutung als bem Zeugniffe ber Sinne beimift, bas Zeugniß ber

Sinne nicht umbeutet nach einem vorgeblichen boberen Biffen. in Allem aber fich bescheibet, daß Zeit und Stunde ju miffen für die Erfüllung unserer Ahnungen, Gott allein fich vorbebalten In den unermeflichen Zusammenhang bes Daseins erscheint bas irbifche Leben in bem Ginne einer Borarbeit, einer bilbenden Brufung eingereiht, nicht zwedlos und bedeutungsleer, als eine vergängliche Wegenwart, ber feine Bufunft folgte, nicht Gelbit= wed anderseits oder so unaufheblich, bag jeder Irrthum Diefer Schule zu einem unwiderruflichen Berhängnif murbe. wissenhaftigfeit, ber Ernft und bie Liebe, Die bas Gemuth ber Arbeit Diefes Lebens zuwenden foll, entspringen aus Diefer Borftellungsweise zugleich mit bem größeren Ernfte und ber Beiterfeit Des Bewuftfeins, daß ben Unvollfommenheiten irdifcher Beftrebungen ihr Stachel genommen fei; benn nicht bas erarbeitete äußere Ergebniß, bas gering fein mag, sondern die Treue bes Arbeitens felbft ift ihr Biel und unfer Beruf.

Aber es find in ber That nur Augenblicke, in benen biefer Friede bes Lebensgefühls in uns jur Birklichkeit tommt. 3ch will nicht ber Rämpfe und Anfechtungen und ber beständig wieder= erwachenden Unruhe gebenfen, Die aus bem beschwichtigten, aber nicht beseitigten Zwiefpalt zwischen ben Entschlüffen bes Glaubens und ben aufdringlichen Einwürfen bes Wiffens entstehen; ift es boch biefer Zwiefpalt gewesen, aus beffen lebhafter Empfindung unfer ganger Berfuch hervorging, Rlarbeit zu gewinnen über Die Stellung und Beftimmung bes Menschen. Um so weniger bedarf es bier ber erneuten Erwähnung, wie heftige Erschütterungen aus Diefer Richtung ber Die Rube unfers Gemüthes zu erleiden pflegt. Gine andere menschliche Unvollfommenheit vielmehr, beren wir oft gedachten, muffen wir am Ende Diefer Ueberficht über Die Stimmungen unfere inneren Lebens noch einmal erwähnen; ich meine jene Unftetigfeit unferer Bebanten und Gefühle, Die uns fo felten erlaubt, bas zu unferem Frieden Bufammengebörige zusammenzuhalten und es als einen ftarten, gebal= tenen, schwanfungslofen Accord fortflingen zu laffen. Balb ben= fen wir ber Zwede allein und vergeffen Die Mittel, bald vertiefen

wir uns in das Gebahren mit den Mitteln und verlieren Die Erinnerung der Zwede; das Erhabene blendet uns und läft die fleinen Aufgaben verschwinden, und das Kleine blendet uns nicht minder für bas Große; Spannung und Abspannung wechseln auch bier wie in dem forperlichen Befinden und unfere Gedanken find Festtags anders als Werktags. Wie Bieles von bem, mas wir in Augenbliden ber Sammlung für unfere ernfthafte Ueberzeugung anerkennen, ruht boch lange Zeiten außerhalb unferer Erinnerung wie ein aufgespeicherter Schat, beffen Befit fcon genügt, und in wie seltenen Augenbliden werden wir uns der über= finulichen Welt, an Die wir glauben, als einer vollen, in unfer Leben wirklich hineinragenden Wahrheit bewuft! Was wir fo oft im Groben gescheben seben, bas Berschieben ber guten Bor= fate, baffelbe geschieht in uns fast überall im Rleinen; mit bem aufrichtigen Glauben an die Einheit unserer Aufgabe und an die Busammengehörigteit aller menschlichen Bestrebungen zur Erfüllung einer und berfelben Bestimmnng laffen wir doch viele Fragen dahingestellt und unfere Thätigkeiten nach den verschiedensten Richtungen isolirt auseinandergeben. Go löft fich bas Reich ber Biffenschaften und jede einzelne von ihnen als ein selbständiges und fich felbst genügendes Gebiet der Interessen, fo die Runft und die Betriebsamkeit, Die ben Bedürfniffen bes äußern Lebens bient, von ber bewußten Beziehung auf jenen gemeinsamen Mittelpunkt ab, und mit der feiertäglichen Anerkennung des höchsten und absoluten Zwedes arbeiten wir Woche für Woche für mittelbare Zwede bes dritten und vierten Ranges. Es ift nicht sowohl ein schwerer Borwurf, den wir hiermit aussprechen, als vielmehr die Bezeichnung einer Unvollkommenheit, der sich die menschliche Natur nicht durch ihren guten Willen gang entwinden könnte. Aber eben Diese Unvollkommenheit einzugestehen, mar die letzte Pflicht diefer Schilderung, Die nicht 3Deale, benen wir nachzutommen haben, verzeichnen, fondern die Meinungen darftellen wollte, welche das menschliche Befchlecht in Birklichkeit von feinen Joealen zu begen, und die Beftrebungen, durch die es ihre annähernde Erreichung zu versuchen pflegt.

## Soln f.

Es ist kein abschließender Standpunkt, bei dem wir angelangt sind, sondern eine abschüssige Fläche, auf der wir weiter gleiten, und von welcher wir nur flüchtig einen Rückblick auf das Woher und das Wohin unsers Weges werfen.

Eine unbefriedigende Ansicht mar uns als Ergebnift ber erften größeren Gruppe unferer Betrachtungen gurudgeblieben: neben anbern ungahligen Beispielen erschien uns ber Mensch nur auch als ein Beispiel beffen, mas aus ber allgemeinen Gefetlichkeit bes Naturmechanismus fliegen fann. Bohl wußten wir, bag ja nie Gefetze an sich allein eine Wirklichkeit erzeugen; sie erzeugen fie nur durch ein vorher wirkliches mannigfaches Reale, das, unableitbar gegeben, ihnen fich und fein Birten unterordnet, und auf deffen leiftungsfähige Kraft fie nur als richtunggebende Magbeftimmungen fich beziehen. Aber bie gange fo vorauszusepende Fulle ber Wirklichkeit erschien bod junachst als eine zerstreute Menge gufälliger Thatfachen, burch fein Band lebendiger Ginheit zu einem zweiten großen Gliede des Weltbaues fo verfnüpft, wie die ein= gelnen Gefete der mechanischen Naturordnung zu Giner Nothwendiafeit, als dem ersten grundlegenden Gliede deffelben, zusammen= Beigte Die Erfahrung Spuren nicht blos einer Unter= ordnung aller einzelnen Elemente unter die gleichen allgemeinen Gefete, sondern auch einer Nebenordnung derfelben zu ber Planmäßigkeit eines Bangen, beffen Theile einander bilfreich ergangen. so verkehrte boch auch diese Harmonie sich immer wieder in einen blinden Erfolg ber urfprünglichen Natur und Constellation ber Weltelemente, die ja irgend eine Natur und Stellung haben mußten,

und bie nun, weil fie eben diese und feine andere hatten, nur ju biefer Ordnung und nicht zur Bermanenz eines Chaos führen fonnten. Auch die Sartnädigkeit diefer unerfreulichen Unficht wurde endlich überwunden; fie mußte zugeben, eigentlich doch nur der verschleierte und widerwillige Ausbrud bes Geständnisses zu fein, baf eben die lette umfaffendste und allem Andern zu Grunde liegende Thatsache ber Wirklichkeit Die Einheit und innere Ausammengehörigkeit der schaffenden Natur sei, die jenem nothwendigen Gesetzfreise nicht eine unverbundene Anzahl von Uebungsbeispielen binwarf, fondern ihnen den geschloffenen Reim einer geordneten Welt jur Entwidlung barbot. Und hieran mußte eine Reflexion, welche Die fpatere Berfnupfung ihrer einzelnen Ueberlegungen vorbebenft, ben Gedanken anschließen, daß ja überhaupt jenes Reich von Gefeten, bem bie Wirklichkeit sich zu fügen scheint, nicht in Wahrheit eine vorherbestehende Rothwendigfeit ift, ber die frater gekommene Birklichkeit fich auf Diefe Beife fügen konnte, bag vielmehr eben Die schaffende Ratur felbst, die ben Forderungen bes Mechanismus fich anzubequemen scheint, das erfte und einzige Wirkliche, er bagegen eben die aus ihr felbst quellende Form ihrer Wirksamkeit ift, Die um ber durchgängigen Ginheit und Confequenz Diefes Wirfens willen fich von beffen einzelnen Beifpielen löfen, als eine allgemeine überall sich selbst gleiche Nothwendigkeit isoliren und endlich wie eine frembe felbständige Schrante bem vorausbenten läft, beffen eigene Ratur fie ift.

Diese lebendige Wirklickeit war der Gegenstand unserer Betrachtung; in ihr suchten wir den Menschen auf und die Stellung, die in ihr seine eigenthümliche Natur im Gegensatz zu den ebenso eigenthümlichen Naturen anderer Wesen einnimmt. Aber sast nur verneinend ist diese Betrachtung zu ihrem Ziese gekommen; wie ausgedehnt auch der Einsluß allgemeiner gesetzlich wirkender Bedingungen auf die Entwicklung des menschlichen Daseins sich sand, es sand sich zugleich, daß er nie ausreicht, diese Entwicklung zu erklären ohne Bildungsansagen der eigenthümlichsten Art, die er in dem menschlichen Wesen antrifft, aber nicht ihm erst anerzeugt.

Wie wir dagegen bejahend die Busammengehörigkeit Diefer mensch= lichen Ratur mit dem Gangen ber Birklichkeit und ihre bedeutunge= volle Stellung in bemfelben bestimmen follen, barüber enbeten un= fere Ueberlegungen in Zweifel und Dunkel. Wir wiffen nicht, was Die ungähligen Gestirne verbergen, Die in unser Leben nur mit ihrem nächtlichen Scheine bereinragen; mas ift nun unfere Stellung in dem Beltall, beffen fleinsten Theil nur wir fennen? Un ber Oberfläche Diefes Blaneten finden wir uns an der Spite einer Thierreibe, beren Typus in unserer Organisation gipfelt, aber was will diese sustematische Burde, an die mir im Leben faum je den= ten, und die dem Fortschritt unserer Entwicklung feinen Ruten Wir fühlen uns endlich geiftig durch eine große Rluft von diefer Thierwelt gefchieden; aber indem wir 3deale verfolgen, Die nur uns gelten, empfinden wir theils, wie wir fast burchaus hinter bem zurudbleiben, worauf wir allein Werth legen zu durfen glauben, theils bemerten wir, wie frifd, zugleich auch jenes andere Geelenleben um uns fort vegetirt, das Diefe 3Deale nicht kennt. Unfere eignen Biele find uns nicht flar; Ungahliges existirt außer und, beffen Ginn und Bestimmung noch frembartiger ift; wer fich felbft tennen wollte, mußte ben Blan bes großen Beltbaues errathen, zu bem fo mannigfache Glieder zusammenftreben.

Wie viel von diesem Plane uns durch den Ueberblick der Geschichte und durch die Berknüpfung der Ideen klar werden mag, welche die geistige Arbeit des menschlichen Geschlechtes allmählich gewonnen hat, wird der letzte Theil dieser Betrachtungen zu entwickln suchen, zerstreute Fäden der Ueberlegung vereinigend, und manchem scheinbaren Widerspruch zur Lösung.

Drud von 3. B. Sirfdfelb in Leipzig. K





